

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







**X** 

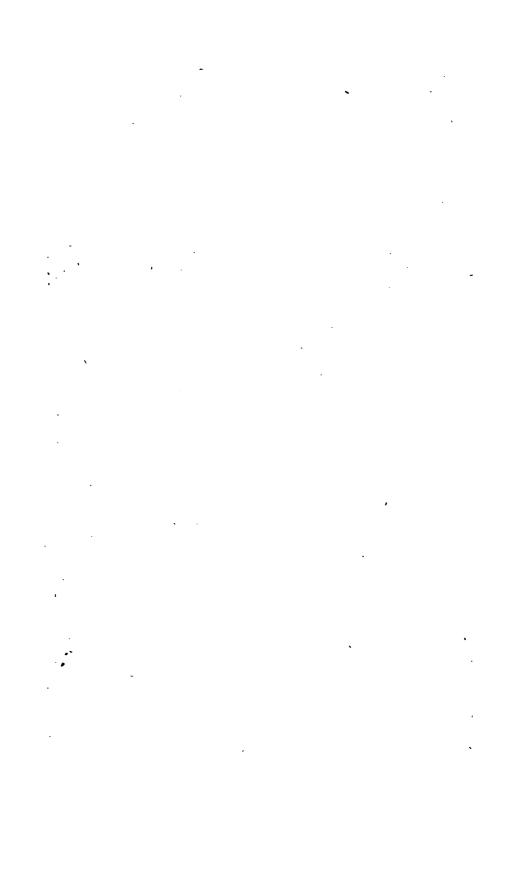

# HYGEA,

#### Zeitschrift

besonders für

# specifische Heilkunst.

121465

Nebst einem

kritischen und pharmakodynamischen

repertorium.

Unter Mitwirkung eines Vereins von Aersten.

Redigirt von

Dr. B. CREESSELICH,

Grossbernoglich Radiachom Regimentstarate, verschiedener in - und ausländischen wissenschaftl ; Vereine und Gesellschaften Mitgliede,

XIV. Band.

CARLSRUME, 1841.

Druck and Verlag von CH. TH. GROOS.

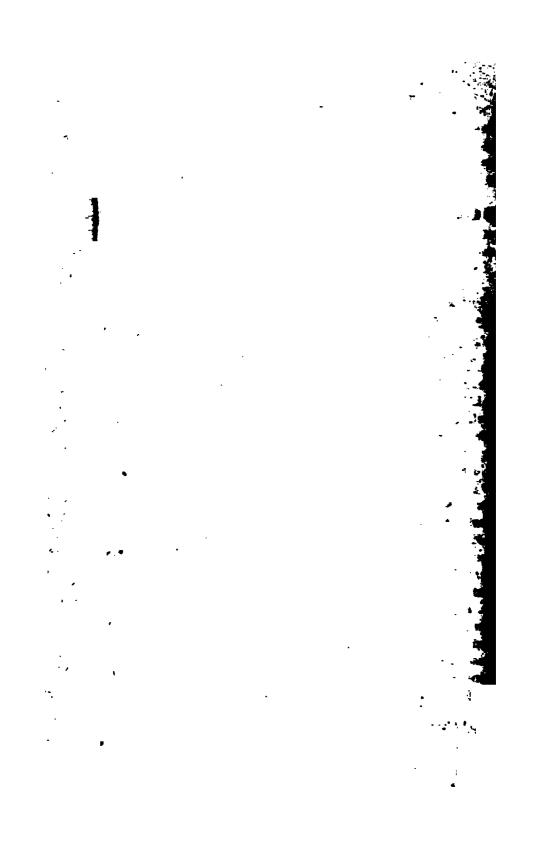

# Originalabhandlungen.

# 1) Versuche mit Gentiana lutea L. an Gesunden. Von Dr. J. B. BUCHNER in München.

Die Enzianwurzel war schon zu den ältesten Zeiten ein sehr bekanntes Mittel. Sie hat einen süssen und einen sehr bittern Geschmack, wovon der erste der Zunge, der letztere dem Gaumen und den übrigen Theilen des Mandes fühlbar ist. Nach mehreren Autoren besitzt sie unter den europäischen Vegetabilien die grösste Bitterkeit; diese Aerzte mögen aber die radix Laserpitii latifolii nicht gekostet haben. Die Analyse sehe man bei Banzuns (VII. 345). Um die Unhaltbarkeit derselben darzuthun, bemerke ich nur, dass die weingeistige Tinetur von Murias Ferri schwärzlich gefärbt wird, von den übrigen Eisenauflösungen bräunlich.

Die seitberige Anwendung ist bekannt. In Polen wird Enzinn als Hausmittel bei Wechselfiebern gebraucht (vergl. Gash. epist. 2, p. 63; Chonel, Pl. usuelles 2, p. 127; Buren mat. med. 1, p. 26; Linn. ameen. acad. 9, p. 174); in den Alpen gibt es eigene Leute, die einen Geist daraus brennen und ihn zum Gebrauche feilbieten. Näheres hieräber bei Paulli Quadripart. botan., Argentor. 1667. p. 221. Tragus, de stirpium facultalibus etc. p. 174.

HYGRA, BJ, XIV.

- 1) D., ein junger Mann von 27 Jahren, biliöser Constitution, schwarzhaarig, hat die Wurzel der Gentiana lutea auf den baierischen Alpen gesammelt, würfelig geschnitten, mit 4 Theilen Weingeist übergossen und nach einiger Zeit ausgepresst. Mit dieser Tinctur stellte derselbe nachstehende Versuche an.
- 17. August. Morgens 8 Uhr 150 Tropfen mit Syrup. Diese Mischung schmeckte wie Kusow'sche Lebensessenz. Vor 10 Uhr Schwere und Eingenommenheit des Kopfes beim Schreiben.
  - 18. August. Morgens 7 Uhr 250 Tropfen.

Zwei weiche Stühle bald nach dem Aufstehen, Vorderhäupt eingenommen, Kopf wie nach geistigen Getränken, Unbehaglichkeit und Druck im linken Hypochondrium. Gegen 10 Uhr ward der Kopf etwas schwindlig. Druck in den Augäpfeln. Abends nach 6 Uhr einige Uebelkeit, fast mit Brechreiz.

19. August. Morgens 6 Uhr 350 Tropfen.

Weicher Stahl, gleich nach dem Einnehmen vermehrte Wärme durch den ganzen Körper, Magenwinde.

21. August. Mangens 7 Uhr 250 Tropfon.

Wervenkungsschmerz im linken Kniegelenke nach einer Stunde, Speichel consistenter als gewähnlich, Stochen in der Mitte des Vorderbauptes, Drücken in der rechten Hälte, nahe am Kreuse; öfteres Räuspern, weil sich der Schleim schwer töst; Kingenommenheit des Vanderhährtes, vernahrte Wärme des ganzen Körpers, Brück har der Brust bei Bewegung, Drücken im Verderhaupte Richt 12 Uhr. Um 4. Uhr ward die Conjunctiva leicht geröthet und die Angen schmerzten, später Stochen im hinken obern Augenließe.

22. August. Morgens 7 Uhr 450 Tropfen.

Defteres Räuspern, Lingenommenheit des Vorderweupten; der Verrenkungsschmerz im linken Kniegelenke kehrt heute wieder, beschränkt sich aber mehr auf die Patella; einige Heiserkeit der Stimme. Um 2, 3 and 4 Uhr je 200 Tropfen.

Aufstossen, Ranhigkeit des Halses, Hitze und Eingenommenheit des Kopfes, Brechneigung, Uebelkeit, Gähnen, leichter Schwindel. — Es ist ihm, als ob er brechen müsste, webei ihm Wasser in die Augen tritt; die Wärme des Kopfes, besonders der Wangen, nimmt su: Ausstossen und einige Berborygmen, Drücken in den Augen, Brängen und Pressen im Vorderhaupte, Gespanntheit des Unterleibes, gegen Abend zunehmend, bei kürzerem Athem; Druck auf der Mitte der Brust. links vom Brustbein. - Magen leer und eitel, Stechen und Reissen in der planta pedis, wenn er beim Gehen die Zehen stark biegt; Abends isst er fast mit Heisshunger. Vor 9Uhr schneller Stuhldrang, darauf reichliche Entleerung, später Schmerzhaftigkeit des Unterleibes. Buctus and Aufstossen mit saurem Weingeschmacke. Trockenheit des Mandes und Rachens, Puls beschleunigt. Als er sich zu Bette legte, konnte er lange nicht einschlafen; um 12 Uhr erwacht, empfand er mehr Hitze. Qualungen und schneidende Schmerzen im Unterleibe bei beschlennigtem Athem. Die fortdauernden Onälungen raubten ihm den Schlaf, und zwangen ihn, sich stets im Bette umherzawälzen. Die Rückenlage mit angesogenen Fässen taugte ihm am besten. Fortwährender Windabgang nach oben und unten ohne Erleichterung; der Bauch blieb voll und aufgetrieben bis über das colon transversum, mit Ausnahme der Magengegend, und schmerzhaft bei Berührung. Von 2 Uhr an konnte er etwas schlummern, allein die Bauchschmerzen störten den Schlaf jederzeit; grosse Mattigkeit und Haschen nach Schlaf, er konnte aber nicht schlafen, obwehl er es in allen Lagen versuchte. 28. August.

Morgens war der Unterleib noch schmerzhaft, bei Berührung sehneidend, vorzüglich von der Schamgegend bis zum colon transversum. Er muss langsam gehen, weil der Unterleib bei Bewegung und starken Auftreten schmerzt, obschon Stuhlentleerung erfolgt ist. Druckschmerz in den Hüften und im Kreuze, wenn er gebückt zum Fenster hinaussieht. Es ist ihm. als ob ein Gürtel über die Hüften gespannt sei. Um 9 Uhr lichtgelber, weicher Stuhlgang nach vorgängigem Leibschneiden. Um 10 Uhr kehrt das Leibschneiden so heftig zurück, dass er sich zusammenbiegen muss; bald darauf Hitze, die von den Bauchwirbeln ausgeht. Druck und Schwere im Kreuz, Verschlimmerung der Kreuz- und Bauchschmerzen bei Bewegung, Besserung im Sitzen; erdiger Mundgeschmack: Mattigkeit und Abgeschlagenheit. Es schmerzt jetzt vorzüglich die Gegend unter dem Nabel beim Berühren; Gurren im Leibe, es ist ihm, als ob Blasen aufstiegen. Um 3 Uhr galliger Durchfall, Bis zum Morgen verschwanden sämmtliche Beschwerden.

2) E., Mediciner, 26½ Jahre alt, von reizbarer Constitution, litt früher an Gichtbeschwerden, jetzt an Drücken im Halse. Er nahm

den 15. August Morgens 200 Tropfen.

Erschütternde, vorübergehende Fieberbewegungen, wie Schauder vom Rücken ausgehend und sich schnell wie ein elektrischer Schlag über die ganze hintere Seite des Körpers verbreitend. Diese sieberhaste Bewegung wiederholte sich dreimal in einigen Zwischenzumen, hierauf ersolgte Müdigkeit, Abgeschlagenheit und Spannen in den Gliedern, Drücken und Spannen in der Magengegend, Ausgetriebenheit und Gespanntheit des Unterleibes, Drängen nach dem Aster mit Stuhlzwang.

16. August Morgens 6 Uhr 300 Tropsen.

Bald darauf Schwappen und Kollern im Bauche, aufgetriebener und gespannter Unterleib mit dem Gefühle von Schwere und Vollseyn, Nabelgegend beim Befühlen und Drücken etwas schmerzhaft, Aufgetriebenheit und Gespanntheit des Magens und der äusseren Magengegend, Druck daselbst mit dem Gefühle von Ueblichkeit wie zum Erbrechen, doch schnell vorübergehend, dann

Drang nach dem After; Eingenommenheit und Schwere des Kopfes mit spannendem und drückendem Schwerze an Vorderhaupt und Stirn; Beengung auf der Brust,

19. August zur nämlichen Zeit 500 Tropfen.

Beängstigendes Magendrücken mit dem Gefühle von Ueblichkeit wie zum Erbrechen, Gespanntheit und Vollseyn des Magens, Kollern und Gurren in der Gedärmen, Aufgetriebenheit, Gespanntheit und Vollseyn des Unterleibes mit etwas schmerzhaftem Gefühle der Unterbauchgegend, besonders um den Nabel, Einwärtsdrücken au dem Nabel, Eingenommenheit des ganzen Unterleibes mit Drängen nach dem After, Stumpsheitsgesuhl am ganzen Körper und mürrisches Wesen, Lingenommenheit und Wüstheit des Kopies, besonders dumples Horausdrücken an der Stirngegend, ungemeine Vollheit, Spannung und Aufgetriebenheit des Bauches mit übelriechenden Blähungen, allgemeines aufgeregtes und erhöhtes Schmerzgefühl der Bauchdecken. Diese Erscheinungen traten Nachmittags immer stärker auf, waren bei Bewegung hestiger als bei Ruhe, und minderten sich am Nachmittage.

Den 21. August Abends 6 Uhr empfand er an der rechten Hand plötzlich einen ziehenden, spannenden, gichtischen Schmerz mit entzundlicher Röthe auf der Haut der Knöchel, des Zeige- und Mittelfingers. mit krampfhaften Zufallen und schmerzhaftem Bewegungsgefühle dieser Hand, besonders an den entzündeten Stellen. Dieser Schmerz nahm bis gegen 9 Uhr immer mehr zu, so dass E. um diese Zeit den Vorderarm. die hohle Hand und den Handrücken mit einigen Tropfen der Tinctur einrieb, worauf sich auffallend eine plötzliche Veränderung des leidenden Zustandes einstellte. Die Röthe der Entzündung verschwand mit den giehtischen Schmerzen, und er fühlte die Hand wieder ganz frei. Er erinnert sich, diesen Schmerz schon vor ein paar Jahren empfunden zu haben, wo sich aber die anfängliche Entzündung bis zur völligen Geschwulst der Hand,

mit heftigen, brennend stechenden Schmerzen steigerte, zwar bald wieder verschwand, aber ein eigenthümliches Schmerz- und Schwächegefühl in der Hand zurückliess. Am andern Morgen fühlte er nur einen leicht spannenden Schmerz in den benannten Knöcheln, und seitdem ist die Hand ganz schmerzlos.

#### 22. August Morgens 6 Uhr 600 Tropfen.

Gleich nach dem Einnehmen ging es ihm reizend durch die Nasenhöhlen, als wenn er an Schnupfen fitte; bald darauf wässeriger Abfluss aus der Nase, der ihn zum Schneuzen zwang; hierauf Schwere und Drücken im Magen mit Aengstlichkeit und Uebelkeit wie zum Erbrechen, und schweres und volles Athmen. Das Drängen und Vollseyn des Magens und der Brust wiederholte sich um 8 und 10 Uhr. Vollheit und dumpfes Drücken wie schweres Klopfen im Kopfe, besonders empfand er ein immer Aufwärtsdrücken nach dem Vorderhaupte; kriebelndes Suchen in den Knieen, Drücken. Spannen in der Nabelgegend, fixer Schmerz im Nabel wie Einwärtsziehen, mit dumpfem, schwerem und vollem Kopfe wie vergrössert, und Nasenverstopfung; allgemeines Schmerzgefühl über den ganzen Bauch mit Spannung der Unterhauchgegend, besonders erhöhtes, spannend drückendes Schmerzgefühl an der rechten Seite des ganzen Bauches, doch mehr gegen die hintere Seite zu; allgemein verbreitete Stumpsheit über den ganzen Körper. Uebrigens hielten diese Erscheinungen diesmal bei weitem nicht so lange und so deutlich an als beim Einnehmen von 300 und 500 Tropfen. Drang zum Stuhl empfand E. immer, hatte auch öftere Ausleerungen von consistenterer Beschaffenheit als sonst, die Urinabsonderung war auch vermehrt.

# 23. August Abends 9 Uhr 300 Tropfen.

Er schlief wie gewöhnlich etwas unruhig, am Morgen empfand er Vollheit und Drücken auf der Brust mit Schwerathmigkeit, etwas Leibweh mit Drücken in der Magengegend und Drang zum Stuhle. St. nohm den M. August frit nach & Lihr einen grossen Keeläck voll der Tinster mit flyren. Nach & Stunden eine nach wenigen Augenblicken wieder versehwindende Augenlichtverdunkelung, so dass er die Person nicht mahr sieht, bei der er Birnen kaufen will; bald darnach Gefühl von Zusammenschnüren des Magens, Appetit vermindert, mehrere Tage lang unruhiger Schlaf, am Nachmiltage drückender Schmerz im Hinterhaupte; öftere breitge und ganz gelbe Stühle.

# Uebersichliche Zwammenstellung.

#### Hopf.

1. Schwere und Mingenommundelt des Kopfes beim Schreiben.

Hitze und Eingenommenheit des Kopfes; die Hitze, besonders der Wangen nimmt zu.

Kopf fast berauscht wie nach geistigen Getränken. Kopf etwas schwindlig.

Bingenommenheit und Schwere den Koples seit spannendem und drückendem Sichmerne an Vorderhaupt und Stirn.

 Eingenommenheit und Wüstheit des Kopfen, besonders dumpfes Herausdrücken an der Stirngegend.

Vollheit und dumpfes Drücken wie schwerzs Klepfen im Kopfe; besonders empfand er ein immer Aufwärtsdrücken nach dem Vorderhaupte.

Stechen in der Mitte des Vorderbauptes,

Eingenemmenteit des Verderhauptes, dabei vermehrte Wärme des ganzen Körpers.

Druck im Vorderkopfe.

10. Drängen und Pressen im Vorderkopfe, dabei Druck in den Augen.

Drückender Schmerz im Historhaupte.

# Augen.

Druck in den Augäpfeln öfters wiederkehrend. Leichte Röthung der Conjunctiva. Schmerz und Empfindlichkeit der Augen, später Stechen im linken obern Augenliede.

15. Augenlichtverdunkelung, wenige Minuten anhaltend, so dass er die Person nicht mehr sieht, bei der er etwas kaufen will\*).

#### Verdauungs-Apparat.

Erdiger Mundgeschmack.

Speichel consistenter als gewöhnlich.

Trockenheit des Mundes und Rachens.

Rauhigkeit des Halses.

20. Aufstossen; Magenwinde.

Aufstossen und einige Borborygmen.

Ructus und Aufstossen nach saurem Weingeschmacke.

Einige Uebelkeit fast mit Brechreiz.

Brechneigung, Uebelkeit, Gähnen, leichter Schwindel.

25. Es ist ihm, als ob er brechen müsste, wobei ihm Wasser in die Augen tritt.

Erbrechen bei schwachen Leuten \*\*).

Allgemein aufgeregtes und erhöhtes Schmerzgefühl der Bauchdecken.

Schwappen und Kollern im Leibe.

Schmerzhastigkeit des Bauches.

30. Aufgetriebenheit und Gespanntheit des Unterleibes.

Aufgetriebener und gespannter Bauch mit dem Gefühle von Schwere und Vollseyn.

Kollern und Gurren in den Gedärmen.

<sup>\*)</sup> Puer quidam integro anno coccus radicis Gentianae luteae incisae et in vino ad dimidiae partis consumtionem coctae, decocto eculis siphunculo injecto mano per 3—4 dies convaluit, Raj., hist. 1, p. 716\*).—B.

<sup>\*\*)</sup> Löseke, mat, med. Berlin 1790. p. 174. — B.

<sup>9)</sup> Minterech bitterer Mittel ruft bekanntlich Amourene berver. - Gr.

Current im Leibe, es ist ibm, als eb Blasen dafstiegen.

Gespanntheit des Unterleibes gegen Abend zunehmend, bei kürzerem Athem.

35. Nachts erwacht, empfand er Hitze, Quälungen und schneidende Schmerzen im Unterleibe bei beschleunigtem Athem.

Magen leer und eitel.

Drücken und Spannen in der Magengegend.

Beängstigendes Magendrücken.

Druck am Magen mit dem Gefühle von Ueblichkeit wie zum Erbrechen, doch schnell vorübergehend, dann Drang nach dem After.

40. Aufgetriebenheit und Gespanntheit des Magens und der ässern Magengegend.

Schwere und Drücken im Magen mit Aengstlichkeit und Uebelkeit wie zum Erbrechen, und schweres und volles Athmen.

Gefühl von Zusammenschnürung des Magens.

Etwas Leibweh mit Drücken in der Magengegend und Drang zum Stuhle.

Unbehaglichkeit und Druck im liuken Hypochondrium.

45. Allgemeines Schmerzgefühl über den ganzen Bauch, mit Spannung der Unterbauchgegend, besonders erhöhtes, spannendes und drückendes Schmerzgefühl in der rechten Seite des ganzen Bauches, doch mehr gegen die hintere Seite zu.

Drücken und Spannen in der Nabelgegend. Fixer Schmerz im Nabel wie Einwärtsziehen mit dumpfem, schwerem und vollem Kopfe wie vergrössert, und Nasenverstopfung.

Nabelgegend beim Befühlen und Drücken etwas schmerzhaft.

Einwärtsdrücken an dem Nabel.

- 50. Aufgntriebenheit, Gespanntheit und Vollseyn des Unterleibes, mit etwas schmerzhaftem Gefühle der Unterbauchgegend, besonders um den Nabel.
  - Es schmerzt vorzüglich die Gegend unter dem Nabel bei Berührung.
  - Bauch voll und aufgetrieben bis über das colon transversum, mit Ausnahme der Magengegend, schmerzhaft bei Berührung,
  - Unterleib schmerzhaft, bei Berührung schneidend, vorzüglich von der Schamgegend bis zum colon transversum.
  - Bei den fortdauernden Quälungen ist ihm die Rückenlage mit angezogenen Füssen am besten.
- 55. Er muss langsam gehen, weil der Unterleib bei Bewegung und starkem Auftreten schmerzt, obwohl schon Stuhlentleerung erfolgt ist.
  - Ungemeine Vollheit, Spannung und Aufgetriebenheit des Bauches mit übelriechenden Blähungen.
  - Fortwährender Windabgang nach oben und unten ohne Erleichterung.
  - Eingenommenheit des ganzen Unterfeibes mit Brang nach dem After.
  - Stubldrang.
  - 60. Schneller Stuhlgang, darauf reichliche Entleerung, später Schmerzhaftigkeit des Bauches. Drängen nach dem After mit Stuhlzwang. Bald nach dem Aufstehen weiche Stühle. Galliger Durchfall.
    - Lichtgelber, weicher Stuhl nach vorgängigem Leibschneiden, später kehrt das Leibschneiden so heftig, dass er sich zusammenbiegen muss.

# Athmungs-Organe.

65. Reiz in den Nasenböhlen, als wenn er an Schnupfen litte, bald darauf wässeriger Abfluss aus der Nase.

Seferes Risspara, well sich der Schiefen schwer liet.

Minige Reiserkeit der Stimme.

Beengung auf der Brust.

Völle der Brust.

70. Vollheit und Drücken auf der Brust mit Schwerathmigkeit.

Druck auf der Mitte der Brust links vom Brustbein.

Harnwerkzeuge.

Urhabsonderung vermehrt.

# Motorischer Apparat

Mattigkeit und Abgeschlagenheit.

Abends an der rechten Hand ziehender, spannend gichtischer Schmerz mit Entzündungsröthe auf der Hauf der Knöchel, des Zeige- und Mittelfingers, mit krampfhaften Zufällen und schmerzhaftem Bewegungsgefühle dieser Hand, besonders an den entzündeten Stellen, bis 9 Uhr zunehmend, wo er die genannten Theile mit der Tinct. Gent. einrieb, worauf die Röthe der Entzündung mit den gichtischen Schmerzen verschwand. Am Morgen fühlte er nur einen spannenden Schmerz in den Knöcheln.

75. Drücken in der rechten Häfte, nahe am Kreuz. Druckschmerz in den Hüften und im Kreuz, wenn er gebückt zum Fenster hinaussieht. Es ist ihm, als ob ein Gärtel über die Hüften gespannt sei.

Druck und Schwers im Kroun. Kriebelndes Suchen in den Knieen.

80. Verrenkungsschmerz im linken Kniegelenke, der sich ein andersmal mehr auf die Patella beschränkt.

Stechen und Reissen in der planta pedis dextr., wenn er beim Gehen die Zehen stark biegt.

j.

ţ

#### Störungen des Gemeingefühls.

Hitze, die von den Bauchwirbeln ausgeht. Vermehrte Wärme durch den ganzen Körper. Allgemein verbreitete Stumpfheit über den ganzen Körper.

85, Erschütternde, vorübergehende Fieberbewegungen, wie Schauder von dem Rücken ausgehend und sich schnell wie ein elektrischer Schlag über die ganze hintere Seite des Körpers verbreitend. Diese fieberhafte Bewegung wiederholte sich dreimal in einigen Zwischenräumen, hierauf erfolgte Müdigkeit, Abgeschlagenheit und Spannen in den Gliedern.

Die Bauch- und Schoossbeschwerden verschlimmern sich bei Bewegung.

#### Psychische Functionen.

Mürrisches Wesen und Stumpsheitsgefühl des ganzen Körpers.

#### Schlaf.

Schlaf unruhig.

Als er sich zu Bette legte, konnte er lange nicht einschlafen.

90. Haschen nach Schlaf, er kann aber nicht schlafen, obwohl er es in allen Lagen versuchte.

Die Quälungen im Leibe rauben ihm den Schlaf und zwingen ihn, sich stets im Bette umherzuwälzen.

Von 2 Uhr Nachts an konnte er etwas schlummern, allein die Bauchschmerzen störten den Schlaf jederzeit.

# Gefäss-System.

Puls beschleunigter als gewöhnlich.

2) Miscellen aus eigener und fremder Erfahrung; aus alter und neuer Zeit. Von Dr. Schnön zu Hof in Baiern. (Fortsetzung von Hygea XIII-226.)

22. Ich hatte im Jahre 1840 die Legalobduction eines durch mehrere Messerstiche ermordeten Bauernburschen von 25 Jahren zu machen. - Bei Durchschneidung der Galea aponeurotica gerieth das Messer des Chirurgen auf der Höhe der Stirne im Saume des Haarwuchaes auf eine steinartige Stelle. Er machte mich auf diese Erscheinung aufmerksam, und nachdem ich mich von der Wahrheit der Sache überzeugt hatte, legte ich die, den harten Körper umgebenden Theile behutsam zurück und kam dann auf eine sibröse, den harten Körper gänzlich um - und einschliessende Membran. Nachdem ich diese herausgenommen und geöffnet hatte, fand sich in ihr ein Stück Fensterglas, ziemlich von der Länge von 6 Linien. Es war ein gleichschenkliges Dreieck, das an seiner Basis 1/2 Linie mass. Sämmtliche Ränder waren ohne bedeutende Schärse. Auf der äussern Hant des Kopses war keine entsprechende Narbe zu finden. und die Aeltern des Todten hatten den Sohn nie über einen Schmerz in jener Gegend klagen hören. Der fremde Körper war daher wahrscheinlich schon vor langer Zeit durch die äussern Theile bis zur Hiraschale selbst eingedrungen und dort seitdem, mit einem schützenden Balge umgeben, ohne Beschwerde getragen worden. - Es ist dies ein Beispiel zu den vielen bereits bekannt gewordenen Fällen, dass selbst die schärfsten und zu Verwundungen geeignetsten Körper ohne besondere Nachtheile in den verschiedensten Theilen des Organismus getragen werden, nachdem sie von der Naturheilkraft mit einer solchen häutigen Membran umhüllt sind. — Selbst in der Herzsubstanz haben Einige (z. B. Rhases, Weber, Duverney) Nadeln, ja Pfeilspitzen Jahre lang tragen gesehen, nachdem die sorgende Natur durch Einhüllung in eigene Membranen diese fremden Körper unschädlich gemacht hatte. Und doch möchte man gern von manchen Seiten die treu und so umsichtig sorgende Naturheilkraft ignoriren oder wohl auch gar läugnen, um die armseligen Verdienste der eigenen Person oder ihrer Medicin mit fremden Federn schmückend ins gehörige (oder richtiger ungehörige) Licht bringen zu können!

23. Eine Dame von 19 Jahren, Primipara, hatte ich sowohl obwaltenden Missverhältnisses zwischen Kindeskopf und Beckenraum wegen, als auch mangelnder Wehen halber mit der Zange entbunden, und nicht lange nachher durch eintretende heftige Blutung dazu bestimmt, die Placenta künstlich gelöst und aus den Geburtstheilen hinweggenommen. — Die ersten 14 Tage des darauf folgenden Wochenbettes trat ausser mehrmaligen Brustkrämpfen, welche Cocculus und rothmachende Mittel, auf der Herzgrube applicirt, hoben, nichts Anomales auf. Stillgeschäft und Lochien verliefen normal; Schlaf, Appetit und Kräfte kehrten bald zurück.

Die Wöchnerin verliess nach zwei Wochen bereits mahrere Tage das Bett und setzte sich an's Fenster, versäumte es aber, die Füsse gehörig warm zu bekleiden, da es ihr im geheizten Zimmer ohnehin warm genug scheinen wollte. Ich bemerkte die Unterlassungssünde nicht eher, als bis sie ihre Früchte zu tragen anfing. — Nachdem sie mehrere Tage so hingebracht batte, versicherte sie mich eines Morgens, dass ihr das Gehen im rechten Oberschenkel Schmerz verursache und dass der seit gestern fühlbar gewordene Stichschmerz beim Auftreten sich auf eine Weise steigere, dass sie kaum aufdauern könne. Dabei solle, nach ihrer Aussage, das kranke Bein nach jeder Anstrengung blau aussehen und bedeutend anlaufen.

Da ich im übrigen Befinden der Same eine Veränderung wicht finden kounte, so hieft ich die Geschichte fär eine vorübergebende, vielleicht von Erkültung herrthrende, wohl auch thertriebene Erscheinung. Weil nun auch das erkrankte Bein beim Sitzen am Fonster gegen die Wand zu liegen kam, glaubte ich auch den Moment der Erkältung gefunden zu haben. Ich rieth daher Bettwärme und liess die Kranke, ohne sonat etwas 20 thun, ins Bett legen. - Am Abend desselben Tages aber traten febrile Bewegungen ein, su dehen sich Konfweh und für die kommende Nacht unruhiger, ängstlicher Schlaf gesellten. Bei meinem nächsten Besuche am folgenden Morgen fand ich die Wöchmerin bedeutend krank. Sie klagte über drückendes Kopsweh in der Stirne; der Manageschmack nicht rein. der Appetit weg, der Puis gereizt und accelirirt. Die rechte, kranke Extremität war von der Mitte des Oberschenkels bis hinunter zum Knorren des Unterwhenkels sehr zeschwollen und prall, ausserdem war sie unbeweglich, sehr schmerzhaft und leicht blau gefärbt. Die Schmerzen waren spannend, stechend, und die blase Farbe war nicht etwa von einer angelaufenen Vene verursacht, sondern es erschien die Haut des haben Oberund ganzen Unterschenkels gleichformig blau. Die Partie um's Knie am tiefsten blau gefärbt. Die ganse Geschwalst glänzend und glatt. Angelaufene Lymphzefässe oder Venenknoten sind nicht zu fählen. Der Lindruck mit dem Finger, der sehr hestige Schmerzen verursachte, binterliess keine Vertiefung. Der Schenkel konnte nicht gänzlich ausgestreckt werden. und es war vom Auftreten heute keine Bede. - Das Stiffgeschäft nicht gestört.

Ich hielt und halte noch den Fall für eine Form der Phlegmatia alba dolens; nur müssen wir das Wort ,alba" etwa durch "caerplescens" ersetzen").

<sup>\*)</sup> Ich erinnere mich ganz bestimmt, in der neuern medicinischen

Ich verordnete Belladonna zweistündlich, wechselnd mit Calcaren carbonica, liess den ganzen Schenkel in feinen Flanell einwickeln und strenge Diät eintreten.

Der Tag verlief unter sieberhaften Bewegungen mit Angst und Sorge, die Nacht war abermals sast schlaflos und mit vielen Schmerzen durchbracht. Am nächsten Morgen war die Geschwulst herausgestiegen bis an den Schenkelring. Geschwulst, Aussehen und Schmerz in der Extremität waren dieselben. Meine Ordination blieb die gleiche, nur liess ich noch den ganzen Schenkel täglich dreimal mit einem Kampherliniment einreiben\*).

Unter der angegebenen Behandlung linderte sich der Schmerz täglich und auch die Geschwulst, namentlich minderte sich aber ihre Prallheit stetig. Am 5. Tage der Krankheit machte der Urin einen wolkigen Bodensatz, und am 8. Tage konnte die Frau wieder auf eine Stunde das Bett verlassen. — Nach 14 Tagen bemerkte man blos noch ein geringes Hinken am schwachen Fusse, aber selbst nach 4 Monaten war der Fuss um den Knorren des Unterschenkels noch jeden Abend so geschwollen, dass man da eine Grube eindrücken konnte. — Nach und nach schwand auch diese.

Literatur schon einen solchen Fall von Phlegmasia corrules delens gelesen zu haben, — Gr.

<sup>\*)</sup> Man wird vielleicht sagen: das sei nicht recht gewesen, oder nicht schön, oder nicht gut, oder was sonst. Ich aber lasse mir die Anwendung äusserlicher Mittel unter keiner Bedingung verkümmern:— Ausser der gewonsenen Erfahrung über ihren Nutzen habe ich meine theoretischen Gründe dafür und habe sie schon genugsam erörterk.

Die Versammlung am 10. August 1830 habe ich so wenig besneht als irgend eine andere, und die Hahnemann'sche Acte von dort würde ich nie gebilligt haben und nie und nimmer unterschreiben. Der Arzt, der wirklich practicirt, hätte, dächte ich, Gelegenheit genug, nicht allein den hoffärtigen Sufficientisten Traum für eine einzige Heilmethode, sondern auch den für sämmtliche bald genug auszutraumen! — S.

. Da Phlegmatia dolens eine äusserst langwierige und gefährliche Krankheit ist, so ist die Heilung des abigsa Falles, ihrer Schnelligkeit wegen, bemerkenswerth.

3) Ueber krankhafte Affectionen poröser Knochen; namentlich Rückgrathskrümmung, Schultergen schwülste, Paedarthrocace. Von J. J. Schulter.

LING, prakt. Arzte zu Berneck bei St. Gallen.

. Kommt es auch wissenschaftlicher Anordnung zufolge der Gesundheitserhaltungskunde (Hygiene.) zu, das Erkranken der Menschen zu verhüten, und möglicher Weise demselben zavorzukommen, so flieset nicht weniger gerade aus der Unvollkommenheit der Medicin die grosse, unerlässliche Aufgabe, der Entwicklung und Ausbildung schwerer und wichtiger Uebel in früher Zeif zuvorzukommen. Die Heilkunde darf und kann sich nicht bloss mit der Behandlung und Heilung wirklich schon gebildeter Krankheiten befassen, auch die easter Keime, die frühesten Spuren derselben gehören in the Gebiet: und es liegt ihre segensreichste Wirksamksit: ihr schönster Triumph gerade darin, schon in den ersten Grundzügen einer Krankheit deren verderbliche Folgen vorauszusehen, und zu rechter Zeit noch zu bekämpfen. Es îst weitans leichter, eine schon ausgebildete Krankheit lege artis zu behandeln, als vor derselben ze schützen: und obgleich es der Kunst dem äussern Scheine nach mehr Glanz verleiht, einen schon schwer darnieder liegenden Kranken geheilt zu haben, so hat sie doch Grösseres vollbracht, und dem Wohl der Menschheit ist angleich mehr gedient, wenn es nicht so weit mit der Krankheit gekommen, wenn sie schon in ihrem Knistehen beseitigt wird. Diese Prophylaxis ist nun freilieh HYGRA, BI, XIV.

nicht so oft möglich, als man es wünschen möchte: so manche Krankheit schleicht im Verborgenen daher, greift in ihren verhüllten Wurzeln stark um sich, oder wird dem Arzte erst zur Kenntniss gebracht, wenn sie schon vollkommen entwickelt ist; viele treten schon als ausgebildete Uebel auf. Zum Glück für die Kranken ist es oft die Heilkraft der Natur selbst, die solche Uebel von Beginn schon zu beseitigen strebt, und die Prophylaxis selbst ausübt.

Es gibt aber Krankheiten, in welchen die Natur dies nicht vermag, und wahre Anstrengungen zur Beseitigung derselben vergeblich sind, Uebel, die einen verderblichen Keim in sich selbst tragen, und die Zerstörung der org. Structur der ergriffenen Theile zur unausbleiblichen Folge haben, wenn die Kunst nicht zuvorkommt; solcher Uebel gibt es selbst nicht wenige, die bei scheinbar unbedeutendem Ursprung mit lebenslänglicher Verstümmelung einzelner Glieder oder Theile des Körpers enden; Uebel, deren Benennung schon beweist, dass man weniger ihre Uranfänge kennt, als ihre verderblichen Folgen. Kann auch den Aerzten an und für sich nicht immer der Vorwurf gemacht werden, aus Unkenntniss oder Sorglosigkeit solchen Folgen nicht frühzeitig zuvorgekommen zu seyn, da solche Uebel oft lange übersehen werden, und nicht selten dem Arzte erst zu Gesichte kommen, wenn von wirklicher Heilung nicht mehr die Rede seyn kann, so trifft ein solcher Vorwurf doch mittelbar die Heilkunst selbst. Es ist ein peinliches Gefühl für den Arzt, wenn er auf krüppelige, buckelige, halblahme und verstümmelte Menschen stösst, die entweder der Ohnmacht seiner Kunst spotten, oder noch vielmehr Diejenigen der unverantwortlichen Vernachlässigung anklagen, deren Obhut und Besorgung sie anvertraut waren, wenn man bedenkt, es hätte wohl dem Einen und Andern dieser für Lebenszeit Elenden noch geholfen werden können, würde man das Uebel nur frühzeitig erkannt und gehörig behandelt haben. Vorzüglich gilt dies von den Anschwellungen. Entzündungen und Vereiterungen der peräsen Knochen und ihren Folgen, deren verhältnissmässig viel häusigeres Erscheinen in neuerer Zeit die grässte Beachtung verdient; vorzüglich ist es wichtig, nicht blees Aerzte, sondern auch Eltern und Erzieher, auf die Erscheinungen aufmerksam zu machen, welche die ersten Anfänge solcher Uebel zu bezeichnen und zu begleiten pflegen, um denselben frühzeitig begegnen zu könnet. Mehrere in diesen Jahren, namentlich auch 1884 gemachte Beobachtungen veranlassen mich daher, einige Bemerkungen als Nachtrag zu der Krankheits-Constitulion von 1834 hier mitzutheilen (s. Hyo. XIII., pg. 50). · .. Es sind. nämlich Rückgrathsaffectionen, Anschwellungen des Schulterblattes, Hüftgelenkentzündung und Paedarthrocace.

Rückgrathsoffectionen, Rückgrathsverkrümmune, Caries der Wirbelknochen. Schon der Name, mit welchein man bisher grösstentheils diese verschiedenen Krankheiten bezeichnete, charakterisirt sie als eine Folgekrankheit, denn die Verkrümmung ist doch wohl nur das Sympten eines Uebels, das vor dieser organischen Veränderung und Zerstörung vorhanden gewesen seyn muss. Auch ist die Caries mehr die Wirkung einer vorhergegangenen Entsündung, oder vielmehr einer eigenthümliehen Krankheit des porösen Knochengewobes. Nach den Benennungen zu schliessen, müssten die frühera Kenntnisse dieser Uebel eben nicht sehr gründlich geweisen seyn; sie können aber mit zum Beweise dienen, dass diese Uebel seltener in ihrem Ursprung erkannt wurden. am häufigsten wohl als wirkliche Deformität der Behandlung gekommen seyn mögen. Dies ist aber auch noch hentzutage oft der Fall; daher denn solche Leiden bis dahin noch grossentheils in das Gebiet der Chirurgie verwiesen, oder an die orthopädischen Anstalten empfohlen werden.

2.

. Wenn man auch eine Verschiedenheit dieser Rückgratheverkrümmungen festgestellt hat, und z. B. dielenige Ausweichung der Rückenwirbel nach aussen -und hinten Kyphosis, die Seitenkrümmung Scoliosis und diejenige nach vorn Lordosis benannte, so bezeichnen doch diese Namen nichts anderes, als die mechanische. Iscale Verschiedenheit, und sind wohl eben so ein Beweis mehr mechanischer Austassung dieser Uebel; sie können also blos für den Chirurgen und Mechaniker Werth haben, auf die Pathologie des Uebels selbst haben alle diese Namen keinen wesentlichen Bezug. Einsig möchte der Unterschied zwischen Winkel- und Behlangenkrummung von Werth seyn, indem beide Arden wirklich verschiedenen Ursprungs sind; denn der -Winkelkrümmung geht immer eine Vereiterung und Verschwärung der Wirbel oder Knorpel und ihrer Ligamente voraus, meistentheils eines Wirbelkörpers, durch dessen Zusammensinken der Dornfortsatz nach aussen getrieben eine Hervorragung bildet, die mit den übrigen Dornfortsätzen einen mehr oder weniger auffallenden Winkel macht; bei der Schlangenkrümmung findet wenigstens keine Caries, keine Substanzverschwärung statt. Diesen Unterschied machen auch die neueren Orthepäden, ja Einige wellen sogar, dass in der Schlangenkrümmung Wirbel und Ligamente gesund seven, und aus ihrer fosten Verbindung nicht weichen, und begründen darauf auch ihre ganz mechanische Behandlung. Wirklich ist noch die Meinung ziemlich verbreitet, dass es ganz rein mechanische Verkrümmungen der Wirbelsaule gebr, und dass auf entgegengesetztem Wege durch mechanische Gegenmittel dieselben geheilt werden können. Das Aufblühen orthonädischer Anstalten scheint diese Ansichten bestätigen zu wollen. Auch entecken wirklich gelungene orthopäd. Heilungen für die Sache. Ohne aber diesen Instituten zu nahe treten zu wollen, muss man es doch als einen Irrthum, als cine blesse Lieblingsansicht erklären, denn auf rein mechanischem Wege (gewaltsame Luxationen ausgenommen) gibt es keine Rückenkrümmungen; selbst die Curvaturen des hohen Alters sind Folge abnehmender allgemeiner Körperkraft und zunehmender Rigidität der Bander und Gelenkkapseln.

· Man kann zwar nicht leugnen, dass es Fälle gibt, bei welchen unter scheinbarer Gesundheit und Munterkeit allmählige Verkrümmungen sich bilden, die ganz mechanischen Ursprungs zu sein scheinen: aber voreilig ware es, in solchen Fällen geradezu abzusprechen, es haben hier keine andern, als mechanische Ursachen wesentlich mitgewirkt. Häufig lässt sich eine scrofulose oder rhachitische Disposition klar nachweisen; oft hält dies aber sehr schwer: es ist das Gebiet der individuellen krankhaften Anlagen noch sehr in Dunkel gehüllt. Man hat aber desswegen nicht nöthig, zu Vermuthungen und willkührlichen Voraussetzungen seine Zufucht zu nebmen. Abgesehen auch, dass man noch berechtigt wäre nach der Analogie zu schlicssen, zufolge welcher jene angeführte Disposition in der Mehrzahl der Fälle zom Grande liegt, so muse man doch die tägliche Wahrnehmang als einen directen Bowels gegen jene mochanische Ansicht gelten lassen, dass nämlich tausende von Sabiecten unter denselben äusserlichen Verhältnissen denselben mechanischen Schädlichkeiten ausgesetzt sind, ohne desswegen der geringsten Verbiegung ihres Rückens. oder ihrer Glieder unterworfen zu seyn, dass hingegen Rachitische bei aller Freiheit ihrer Bewegung, ohne nachweisbare mechanische Schuld Verkrümmungen des Räckens und der Glieder erleiden.

Es muss daher neben der mechanischen Schädlichkeit, die nur bei gewissen Subjecten im Stande ist, Krünmungen der Glieder zu veranlassen, noch ein anderer krankhafter Grund mitwirkend vorausgesetzt werden, liege er nun individ. im erkrankten Körper selbet, oder sey er von aussen mitgetheilt worden. Immerhin ist jene oben angedeutete Verschiedenheit dieser Uebel keine

bloss zufällige, sondern hat einen wesentlichen Grund, der auf die Behandlung nicht ohne Einfluss ist.

A. Am leichtesten entsteht die Schlangenkrümmung bei zarten, schwächlichen, übel genährten Kindern, bei chlorotischen Mädchen, überhaupt bei in ihrer Knochenentwickelung Begriffenen, die von schwächlichen Eltern erzeugt, in Schmuz und Feuchtigkeit, bei schwer verdaulicher, schlechter und geringer Kost, dürftiger Bedeckung und in unreiner Luft erzogen, frühe schon an einseitige Arbeit, an den Stickrahmen, an das Nähkissen etc. gefesselt, ihr Brod verdienen müssen, und wenige Bewegung im Freien haben. Dennoch geschieht es im Verhältniss zu der Häufigkeit dieser Ursachen noch ziemlich selten.

Wenn solche Personen in orthopädischen Instituten geheilt wurden, so ist dabei nicht zu vergessen, dass veränderte Lebensart, bessere, gesündere Nahrung, geregelteres Verhalten, Licht, Wärme, reinere Luft, reinlichere Kleidung und wärmere Bedeckung, freiere Bewegung des Körpers, erheiternder, gesellschaftlicher Umgang wesentlich zur Heilung beitrugen, und die organisch-vitale Entwickelung und Verbesserung des Körpers lebhaft unterstützten.

Mir scheint diese Art von Rückgrathsaffection von andern darin wesentlich verschieden zu seyn, dass derselben eine Art Erweichung der Knochen selbst zum Grunde liegt. Diese Knochenerweichung liegt ebenfalls den Verkrümmungen der Röhrenknochen zum Grunde, welchen Kinder von schwächlicher Natur öfter ausgesetzt sind. Ich habe Kinder derselben Familie gesehen, von denen das eine krumme Beine, das andere einen gebogenen Rücken hatte. Diese Affection kommt der Rhachitis sehr nahe; ob jene damit identisch sei, müssen noch genauere Untersuchungen entscheiden.

B. Die andere Art der Rückgrathskrümmung, die mit Caries der Wirbelknochen verbunden ist, und die Winkelkrümmung zur Folge hat, ist ein Kind der Scrofel-

sucht. Hier sind nicht dieselben mechanischen Schädlichkeiten thätig, welche die Schlangenkrummung veranlassen. Ein Fall, ein Stoss auf den Rücken ist zuweilen hinlängliche Veranlassung, noch öfters mag das Rückwärtsbeugen des Rumpfes beim unvorsichtigen Herumtragen des Kindes Schuld daran seyn, indem das mit dem Oberleib sich selbst überlassene und nicht unterstützte Kind im Rücklingsschwenken eine Zerrung. ja selbst Zerreissung einiger Flechsen und Bänder an der vordern Wirbelsäule gefährdet, in deren Folge Entzändung entsteht. Bekanntlich eind aber Distorsjonen und Verletzungen der Gelenkbänder ausserst schwierig zu heilen, wenn das verletzte Glied nicht gänzlich der Rohe unterworfen wird; dies ist aber bei Kindern nicht möglich, oft schon desswegen nicht, weil das Uebel nicht bemerkt, der Zufall nicht bekannt wird, und die Schmerzen nie einen sehr hohen Grad erreichen. Am häufigsten fällt dies Uebel auf die Zeit der Entwickelung bis zur Ausbildung des Knochengebäudes, daher in das Kindes- bis zum Jünglingsalter. Man hat aber hier zwei Arten, eine chronische und acute, zu unterscheiden, die wenigstens in ihrem Ursprung von wesentlicher Verschiedenheit sind.

1. Allgemein hält man die Rückgraths- und andere Verkrümmungen für eine chronische Krankheit, die höchstens in ihrem Entzündungsstadium einen raschen Verlauf nehme, aber anch in diesem Wochen und Monate dauern könne; sie sind auch nach der allgemeinen Ansicht mehr individuellen Ursprungs, mehr von äussern Schädlichkeiten, namentlich mechanischen veranlasst, als von der Jahreszeit, oder von der Witterung etc. abhängig, auch scheinen sie in Bezug auf ihr Vorkommen, wie man bisher glaubte, keinen besondern allgemeinen Einfüssen unterworfen zu seyn, wie manche acute Krankheiten, sondern vielmehr zu den im Verhältniss zu letztern sehr seltenen Uebeln zu gehören.

Obgleich Scrofeln und Rhachitis als die häufigsten

Ursachen dieser chron. Leiden angesehen werden, sind mir doch mehrere Fälle vorgekommen, bei welchen keine dieser Ursachen wirklich nachgewiesen werden konnte. wohl aber lag ihnen eine andere Dyskrasie, namentlich Herpes, Psora, Scabios zum Grunde. Indessen kommen im Verhältniss der so oft vorhandenen Anlage und zu den so hänfigen Gelegenheitsursachen diese Uebel (namentlich Kyphosis) doch ziemlich selten zum Vorschein. und ich weiss wich wenigstens in den frühern Jahren (von 1829) nur sehr weniger vorgekommener Fälle zu erinnern; auch waren diese rein individuellen Ursprungs, von ganz chronischem Verlaufe, und standen meines Wissens in keiner besondern Beziehung zu der Jahresconstitution, oder zu den übrigen herrschenden Krankheiten. Dieselbe Beobachtung mögen andere Aerzte wohl auch gemacht haben.

2. Sehr auffallend ist aber das weit aus häusigere Bracheinen dieser Affectionen in neuerer Zelt. Während dem letzten Decennium ist die Zahl der Rückgrathsaffectionen jeder Art ausser allem Verhältniss gegen früher häufig gewesen. Auch Anschweilung und Verkrümmung der Wirbelknochen, selbst Kyphosis, wurde öfter beobachtet. Ich behandelte sogar in dem kurzen Zeitraum von 3 Jahren gegen 10 Fälle der Art; ja 1834 kamen während den Monaten Januar bis März 4 Kinder mit Rückenwirbelanschwellung und selbst Verkrummung in meine Behandlung. Und seither ereigneten sich mehrere Fälle. Auch anderwärts wurden ähnliche Beobachtungen gemacht. So werden in Fao-MIEP's Nolizen (1828, Nr. 487.) mehrere Fälle mitgetheilt. Schon 1827 hat Prof. HINTERBERGER in Linz auf die Rückenmarkskrankheiten und deren häufiges Vorkommen aufmerksam gemucht\*). Besonders war ihm 1827 das öftere Erscheinen schnell tödtlicher Rückgrathsaffectionen der Schwangern aufgefallen. Er beobachtete

<sup>\*)</sup> Salzburger med.-chir. Zeitung, 1828, 111. Band.

70

. . . .

nuch einzelne Fälte von wirklicher Vereiterung der Wirbelknuchen und von Petr'schem Uebel. Fr. Meistxxx boobachtete um dieselbe Zeit ähnliche Pätlet und beschrieb einige tödlich abgelaufene Rückgrathsuffcetionen, mit fieberhaftem Allgemeinleiden verbanden "). Bit Koon theilt in der Hygen einen interessanten Full von Kypnosts mit \*\*), der nach vorausgegangenem Scharfach und Masern, und nach vertriebener Krätze mit Lähmung der untern Extremitäten begann. Beobachtungen von rheumstischer Metastase auf dus Rückgrath theilte Dr. Widnigann mit \*\*\*). Es warde nicht schwer seyn, noch manche Nachweisungen von ähnlichen gemachten Beobachtungen anderer Aerzte aus nouerer Zeit zu machen, ich erinnere mich wenigstenn noch mehrere gelesen zu haben, ohne gerade den Ort angeben zu können. Es ist aber die Häufigkeit solcher Rückgrathskrankheiten kein bloss zufälliges Ereignien in unserer Zeit +): auch nicht bloss Folge haufgerer öffentlicher Mittheilang gegen früher. Bei genauerer Prining stehen diese Beobachtungen auch nicht wo isolist für sich da, wie einzelne chronische Uebel bloss individuelle Falle darbieten. Sie stehen in einer nähern Verbindung und Uebereinstimmung zu einander, und unterscheiden sich dadurch schon von den mehr chedmischen individuellen Formen.

Obgleich die von Professor Hintenbergen und die. Mezzuen beschriebenen Rückgrathsaffectionen vorzuge-weise Schwangere und Wöchnerinnen ergriffen hatten, und in einer acuten Entzündung der genannten Theile

<sup>. 9</sup> Sirbold, Journal für Gehurtehülfe etc. 1888, 2. St.

<sup>\*\*)</sup> Hygea Bd, IX. \*).

<sup>\*\*\*)</sup> Hygen Bd. XII. S. 328.

<sup>†)</sup> Die von Copeland angeführten Beobachtungen von Dr. Charlton, Knoz., Maty und Jens fallen alle in den Zeitraum von 1769 bis 1779. — Tr. Copeland, Beobachtungen über die Symptome etc. ins krankhaften Rückgraths, S. 29.

<sup>\*)</sup> lot ein lerthum: nicht Bd. IX., sondern Bd. XII. und zwar daselbet pag. Al. - GB.

bestanden, die bald mit wässeriger Ansammlung im Rückenmarkskanal, bald durch Brust und Unterleibsleiden mit tödtlichem Ausgange endeten, so wurde doch auch in mehrern Fällen Caries der Wirhelbeine gefunden; das Leiden gieng sowohl aus dem Gelenk, als von den Rückenmarksnerven nus; die ersten Kranken HINTERBERGERS litten an Schiefstehen der Halswirbel nach Rust, oder an dem Port'schen Uebel. Die Andern litten mehr an Unterleibsbeschwerden und an Lähmung der untern Extremitäten, und es zeigte sich oft Caries der Lendenwirbel. Die vierte Beobachtung weist sogar einen Fall eines ganz acuten Porr'schen Uebels bei einem vorher gesunden Bauer nach. - Auch die von mir beobachteten Fälle waren theilweise acut, kamen, wie die vorigen in der kältern Jahreszeit vor. - Wichtig ist die Bemerkung HINTERBERGER's, dass diese Leiden mit der herrschenden Krankheitsconstitution übereinstimmten, meistens auch mit einem Leiden der Gangliennerven und des Solargeslechtes verbunden waren, und dass häufig Uebergänge der einen Form herrschender Fieber in die andere mit Localaffectionen statt hatten; auch bemerkt er, diese Rückgrathskrankheit habe die nämlichen Eigenthümlichkeiten im Verlaufe und den Ausgängen, wie die damals herrschende rheumatische Entzündung der Gliedmassen, und in der Regel würden durch die Behandlung der neuten Gelenkentzündung die verschiedenartigsten Secundärleiden in kurzer Zeit gehoben. - Es ist dies ein Beweis von der Uebereinstimmung in dem Charakter, und von der ganz nahen Verwandtschaft der verschiedenartigen, zu derselben Zeit beobachteten Krankheitsformen. Mehrere der von mir beobachteten Fälle von Rückenwirbelentzündung entwickelten sich ebenfalls aus dem herrschenden Fieber derselben Zeit \*). Aus den angeführten Beobachtungen folgt, dass es nicht bloss chronische, sondern auch

<sup>\*)</sup> Siehe weiterhin die Beobachtungen. - S.

acute Fälle von Rückgrathsaffectionen und Krümmungenrebe, und dass diese letztern wehl von gant eigenthumlicher Natur seyn müssen, zumal, da sie auch, ahgeneken von einer scrofulösen oder rhackitischen Disposition, von dem Genius morbi abzuhängen acheinen. and selbst night nothwendig durch anssere Verletung veranlasst seyn mässen. Dr. Hinterengen hat diese Affectionen rheumatisch-gichtische genannt, namentlich weil sie mit den rheumatisch-gichtischen Gelenk - and: Gliederentzundungen identisch wären. In wiesern sich diese Benennung rechtfertigen lasse, will ich hier nicht. untersuchen; de namentlich der Begriff des Rheumatismus an und für sich schon ein sehr unbestimmter und su weitlänfiger ist. Es genügt hier darauf aufmerksam zu maghen, dass das in Frage stehende Uebel mit der herrschenden Krankheitsconstitution in nächster Verbindung steht, ja wohl aus derselben hergegangen ist. Dafür aprochen auch ausser den angeführten noch mehrere Data.

- 1) Die Häufigkeit der idiopathischen sewohl als consensuellen Leiden der Wirbelsäule seit langer Zeit;
  namentlich schon vor 10 Jahren, und ihre Wiederkehr:
  in manchem Jahre seit dieser Zeit, haben nicht blees einseine Beobachter angeführt, sondern ist wohl jedem seither practicirenden Arzte bekannt; Hinterhaupt-, Genick-,
  Schulter-, Rücken-, Lender- und Kreuzschmerzen, Geschwälste u. a. Affectionen dieser Theile sind so oftam der Tagesordnung, als die mit ihnen verwundten
  Leiden in den Nerven des Ganglien- und Solargesechten,
  das heutige Schiboleth der Aerzte.
- 3) Fast eben so häufig kommen Glieder- und Gelenkschmerzen, sogenannte Gelenkrheumatismen, giehtische
  und rheumatische Anschwellungen, scrofulöne Auftreibungen der Knuchenenden, Tumor albus und Paedarthrocace vor.— Noch mehr aber zeigt sich in der
  Symptomatologie der Rückgrathsaffectionen mit den übrigen berrschenden Krankheiten eine Uebereinstimmung

und Analogie, die auf ihre gleiche Natur schliessenläset. Es haben daher viele Aerzte nicht bloss diese Analogie genhadet, sondern sogar die gleiche Natur des Wechselfiebers, des Gelenkrheumatismus mit der Entsündung des Rückenmarks und der Nervengeslechte der Ganglien etc. erklärt. Namentlich wurde ein Symptom auf das Dr. Hinterserger vorzüglich aufmerksam machte, nicht bloss bei Rückgrathsaffectionen beobachtet, sondern auch bei vielen Wechselfiebern: es ist das Gefühl von lebhaftem Schmerz, wenn man mit einem in warmem Wasser getauchten Schwamme über die Stelle des krankhast ergriffenen Rückgraths hiawegfährt. Dieses Symptom hat Dr. Hinterberger als ein bei der gichtisch rheumatischen Rückgrathsentzundung constantes bezeichnet. Seither haben es viele andere Aerzte auch in andera Krankheiten, namentlich in Wechselfiebern beobachtet. Unter andern fand Dr. KREMER \*) bei vielen Wechselfiebern, nicht bloss auf die Anwendung des Schwamms, sondern selbst beim Druck auf die Dornfortsätze der ersten drei Rückenwirbel schmershafte Empfindung erregt, und bei der Section einer daran Verstorbenen Röthung der Häute des Rückenmarks, Verdickung der blutig ausschenden Flüssigkeit und Erweichung, der Marksubstans selbst. Auch Maillor \*\*) erwähnte, dass jene Erscheinung der Schmerzhaftigkeit der 1. ickenwirbel beim Daraufdrücken sehr häufig vorkomme; denselben Schmern beobachtete Grossneim \*\*\*) beim Druck auf die Lendenwirbel in Wechsel - und andern Fiebern.

Abgesehen von den nicht immer fruchtbaren Folgerungen, die man aus den gemachten Beobachtungen über den Grund der Uebereinstimmung, und über das Wesen

<sup>\*)</sup> Sacus Jahrbuch für die Leistungen der gesammten Heilkunde. 1837 S. 184.

<sup>\*\*)</sup> A. angef. Ort. S. 185.

seri, med, Vereins-Zeitung 1837 und 1898.

der Wechsel - und anderer gloichzeitiget Fisher und Affectionen zog, weisen doch diese auf einen Causalnexus hin. In welchem die Rückgrathsaffectionen gemannter Art mit dem Genius stationarius stehen. Die 'Analogie ist mannigfaltig', sowehl in den einzelnen Symptomen, als in den Uebergängen der Formen, und huch theilweise in den Ausgängen, und der Kinfus der herrschenden Const. unverkennbar. Allein eine ganz andere Frage ist das Idem! Mit Worten ist hier nichts erklart; ob diese und jene Affection eine rheumatische. gichtische, nervöse, oder sonat wie, genannt werde. mag im Grund einerlei seyn, aber ob wirklich Rückgratheaffection, Wechselfieber, Hypochendrie, Gelenksrhenmatismus eine und dieselbe Krankheit seien, weil nie einem Genius entsprangen? dies lässt sich nicht so teicht erklären, noch schwerer beweisen: es müsste denn mit der Achalichkeit der Erscheinungen sich auch die gleiche genstige Behandlung, bei allen nachweisen lessen -

Symtomatologie und Diagnose, Die drei genannten Formen der Rückgrathskrümmung oder Anschwellung der Wirbelknochen, nämlich die chronische Schlangen- and die Winkelkrümmung, so wie die acute Rückgrathsaffection sind auch in ihren primären Erscheinungen verschieden. \*: A.: Am weaigsten ist die eigentliche Curvatur oder Beitenkrämmung von Schwerzen bogleitet, nur ein anangenehmes Gefühl, das von der Ermädung der den Rückgrath heltenden Muskeln abhängt, ist damit verbunden. Ueberhaupt sind die Erscheinungen des beginnenden Gebeis um so geringer, unmerklicher und dunkler, je langsamer die Entwicklung desselben ist! vorsäglich sind die ersten Symptome der beginnenden Krankheit leicht zu überstehen, und desshalb auch am wenigsten bekannt.

B. Es ist namentlich das Porr'sche Uebel in seinem Aufange trügerisch, und wird gerne mit andern Krankheiten verwechselt. Es gehört nämlich zu derienigen

Klasse von Uebeln, deren erste Erscheinungen seltener an dem Orte, wo die pathologische Affection beginnt, bemerkt werden, als an einer von der Urquelle entfernten Stelle 9). Daher denn vorzüglich consensuelle Symptome das Uebel zu verrathen pflegen. Aber auch die acute Rückgrathsaffection hat theilweise diese Eigenthümlichkeit, sich vorzüglich durch consensuelle Symptome zu verkünden. Die geringe Empfindlichkeit der ursprünglich afficirten Theile (Bänder, Knochen), lässt oft die Affection weit vorrücken, bever irgend eine auffallende Erscheinung im Rückgrath selbst beobachtet wird. Dies ist um so mehr der Fall, wenn der Körper der Wirbel selbst leidet, da auch dessen Anschwellung anfänglich dem Auge verborgen bleibt. Dagegen sind diejenigen Weichtheile, welche durch Gefasse und Nerven in näherer Verbindung mit den kranken Wirbelknochen stehen, desto mehr in Mitleidenschaft gezogen, weil sie auch empfindlicher sind. Daher geschieht es oft, dass solche consensuelle Zufalle für etwas anderes gehalten werden, als sie wirklich sind. -

Aus diesen Erscheinungen ziehen wir indessen gewöhnlich die ersten Vermuthungen von dem Daseyn einer Krankheit der Wirbelsäule. Porr hat das Verdienst, uns zuerst auf eine klare Weise auf diese ersten Spuren der sich entwickelnden Wirbelkrankheit aufmerksam gemacht zu haben \*\*).

Man hat diese consensuellen Erscheinungen für paralytische erklärt, die in Folge eines Druckes auf die Rückenmarksnerven entstanden, allein sie sind nicht immer die Folgen des Druckes; auch hat man allzugrossen Werth auf einzelne Symptome gelegt, denen es haben spätere Beobachtungen gelehrt, dass ähnliche Erscheinungen auch noch andere Rückenmarksaffectionen zu

<sup>\*)</sup> Wie bei Coxarthrocace der vorherrschende Knieschmerz. — Gn.

POTT, chirurg. Werke III. Band,

begleiten psiegen. — Die aufallendste Erscheinung, auf die Porr vorzüglich aufmerksam gemacht hat, ist die Schwäche und zunehmende Unbehülflichkeit in dem Gebrauche der Beine, das unbehülfliche, öfters stelpernde Gehen der Kinder, das häufige Fallen und krenzweise Uebereinunderschlagen der Beine, das Zittern der Kniee, die Schmerzen und endlich die wirkliche Paralyse der unteru Glieder.

En ist indessen bekannt, dass die Paralyse der untern-Extremitaten auch in Folge von Erschütterung und Verwundung des Rückenmarks, von blutigen und serbsen Ergiessungen in die Wirbelhöhle entstehen kann! COPELAND ?) hat verschiedene Krankheiten zusammengestellt, welche durch Druck auf das Rückenmark im-Stande sind, eine Paralyse zu verursachen; er fand bei der Section einer mit dem Tode endigenden Paralyse weder Geschwulst, noch Krankheit der Knochen oder der: Ligamente, allein an der Stelle des Leidens, etwa 3: Zoll weit im untern Theile des Rückenwirbels war die Medullarsubstanz ganz verschwunden: wahrscheinlich. geschah diese Resorption in Folge vom Druck irgend einer Flünsigkeit \*\*). Auch findet man nach dem Zougnisse desselben Schriftstellers Geschwülste verschiedener: Art, die sich zwischen die Processus obliqui einzwängen, und durch ihren Druck auf das Rückenmark! Paralyse bervorbringen. Eben so haben die Arachnitis: spinalis, die Eutzündung des Rückenmarks und ihre Folgen, die Erweichung und Verhärtung etc. Paralysis: zum Begleiter: dieselbe kann auch Folge einer Störung: der Functionen des Gehirns seyn, die die Medalifi; spinalis in starke Mitleidenschaft zieht. Verzäglich:

<sup>\*)</sup> Th. Copeland, Beobachtungen über die Symptome und die Behandlung des krankhaften Rückgraths. A. d. Engl. Leipnig 1619 S. 4.

<sup>44)</sup> A. a. O. S. 6.

hedingen anch Verletzungen, Bruch der Wirkel die Paralyse ?).

Le zeben daher diese Zeichen der Lähmung der antern Extremitäten noch keine Sicherheit in der Diagnose, da namentlich mehrere der genannten Affectionen vinen chronischen Verlauf haben, und dadurch allerdings Täuschungen und Verwechslungen veranlassen können; gleich wohl verdienen sie bei Beartheilung dieser Uebel alle Aufmerksamkeit. Eine durch den Druck auf die Nerven entstandene Paralyse, hat indessen ein Gefühl von Zusammenschnüren des den Nerven unterworfenen Theiles zur Folge, und es lässt sich die im Bückenmark sitzende Ursache derselben nach Corkland gennu von der vom Gehirn aus folgenden Paralyse durch dieses Gefühl unterscheiden, indem er bemerkt: Adie Empfindung von Zusammenschnüren oder Steifheit begleitet jedes Stadium des Druckes, und ist eine siehere Anzeige, dass die Krankheit ihren Sitz nicht 'im Gehirn habe".\*\*).

In mehrern Fällen von Porr'schem Uebel bin ich nunser der angeführten Schwäche der Beine noch besondern dadurch auf die richtige Diagnose geführt worden, dass die Kinder nicht mehr eitzen wollten, sondern selbst wenn sie wach und munter waren, stets vorzogen im Bette oder sonst wo zu liegen; ich sah mehrere am liebsten in gekrümmter Seitenlage auf dem Bauche, und mit unterstätztem Kopfe ihre Spiele machen. Bin solches Kind sah ich öfters in der bezeichneten Luge mit andern spielen, und machte die Eltern darauf unsmerksam, und wirklich zeigte sich schon eine deutliche Anschweltung am Rücken; das Kind trägt die Nachlässigkeit der Eltern noch.

<sup>\*)</sup> Interessante Beiträge zur Pathologie der Rückenmarksverleitungen hat Dr. Buss in Huselands Journal 1839. Märzheft zuammengestellt.

<sup>\*\*)</sup> L, c. S, 8.

Zaweilen ist das Sitzen bei solehen Kindern nicht bloss sehr beschwerlich und ermüdend, soudern verursacht selbst lebhaften Schmerz, so dass sie sogar beim Heramtragen immer schreien, wenn man sie aufrecht trägt; ich sah ein dreijähriges Kind heftig schreien und selbst zittern, sobald man es sitzen machen wöllte, und fand dann wirklich, dass es eine deutliche Anschwellung einiger Rückenwirbel hatte. Am auffallendsten ist dieses Symptom da, wo schon eine lebhafte Entzündung in loco affecto vorhanden ist, und das Kind sogar beim Aufheben oder bloss bei Berührung unter der Achsel Schmerz, oder Furcht deutlich zu erkennen giebt. — In diesem Falle ist das Uebel nicht mehr zu verkennen, indem auch der Rückenwirbel sich sehmerzhaft geschwollen zeigt.

Eine andere Reihe von Symptomen, welche als charakt. Zeichen der Rückgrathsaffeetion (mit Druck auf die Medella) angesehen wird, ist die Paralyse der Schon Porr hat daranf aufmerksam Bauchmuskeln. gemacht, und bemerkt, dass namentlich bei Erwachsenen alle Functionen der Digestions- und Respirationsorgane angegriffen seien, und die Kranken sich stets über Schmerzen und Zusammenschnären des Mageas beklagen. Copeland halt diese Paralyse får das vornähmlichste charakt. Kennzeichen, wenn diese Krankholt in den Rückenwirbeln ihren Sitz hat (l. c. pag. 12). Es wird auch als beschwerliches Athembolen, als cin um den Leib gebundenes Band, als Torpor des Bauchs beschtieben; im höhern Grade gesellt sich Urinverhaltung und Verstopfung himzu.

Dass in Ermanglung underer Auzeigen dieses Uebels, die, wenngleich wesentliehen Symptome sehr häufig auf etwas ganz Anderes bezogen werden, als auf eine Krankheit des Rückgrathes, ist bei der Mannigfaltigkeit der pathischen Zustände und Gefühle im Unterleibe, nur zu leicht möglich; dass das Uebel daher Monate lang als Asthma, als Dyspepsie, als Krankheit der BYGRA BL XIV.

Leber, des Rectums behandelt, als Nervenleiden, Ischurie etc. angesehen, werden konnte ist begreißich; wie oft mag das wahre Uebel verkannt worden seyn!

In mehrern Fällen dieser Krankheit beobachtete ich einen trockenen lästigen Husten mit bedeutender Athembeengung bei Kindern, und war auch wirklich anfangs der Ansicht, dass es eine eigenthümliche Art des Keuchbustens, mit individ. asthmatischer Disposition sei: die Krümmung zeigte sich auch in diesen Fällen in den Rückenwirbeln. Dies stimmt auch mit der Bemerkung Porr's überein, dass, wo die Krankheit von den Rückenwirbeln aus sich verbreitet, Verlast des Appetits, heftiger trockner Husten, erschwertes Respiriren, geschwinder Puls etc. sich zeigen. Dies kann nun freilich nicht der Paralyse der Bauchmuskeln zugeschrieben werden, eher einer Affection der Nerven des Diaphragma. Ueberhaupt sind die localen Symptome auch wieder nach den ergriffenen Theilen verschieden. So ist es dem Kinde, wenn die Krümmung im Nacken den Sitz hat, nach Porr, sehr lästig, den Kopf aufrecht zu halten, es will denselben immer auf den Tisch oder auf das Kopfkissen legen, oder auf sonst etwas stützen, um das Gewicht des Kopfes zu mindern\*). - Bei Erwachsenen entsteht schwere Sprache, Stammeln, Gefühl von Zusammenschnüren im Halse; ich habe gegenwärtig noch einen Kranken in Behandlung, der wegen langwierigen Halsschmerzen, die nach einer hartnäckigen Grippe zurückgeblieben waren, im Bade Pfäfers anfieng zu stammeln; die Zunge wurde ihm schwer, so dass er oft Mühe hatte, gewisse Worte auszusprechen, und er kam ungeheilt nach Hause. Erst nach mehrern Wochen klagte er, dass sich das Uebel anstatt zu bessern, verschlimmere, reden könne er zwar wieder besser, aber sein Hals sei in - und auswendig schmerz-

tailing the last open to the National State and Lindballa beatlants

<sup>\*)</sup> Diess Symptom kann indessen auch von blosser Muscularschwäche herrühren. — S.

haft; es wolle ihm den Schlund ausammenschnüren, an beiden Seiten des Halses fühle er ein empfindliches Wehthun, und Nachts (überhaupt im Bette) sei es ihm durchaus unmöglich sich mit dem Rücken gerade aufzurichten, die Bewegung des Halses sei erschwert. Drei Halswirbel waren stark geschwollen, und den Druck auf dieselben fühlte Pat. schmerzhaft bis in das Kreuzhinab.

An diese consensuellen Symptome reiht sich nun nach die Untersuchung der afficirten Stelle der Wirbelsäule selbst. So grosse Wahrscheinlichkeit auch daren ein Zusammentreffen mehrerer Zufälle der angegebenen Art, für das Vorhandensein einer im Entwickeln begriffenen Wirbel-Anschwellung oder Entzündung (wenn man will) entsteht, so giebt doch nur die Bestätigung darch localen Schwerz oder durch Geschwulst Gewinsheit.

Der Schmerz in den kranken Wirbeln ist aber oft so gering und dumpf, dass er namentlich in der frühern Periode der Krankbeit ganz übersehen, oder kaum beachtet wird. Auch ist oft bei der sorgfältigsten Untersuchung kaum eine Spur einer Anschwellung zu entdecken, so dass selbst Cormland sagt (l. c. p. 19), "vor dem höchsten Stadio des Uebels glaube ich, dass es unmöglich ist, zu behaupten, es sei eine beträchtliche Krankheit, und weder durch das Gefühl noch durch das Gesicht kann man zu einer genauen Kenntniss derselben gelangen." Dass es schon einen hobes Grad krankhafter Metamorphose brancht, bis an der hintern Seite des Rückgrates, an den Dornfortsätzen selbst, Anschwellung entsteht, ist um so eher zu erwarten, als in der Regel meistens der Körper der Wirbel oder der Zwischenknorpel krankhaft afficiet ist. während dagegen die Dornfortsätze noch lange nicht krankhaft afficirt sind \*). Nicht so verhält es sich mit

<sup>🦄</sup> Jünget wurde ein Fall zur Beurtheilung in einer Commissione vorgewiesen, der als Auschwellung der Rückenwirkel henrichmet

dem Schmerz. Dieser kann schon früher entdeckt werden, noch ehe Geschwulst vorhanden ist. Ist er auch anfänglich ganz dumpf, so wird man doch dadurch auf denselben geführt, dass es dem Kranken in horizontaler Lage immer am besten ist, auch zuweilen das Rückwärtsbiegen des Körpers wohl bekommt, dagegen das Drehen im Bette und das Stehen beschwerlich fällt; durch einen mässigen Druck auf den kranken Wirbel habe ich meistens schmerzhafte Empfindung beobachtet, oft in einem hohen Grade. - Da, wo aber nach dem Druck auf die Dornfortsätze noch kein Schmerz entsteht, empfiehlt Copeland die Untersuchung des Theiles, welcher für den Reiz der Wärme am empfindlichsten ist. Er kam, wie er selbst erzählt, durch Zufall auf den oben schon angezeigten Versuch mit einem in warmem Wasser ausgerungenen Schwamm, mit dem man über den Rückgrat herabführt, und wodurch in der angegriffenen Stelle ein höchst stechender Schmerz verursacht wird. Nach ihm giebt dieser Versuch Gewissheit, obgleich an der Abwesenheit des Schmerzes bei demselben Versuche nicht auf das Nichtvorhandensein der Krankheit geschlossen werden darf.

C. Die acute Wirbelgelenkassection oder Entzündung tritt schon weniger als selbstständige, oder begränzte Krankheitsform auf, sondern ist bald nur Symptom, bald Begleiter oder nur Folge anderer Krankheitszustände. Sie wird nämlich bedingt und hervorgerusen durch die herrschende Krankheitsconstitution, durch die

war, und wirklich schien dem äussern Ansehn zu Folge schon eine Kyphosis bei dem Manne eingetreten zu seyn, da die Geschwulst dreier Bückenwirbel einen eigentlichen Buckel bildete. Genauer betrachtet, fand sich aber mehr eine rheumatische Geschwulst, theils der äussern Haut, theils der Bänder welche die Dornfortsätze zusammenhalten; ein Druck auf diese Geschwülste brachte eher Schmerz und unangenehmes Gefühl über, als unter der verletzten Stelle hervor, währenddem kelne Zeichen von Paralyse zu bemerken waren.

individuelle Anlage, oder durch vorhergegangene Krankheiten \*). Da aber jeder dieser einzelnen Momente an sich schon wesentlich verschieden seyn kann, so ist begreislich eine allgemeine Symptomatologie so verschiedener Zustände nicht bloss von keinem Werth. sondern würde nur zu einer Verwirrung Veranlassung zeben, da ihrem Charakter nach verschiedene Uebel nicht mit einander vermengt werden dürsen. Zwar sind die localen Erscheinungen meistens dieselben, allein theils sind deren nur wenige, und meistens erst spät zu entdeckende, theils drückt sich der Charakter des Uebeis mehr in den sogenannten consensuellen Erscheinungen aus. Auch tritt diese acute Krankheit bald als Rückenmarksentzündung, bald als Arachuitis apipalis, bald mit tuberculosen, bald gichtischen, rhenmatischen Leiden der Bänder, Knorpel oder Knochen des Rückgrates auf. Ich beschränke mich daher auf die nähere Bezeichnung der wichtigsten Erscheinungen. welche in Folge der oben angesührten (rheum. gichtischen) Constitution beobachtet wurden.

Die wichtigste, allgemeinste und constanteste Enscheinung, auf die Professor Hinterberen vorzüglich aufmerksam macht, ist ein Schmerz (empfindliches, anhaltendes Wehthun) in der Herzgrube und der Lebergegend, der sich auch oft bis unter den obern Theil der weissen Bauchlinie erstreckt. Er fand die Herzgrube, so wie die Lebergegend öfters angeschwollen, beim Drucke schmerzhaft, Pulsation in der Herzgrube, oft bis unter den Nabel, äusserlich bald mehr, bald weniger fühlbar. Oft fanden sich die Blutgefässe bedeutend angeschwollen. Nicht selten waren auch bypochondrische Leiden, Drücken in der Herzgrube, Beängstigung, Schmerz im Magen nach dem Essen, Ab-

<sup>&#</sup>x27;9) So bildet sie sich oft symptomatisch zu der Encephalitis, zu Scharlach, Gicht, Bleuma, acuten und chron. Exauthemen nach Emanner (in seiner speciellen Pathologie und Therapia II. Abthl.)

nahme der Kräfte, Abmagerung, schnelle Erschöpfung bei geringer körperlicher Anstrengung, besonders beim Aufwärtssteigen mit schwerem Athem, Herzklopfen verbunden, zuweilen wurden auch Ohnmachtanwandlungen beobachtet. Ausserdem wurde das örtliche Leiden am Rückgrath durch den warmen Schwamm fast durchgehends entdeckt.

Wenn nun schon unter den bezeichneten Erscheinungen nicht bloss Rückgrathsaffectionen zum Vorschein kamen, sondern auch mannigfaltige andere Krankheitsformen beobachtet wurden, z. B. Kopf - und Brustschmerzen, Kolik, Amaurose, auch Phthisis sich daraus entwickelte, so tragen sie doch das Gepräge eines Charakters, der sich seit jener Zeit (1827) öfters erneuert hat, und an den sich manche wichtige Folgerungen knüpfen liessen. Es sind mir noch manche bedeutende Kranke lebhaft im Gedächtniss, deren Krankheitsbild sich in obigen Erscheinungen wieder treu abspiegelt. Nicht bloss in dem angeführten Jahre, sondern auch später, namentlich 1829 und 1830, auch 1833 und 1834, so wie in den letzten Jahren, sind mir viele Fälle vorgekommen, die vorzüglich Rückenschmerz, Druck in der Herzgrube, Stechen durch die Brust hindurch bis in den Rücken mit Athembeengung, Brustbeklemmung, Gefühl von Zusammenschnüren, Schmerzen in der Nabelgegend und Linea alba, Drängen im Unterleibe, zu urgenten und constanten Symptomen hatten. Die sogenannte Pleuritis spuria, der Rheumatismus dorsalis, Diaphragmatitis, das sogenannte Herzweh, und verschiedenartige Nevralgien des Unterleibs waren seit dieser Zeit häufig erscheinende Uebel. Oefters vorgekommene Wechselfieber waren mit Schmerzen in der Herzgrube bis in die Nabelgegend, trockenem Husten, engem Athem, Stechen unter den Rippen, zuckendem Schmerz oder anhaltendem Webethun im Rücken mit Athemversetzen, Bangigkeit, Brennen im Rücken und den Schultern verbunden. In einem Falle war das

Brustdrücken, die Beklemmung mit kurzem, mühsamem Athem, Stechen in den Achseln etc. so arg, dans Convulsionen alle halbe Stunden ausbrachen. Nicht weniger oft wurden die auch von Hinterbergen eitirten hypochondrischen Beschwerden beobachtet, die eine ungewöhnliche Ermattung und Angegriffenheit auf jede Anstrengung mit Kraftlosigkeit und Zittern der Beine zum Begleiter hatten, und selbst in Tabes übergiengen.

Weit entfernt, die Analogie hier zu weit treiben zu wollen, gebe ich hier nur einzelne Andeutungen und Nachweisungen aus dem nicht geringen Vorrath von Material zu dieser Kraukheitsconstitution; auch ist keiner der eben angeführten Fälle als eigenthümliche primitive Rückgrathsaffection von mir angeschen worden, obgleich durch eine vorzugsweise Aufmerksamkeit auf dieses örtliche Leiden und dessen pathognemonische Zeichen ohne Zweisel manche, als primitive Affection sich hätte herausheben lassen. Dass durch den feuchtheissen Schwamm mancher verborgene Rückenschinerz in den beobachteten ähnlichen Fällen hätte entdeckt werden können, ist leicht möglich. Allein na was Ende ein solches Haschen und Festhalten nach einzelnen Symptomen und Krankheitsformen? In dem letztern Falle handelt es sich nicht nur schlieselich um die specielle Form der rheum, zicht. Rückgrathsaffeotion, sondern um den Genius, den Charakter, der sieh in der herrschenden Constitution ausspricht; und dieser ist nicht an einzelne Formen gebunden, sondern hat der Modificationen mannigfaltige. Aber das ist das Merkwürdige, wie sich aus dieser Constitution, aus den verschiedenen Formen derselben, auch die Rückgrathsaffection herausbildet, mit denselben abwechselt, complicirt; wie derselbe Charakter in verschiedenen Organen auf verschiedene Weise auftritt, bald hier. bald dort dasselbe Krankheitsbild sich herausbildet. Es kann domnach die Localaffection im Rückgrath nur verzweigungen mannigfaltig sind. Aber gerade dieses Ineinandergreifen und Verzweigen so scheinbar verschiedenartiger Uebel bestätigt die Ansicht eines allgemeinen Einsusses, der als ursächliches Moment über den verschiedenen Krankheitssormen steht, und es ist klar, dass dieser Genius morbi nicht bloss verschiedenartige consensuelle Erscheinungen in dem Rückgrathe hervorruft, sondern die Erzeugung eigenthümlicher Krankheiten desselben begünstigt, und dass es demnach Zeitepochen giebt, in welchen solche Affectionen in ungleich häusigerer Zahl erscheinen, als zu andern.

Dieser Punkt ist allerdings bei Erforschung solcher Affectionen sehr zu berücksichtigen.

Ich beschränke, mich hier auf die Aufzählung und Bezeichnung derjenigen Erscheinungen, durch welche man in den Stand gesetzt wird, diese Rückgrathsaffectionen in ihren frühern Stadien zu erkennen, um den so verderblichen Folgen derselben frühzeitig vorbengen zu können, und übergehe daher die Beschreibung der spätern Stadien oder der eigentlichen Folgen der schon eingetretenen Eiterung und Verkrümmung (Dislocation der Wirbelsäule); zu bemerken ist nur noch, dass die neute Entzündung sehr gefährlich und oft sehnell tödtlich ist. HINTERBERGER citirt einen Fall bei einer Wöchnerin, der 13 Stunden nach dem Ausbruche der Krankheit tödtlich endete. - Vieles kommt hier auf die herrschende Constitution, auf die individuelle Disposition, auf den Grad der Verletzung, und namentlich auf den Grad der Entwicklung der Krankheit an. Darum die Nothwendigkeit frühzeitiger Erkenntniss des Uebels, und baldiger entsprechender Hülfe. Ueber die mannigfaltigen Methoden und Mittel, welche zur Behandlung und Heilung der Port'schen Krankheit vorgeschlagen, gerühmt und getadelt wurden, enthalte ich mich jeder Bemerkung; man ist darüber einer Ansicht, dass eine wirklich ausgebildete Winkelkrümmung

uur durch die Bildung einer Anchylose kann geheilt werden. Wichtiger ist es, solchem Uebel zuvorzukommen, oder überhaupt die Krankheit in ihrem ersten Stadiam richtig behandeln zu können. — Ver allem nen ist Ruhe und horizontale Lage des Körpers ein vorzügliches Mittel, die Schmerzen solcher Kranken zu mildern, zuweilen momentan ganz zu stillen, ja selbst die zu rasche Entwicklung der Krankheit zurückzuhalten. Die Natur fordert dazu den Kranken selbst schon durch das Bedürfniss auf. Ob diese aber zur Beseitigung der Krankheit hinreichen möchte, dürste sehr bezweiselt werden, auch selbst bei einem gelinden Grade des Uebels. Ueber den Grad der antiphlog. Behandlung bei vorwaltender entzündlicher Reizung ist nicht zu streiten; sie erfordert allerdings ein entschiedenes, aber sehr sergfältiges Verfahren. Nie darf ausser Acht gelassen werden, dass hier keine reine Phlegmone, sondern eine specifische Entzundung zu heben ist. Auf Blutentziehungen durfte nicht so grosse Hofnung gebaut werden, wenigstens nicht auf öfters wiederholte und starke. ob sie gleich nicht geradezu zu verwerfen sind, ja oft nothwendig sein mögen. In den meisten Fällen durften sie durch anhaltende Kaltwasser-Umschläge ersetzt werden. Vor Allem aber ist der Charakter des Uebels zu berücksichtigen, und nach diesem die Behandlung einzurichten. Wo daher Scrofulosis und Rhachitis dem Uebel zum Grunde liegt, müssen diesen specifischen Krankheitsursachen und Dispositonen anpassende Mittel gereicht werden. Mir haben Schwesel und Lycopod. hier vorzügliche Dienste geleistet; bei rhachitischer Anlage aber besonders die Kalkerde, wohl auch Sepia. Vorzüglich wird auch neulichst der Leberthran in ahnlichen Afectionen empfohlen. Besonders muss ich aber auf den Mercur aufmerksam machen, der namentlich in der acuten Form sich ausgezeichnet hat. Er leistete mehr, als die vorgenannten Mittel nach einander. Es ist auch Mercur das Mittel, das Hintenbergen angewandt, und mit dem er mehrere Kranke ganz, oder heinahe ganz allein gerettet hat; er wandte nämlich neben
Blutentziehungen und zuweilen Blasenpflastern innerlich
Calomel und äusserlich graue Quecksilbersalbe an, und
zwar mit gläcklichem Erfolge. Zwar klagte er über die
nachtheiligen Wirkungen des Quecksilbers auf die Speicheldräsen; allein Calomel, namentlich wenn es in Verbindung mit Neutralsalzen, Nitrum, oder Tart. tart., oder
abwechselnd gereicht wird (was bei Dr. H. einigemal der
Fall war), wirkt sehr gerne auf die Speicheldrüsen, besonders in grossen Dosen gereicht.

Erst neulich ist es mir gelungen, mittelst Mercurialeinreibungen und innerlichem Quecksilbergebrauch ein sehr hartnäckiges Halsübel (von dem oben schon Erwähnung geschah) so weit zu heilen, dass, mit Ausnahme weniger oder unwichtiger Beschwerden, die Kranke wie hergestellt zu betrachten ist. Diese günstige, selbst ausgezeichnete Wirkung des Mercur in der genannten Affection trifft mit dem ähnlichen guten Erfolge desselben auch in andern verwandten Uebeln zusammen, namentlich hat er sich in der rheum. und gichtischen Gelenkentzündung eben so vortheilhaft erwiesen; nicht weniger hülfreich zeigt er sich in der Entzündung poroser Knochen überhaupt und er wird bekanntlich von vielen Aerzten in diesen Affectionen empfohlen. Dies stimmt denn aber auch merkwürdigerweise mit demjenigen Mittel überein, das in der Constitution von 1834 und auch 1833 sich als das Hauptmittel erwiesen hat, das war nämlich Mercur. Dieses ungesuchte aber schlagende Zusammentressen eines und desselben Heilmittels in der fraglichen Krankheits-Constitution sowohl, als in den einzelnen Krankheitsfällen dieser und anderer, früherer Zeit, die von gleichen Erscheinungen

<sup>\*)</sup> Schon Lentin stellte den Grundsatz auf, dass ein charakteristisches Merkmal des Rheumatismes dieses sei, dass er durch Merkur geheilt werde. Huffland's Journal, 1. Bd. S.

begleitet waren, bekräftigt die Annahme der Uebereinstimmung aller in ihrem Character.

MeineBeobachtungen über die mit Merkuraficin behandelten u. geheilten eminenten Bückgrathsaffectionen (als wirkliche Wirbelentzundungen) beschränken sich zwar auf den schon citirten Fall; die übrigen, namentl. 1831 behandelten Falle wurden mittelst Sulph, und Calcar, geheilt, wenigstens waren dieses die vorzüglichern Mittel, welche angewendet wurden. Es zeigte sich aber auch bei den meieten eine so vorwiegende individuelle scrofulose oder rhachitische Disposition bei denselben, dass auch die Bohandlung sogleich nach orkanntem Uebel dieser indiv. Disposition angenessen eingeleitet werden konnte. Wohl aber-eingen mehrentheils einige Zeit acute Fieber, Katarrh. Brust- und rheumat. Fieber voraus, an welchen die betrefsenden Kinder mehrere Wochen früher behandelt werden waren, und zwar nach dem herrschenden Genius derselben Zeit. Es ist daher leicht denkbar, dass diese Räckgrathsaffectionen sich aus den vorangegangenen Flobern, mithin aus der herrschenden Const. sich bildeten; sey es, dass diese die individ. Disposition geweckt, oder schon vorgefunden habe. In dieser Beziebung mögen folgende Beobachtungen an ihrem Platze seyn.

1. Das 8 Monate alte Knäbchen des Ulr. S.... v. M. wurde im März 1834 an einem damals herrschenden Fleber (mit Frösteln und untermischter Hitze, Uebelkeit, trockenem Mund, Durst, trocknem, mühsamem Husten; kurzem, beengtem Athem, Erbrechen und Bangigkeit) mit Bryon. behandelt, worauf es in wenigen Tagen wieder besser wurde, wieder ass und schlief. Am 4. Mai brachte der Vater das Kind zu mir, mit dem Bemerken; dass, obgleich es nach dem letzten Fieber wieder wohl gewesen, auch wieder gestanden sei, nun schon einige Zeit auf keinen Fuss mehr stehen wolle; er habe es erst für nachfolgende Schwäche gehalten, nun aber werde es täglich schlimmer, das Kind weine viel, und

wolle immer im Kissen liegend getragen sein. Es habe übrigens starken Appetit, aber unverdauten Stahl. Beim Untersuchen des Rückens fand sich eine deutlich in die Augen fallende Hervorragung, welche die Dornfortsätze der beiden letzten Rückenwirbel und des angränzenden Lendenwirbels machten, wodurch eine auffallende Wolbung nach aussen gebildet wurde; beim leichten Druck auf dieselbe gab das Kind Zeichen des Schmerzes zu erkennen. Doch war die Haut nicht geröthet, aber etwas wärmer als die der benachbarten Theile, und gespannt. Das Kind hatte noch keine Zähne, ein blasses, erdfahles Aussehen, grossen Bauch mit Seitenwülsten; es weinte öfter. Durch den alleinigen Gebrauch der Calc. carb. 20. (gttj), in Auflösung, täglich zu 1 Löffel voll, und sorgfältige Haltung in horizontaler Lage und Ruhe, liessen Schmerz und Geschwulst in Zeit 8 Tagen bedeutend nach. Am 14. Mai war nur noch eine geringe Spur eines vorstehenden Wirbels zu bemerken. und das Kind wurde munterer, bekam bessere Farbe. Im August stand es wieder ganz fest, jede Spur von Geschwulst war verschwunden. Der Knabe ist jetzt gesund und gerade gewachsen.

2. Selina L., ein beinahe 2jähriges, schwächliches, schon fast seit der Geburt kränkelndes, an lästig juckendem, besonders in der Wärme und des Nachts häufig erscheinendem papulosem, schwieligem Ausschlag leidendes Töchterchen, das noch kaum gehen konnte, hatte wegen eines trockenen, bis zum Erbrechen reizenden Kitzelbustens mitBangigkeit und beschwerlichem, beengtem Athem, als auch des Ausschlags wegen, im Januar und Februar 1834 und auch früher schon medicinirt. Obgleich das Kind wieder etwas munterer geworden war, so hielt dies doch nicht an, es schrie viel, selbst wenn man es im Kissen herumtrug, lag am liebsten ruhig im Bette, der lästige Husten stellte sich neuerdings ein, mit schwerem, bangem Athem, Brustdrücken, Erbrechen und Durchfall; das Kind führ im Schlummer sehr oft

schreckhaft zusammen, selbst beim Herumtragen im Kissen, beim Niederlegen zitterte und jammerte es oft ungewöhnlich, eben so auch manchmal beim Aufheben. Fieber war wenig vorhanden, das Kind sah blass aus. hatte dicken Bauch und verdaute nicht gut. Die Excremente waren wenig gefärbt, weisslich. Der Schlaf gering. Diese austallenden Erscheinungen, für die kein eigentlicher Grund angegeben werden konnte, und die zu oft sich zeigten, als dass man sie kindlichem Rigensinne hätte zuschreiben dürfen, veranlassten mich. das Kind genauer zu untersuchen; da fand sich dena wirklich eine Abweichung in der natürlichen Biogung des Rückens: der 4. und 5. Brustwirbel waren aufgetrieben und ragten stark über die andern hervor; beim Druck auf dieselben zuckte das Kind, und gab durch Sohreien Zeichen des empfundenen Schmerzes. Beim Versuch, es sitzend zu erhalten, schrie es sohr stark und wurde blutroth im Gesichte. Auf diese Zeichen einer in Entwicklung sich befindenden Kyphosis wurde mäglichste Ruhe, horizontale Lage, auf der Seite, oder gegen den Bauch gerichtet, öftere Waschungen des Rückens mit lauem oder kaltem Wasser, angeordnet und innerlich Sulphur. 4/so täglich 1 Dose verordnet (am 30, März 1834). Die Schmerzen minderten sich bald, nach einigen Tagen weinte das Kind weniger, konnte leichter herumgetragen werden; doch der Husten und die nächtliche Unruhe blieben noch fast gleich, so wie der graulich weise Stuhl und der lästige Ausschlag; es wurde daher Mitte Aprils Calcar. carb. (18., gttj.) taglich einmal gereicht. Das Kind besserte sich von da an in jeder Beziehung; es bekam ruhigern Schlaf, schrie weniger, bekam besseres Aussehen, und die Geschwalst im Rücken nahm täglich ab, so dass Mitte Mai's keine Spur mehr davon zu sehen war; das Kind spielte, als es freiwillig wieder sitzen konnte; auch fing es an, seine Füsse wieder zu gebrauchen. Nachdem dann auch das früher unterbrochene Zahngeschäft wieder in: Ordnung

gekommen, lernte es nun allmählig gehen, und ist jetzt ein recht munteres, wohl gewachsenes Töchterchen.

3. Ende Juni 1837 wurde ich zu dem Tagelöhner Ulrich Schmid gerufen, um zu schen, ob noch etwas mit seinem anderthalbjährigen Kinde, das nicht mehr gehen könne, anzufangen sey. Das verwahrlosete, vor einem halben Jahre noch muntere, bereits im Begriff des Gehenlernens vorgerückte Knäbchen, das öfters misshandelt wurde, steht nun, die Mutter weiss nicht, wie lange schon, auf keinem Bein mehr, und hat eine solche Schwächein denselben, dass es beim Versuche, sich zu stellen, gleich zusammen sinkt; es kann auch kaum mehr recht sitzen, wird gleich müde und liegt nieder; daher es denn meistens am Tage seitwärts liegend auf dem Boden herum kauert. Da es öfters weinte, ohne bekannte Ursache, so bekam es nicht selten Schläge; es sieht blassgelb, erdfahl, mager aus, hat eine runzlige Stirne, ein ältliches Gesicht, trockenen, grindigen Ausschlag am behaarten Kopf, grossen, breiten Bauch, und ganz schlaffe, welke Extremitäten. Die vier untersten Rückenwirbel sind angeschwollen und ragen stark über die andern hervor, so dass sie eine spitzig gegen die Mitte zulaufende Wölbung bilden, die sich schon etwas gegen die linke Seite zu krümmt, und die Spitze der Geschwulst schon ausser der Diagonallinie der Hornfortsätze des Rückgrates liegt; ein leichter Druck auf die Geschwulst verursachte dem Kinde Schmerz; die Haut daselbst ist röther und wärmer, als die übrige Körperobersäche; im Sitzen schreit das Kind, oder wird ungeduldig. Es isst wenig, und dann noch am liebsten rauhe, wenig nährende Kost, Erdäpfel, Rüben, Hülsenfrüchte etc. Zuweilen hat es Durchfall, oft unverdauten Stuhl, wegen kleinem Bläschen-Ausschlag ist es Nachts sehr unruhig, schläft wenig, schreit viel, und erschreckt öfters im Schlummer, gegen Morgen schwitzt es stark; es hat kurzen, beengten Athem, trockenen

Hasten, Hitze und Wallungen. Im März litt es an einem Katarrhüeber, von welchem der lästige Husten nech zurückgeblieben ist. Das Kind soll öfters gefallen seyn, einmal selbst von der Bank herab, woher die Mutter das Uebel auch datiren will. Obgleich noch keine vollkommene Winkelkrümmung in dem vorliegenden Falle ausgesprochen werden darf, so ist das Uebel doch in einem bedeutenden Grad vorgerückt, die Auflockerung der Knochen beträchtlich, und die entzündliche Reisung deutlich durch die Empfindlichkeit bei der Berührung, die heisse Haut etc. ausgedrückt: eine vollendete Kyphosis wäre demnach bei schon vorhandener seitlicher Drehung nach links in kürzester Zeit zu befürehten.

Unter so misslichen Umständen, bei so vorgeracktem Uebel, bei deutlich ausgesprochener rhachitischer Disposition liess sich nicht viel Gutes erwarten; auch eine noch so zweckmässig angeordnete Bahandlung konnte nur zu geringen Hoffnungen berechtigen, zumal die Armuth der Eltern und die bisherige Sorglosigkeit in der Verpflegung des Kindes zu grosse Hindernisse befürchten liessen. Jedoch gerade die Armuth forderte hier auf, das Möglichste zu versuchen, und weder Mühe, noch Sorgfalt zu scheuen für die Bettung des unglücklichen Kindes, um einer lebenslänglichen Verkrüppelung, we nur immer möglich, noch zuvorzukommen, oder dech wenigstens eine frühe Anchylose ver der völligen Displacation der Wirbel zu begünstigen.

Es wurden daher kalte Fomentationen auf die Geschwulst des Rückens, Rahe und Seitenlage im Bette verordnet, und innerlich jeden Abend eine Gabe Sulphur (8., gtij.) gereicht (am 21. Juni 1884).

- 10. Jult. Die Wirbeldernfortsätze sind weniger stask verstehend, der Winkel, den die Geschwulst nach angembildet, stumpfer, das Kind ist Nachts ruhiger, kann die Beine etwas leichter bewegen.
- 17. Das Kind ist schr unruhig, es bekommt oft Ficher und Anfälle, in denen es schreit und toht, wilde Go-

behrden macht, Gesichter schneidet, um sich schlägt, sogar oft sich selbst Streiche an den Kopf versetzt. Nachts delirirt es; es hat Hitze, Durst, trockenen Stuhl. Schon seit 3 Tagen ist es so wild und fieberhaft. Calcar. carb. (12., gttj.) Abends.

24. Die Unruhe, das Fieber und die Schmerzen haben aufgehört, das Kind ist lebhafter, die Geschwulst nimmt an Hitze und Schmerzhaftigkeit ab. Das Kind hat öfters Durchfall von braunem Schleim. Appetit besser.

Kalkerde und kalte Fomente werden fortgesetzt.

11. August. Das Kind ist sehr lebhaft, sitzt gerne, ohne, wie früher, gleich zu ermüden, versucht zuweilen auf den Füssen zu stehen; die Geschwulst ist nicht mehr heiss, auch nicht mehr schmerzhaft, nur beim Daraufdrücken schreit das Kind noch. Bläschen-Ausschlag gleich. Calcar. repet.

- 17. Sept. Mit dem Rücken bessert es sich, obgleich die Umschläge mit kaltem Wasser nicht mehr fortgesetzt werden. Dagegen ist das Kind Nachts unruhig, hat Durst, Hitze, Blähungen, Aufstossen, erschrickt oft im Schlafe, schwatzt im Traume, und hat hin und wieder kleine Blutschwären. Sulph. (8., gttj.)

4. Oct. Im Ganzen gleich. Die Geschwulst am Rücken, obgleich nicht mehr schmerzhaft, ist immer noch vorstehend, wenn auch weniger stark. Calc. repet.

2. Nov. Mitte Octobers bekam das Kind starken Durchfall, und wieder trockenen Husten, doch nur wenige Tage; nach diesem wurde es in allem freier, die Geschwalst legte sich, Appetit und Schlaf wurden natürlich, der Stuhl regelmässig. Das Kind bekam allmählig wieder Kraft in den Beinen, lernte gehen. Seitdem hat sich die Geschwalst am Rücken ganz verloren, der Knabe ist wieder munter, und springt auf den Gassen herum.

4. Schlangen- oder Seitenkrümmung des Rückens, und Amenorrhöe. A. B.... Sch..., 19 Jahr alt, von schwächlicher Constitution, aus einer arthritischen Familie stammend, noch nicht meystruirt, hatte schon in ihrem 16. Jahre eine Verkrümmung des Rückens erlitten, die durch geringe, unpassende Nahrung, dumple Stubenluft, Mangel an Bewegung im Freien und frühzeitige Nöthigung zu anhaltender Stickarbeit begünstigt wurde. Seit der Zeit nahm das Uebel, ohne dass man etwas Gründliches dagegen gethan, immer mehr zu, und das arme Mädchen wurde durch die consensuellen Folgen dieser Verkrummung so krank, dass Pat. zur Arbeit und zur Erwerbung ihres nothwendigen Verdienstes beinahe unfähig wurde. Ein kurzer, trockener, lästiger Husten, mit schwerem, gespanntem Athem, Hersklopfen und Wallungen erlaubten ihr gar keine Anstrengung mehr, und sie war genöthigt, ärztliche Hilfe, mehr dieser Beschwerden, als ihrer Verunstaltung wegen, in Anspruch zu nehmen. Ich fand die Kranke am 7. Januar 1834 in folgendem Zustande: Sie leidet viel an Kopfschmerzen, Schwindel, Beissen und Kriebeln auf dem Kopfe, an schwachem, kurzem Gesicht mit weiten Pupillen und blauen Rändern um den Augen, geschwollenen Halsdrüsen; bei gutem Appetit ist sie vom Essen gleich zu voll, bekommt Drücken in der Herzgrube, Ucbelkeit, Hitze, Wallungen, Blähungen, so dass sie fast von Sinnen kömmt; nachher ist sie wieder leichenblass; der Stuhl ist bald trocken, bald durchfällig, der Urin veränderlich; besonders klagt sie auch über grosse Schwäche in den Gliedern, Zittern der Beine, öfteres Erschrecken und Zusammenfahren. Die Haut ist schon lange Zeit ganz trocken und verschlossen, und die Abmagerung gross. Die rechte Achsel steht rückwärts über 4 Zoll vor, und ist mehrere Zoll höher, als die linke, so dass die Hüste dieser Seite eine Querhand tiefer erscheint, als die entgegengesetzte. Diesem ent-STORA, BI, XIV.

spricht eine Seitenkrümmung nach rechts, ohne wirkliche Auftreibung der Rückenwirbel; wohl aber fühlt die
Kranke zuweilen reissende Schmerzen und Stechen im
Rücken und Kreuz; die Krümmung ist nicht plötzlich,
sondern allmählig und durch gradwelses Abweichen
mehrerer Rückenwirbel gebildet, die beim Druck nicht
sehmerzhaft sind.

Es ist hier in die Augen fallend, dass nicht jene zur Entzündung und Vereiterung sich neigende Austreibung der Rückenwirbel, die so gern in Winkelkrümmung übergeht, den Gegenstand dieser Beobachtung macht. sondern mehr eine durch rhachitische Anlage und verkümmerte Erziehung, besonders auch einseitige Arbeit, mechanisch beförderte Seiten-Curvatur. Dass aber der gesammte Zustand der Kranken, die Amenorrhöe und die an Tabes gränzende Schwäche des ganzen Körpers aus einer und derselben Ouelle geflossen, scheint keinem Zweisel zu unterliegen; daher die Hemmung der organisch-vitalen Entwickelung einerseits, und in deren Folge die consecutiven Leiden des Körpers überhaupt andererseits. Es wurde daher die Kranke einer bessern Lebensordnung und einem zwekmässigern Regime unterworfen, der Genuss von freier Luft und freier Bewegung von Zeit zu Zeit, etwas nahrhaftere Kost, anfangs Milchdiät, später etwas festere Nahrung, Vermeidung des Stickrahmens angeordnet; innerlich aber Calcar. carb. 16. (tagl. 2 mal gttj.) gegeben.

Da allerdings schon Spuren einer Gegenkrümmung sich zeigten, so wurde, um den Rücken zu unterstützen, ein Schnürleib angeordnet. Unter dem Gebrauche dieser Mittel und Vorschriften fühlte die Kranke schon in den ersten 8 Tagen, namentlich aber in den ersten Wochen, bedeutende Erleichterung ihrer Beschwerden; die Regeln traten am 24. Tage ein, das Gesicht wurde heller, die Farbe der Haut besser, Husten und Engbrüstigkeit, so wie die Kopfschmerzen liessen nach, es erfolgte wieder die längst unterdrückte Hauttranspiration,

und die Kräfte hoben sich. Sie erhielt nur noch eine Gabe Sulphur, und erholte sich bis Ende Februar gänz-lich, ja selbst die Krümmung wurde bedeutend gebessert. Ganz gehoben mag sie nimmer werden.

5. Anschwellung des Schulterblatten; Schultergeschwülste. - Eine den Rückgrathsanschwellungen und Verkrümmungen ziemlich verwandte Krankheit ist die chronische Anschwellung des einen oder andern Schulterblattes. Es ist zwar eine sehr selten verkenmende, bisher nur in das Gebiet der Chirurgie verwiesene Krankheit. Allein sie bietet an sich schon, und besonders ihrer Seltenheit wegen, manches Interessante dar, und gehört ihrer Natur nach eben so gut unter das Forum der Medicin, als ihre verwandten Uebel. Wenn sie auch gewöhnlich durch mechanische Ursachen veranlasst wird, so bilden doch diese nie den eigentlichen Grund der Krankheit, denn sonst müsste sie weit öfter zum Vorschein kommen. Sie ist nicht zu verwechseln mit einer unmittelbar nach Quetschung entstandenen (traumatischen) Schulter-Geschwulst, die durch die bekannten Regeln der Kunst leicht und in kurzer Zeft zehoben werden kann; sondern es ist eine langsame und fast unmerklich sich entwickelnde Anschwellung dieser Theile, deren Heilung nicht so leicht und beld gelingt. Selbst wenn die Veranlassung eine Quetschung war, wurde diese zuerst gehoben, oder doch so beseitigt, dass von dieser keine Spur mehr beobachtet ward, und es ist gewöhnlich Anfangs weder auffallende Geschwulst, noch deutlicher Schmerz vorhanden. Auch im Wachsthum ist der Schmerz selten sehr auffallend. füchtige Stiehe und herumziehendes Reissen ausgenommen; gewöhnlich bildet der örtliche Schmerz nur das Gefühl des Druckes oder der Schwere in der kranken Achsel, mit etwas erschwerter Beweglichkeit der Theile. Daher bleibt das Uebel auch meistens lange unbeachtet, selbst der Kranke nimmt dasselbe zuweilen nicht

wahr, bis Andere die sich schon deutlich entwickeinde Deformität in der Hervorragung der einen Achsel erblicken, und den Pat, aufmerksam machen. Es kann daher wohl geschehen, dass der Betreffende wegen schiefer Haltung des Körpers getadelt wird, er nehme eine üble Gewohnheit an, er solle sich Mühe geben, gerade zu stehen, beide Achseln gleich hoch zu halten; oder dass man ihm den Vorwurf macht, er arbeite allzu ausschliesslich einseitig. Wenn letzteres auch oft mit Grund genug geschieht, so ist doch durch die Vermeidung schlechter Körperhaltung und Gewohnheiten dem Uebel noch nicht abgeholfen. Es kann auch das weiter ausgebildete Uebel mit einer Rückenkrümmung verwechselt werden, obgleich eine genauere Untersuchung hierüber keinem Zweifel Raum lässt, es müsste denn sein, dass eine Curvatur des Rückens sich gleichzeitig gebildet habe, welche Complication auch öfter vorkommt.

Es sind aber hier zwei Fälle genan zu unterscheiden, nämlich die schiefe Stellung, Verkrümmung der Achsel, und die Anschwellung des Schulterblattes. Es ündet zwischen beiden Affectionen dasselbe Vehältniss statt, wie zwischen der Curvatur oder Seitenkrümmung und der Kyphosis oder Winkelkrümmung des Rückens. Dieselben ursächlichen Momente sind bei der Entstehung und Entwickelung der einen und der andern thätig, und es gilt daher das im Allgemeinen oben Gesagte auch hier.

a. Man könnte, wie bei der Curvatur des Rückens, auch die Entstehung der schiefen Achsel rein mechanischen Einslüssen zuschreiben; beide entspringen auch aus gleichen Ursachen, und sind sehr oft mit einander verbunden; mit der Curvatur des Rückens ist sast immer die Stellung der Achseln aus ihrem Gleichgewichte verrückt, die eine steht höher, als die andere; auch bei der Kyphosis ist dieses Missverhältniss oft vorhanden, und gleichsam eine nothwendige Folge der veränderten Stellung der Wirbelsäule selbst; es kann aber die schiefe

Achsel ohne Ruckenkrummung vorkommon. schwächliche Leute, die ihre männliche Festigkeit nech nicht erlangt haben, in einer uhvollkommenen oder stürmischen Entwickelang begriften sind, geringe, schwet verdauliche Nahrung geniessen, werden von diesem Uebel zuweilen befallen; einseitiges Tragen von Lasten, oder einseitige Bewegung und Beschäftigung, sind die gewöhnlichen Veranlassungen dazu. z. B. das Tragen der Kinder vorzugsweise auf der einen Seite, das ausschliessliche Tragen des Wassereimers mit dem rachten Arm, so wie die bei der Curvatur angegebehen Ursachen. Alle diese Veranlassungen würden aber ein solches Uebel für sich selbst nicht hervorbringen konnen, sondern setzen schon eine krankhafte Disposition. eine unvollkommene Knochen - und Muskelbildung und Entwickelung voraus, die den eigentlichen Grand dieser und ähnlicher Krankheiten enthält. Daher denn die rhachitische Disposition besonders dazu geneigt macht. Diese actiologischen Momente sind auch der Fingerzeig zur richtigen Behandlung.

b. Die Schulterblatt-Anschwellung, chronische Schultergeschwulst, besteht nicht bloss in einem Missyerhältniss der Stellung und Symmetrie der Lage beider Achseln, sondern in einer wirklichen kraukhaften Auflockerang, Vergrösserung der Substanz einer oder der andern Achsel, meistentheils vom Schulterblatt auszehend, mit einer Abweichung von der normalen Richtung und gegenseitigen Stellung derselben zum übrigen Körber. Sie entsteht langsam, fast unmerklich, oft ganz unbeachtet, und wird daher gern übersehen, später mit der vorigen Affection, mit der schiefen Achsel, verwechselt. Die Schulter der kranken Seite steht nicht blos im Verhältniss zu der entgegengesetzten höher, so dass bei gerader Haltung des Körpers der Ausschnitt zwischen der Konfseite und der Achsel an der kranken Seite kleiner, gebogener erscheint, als an der gesunden, sondern sie bildet auch nach hinten eine mehr eder

weniger starke Hervorragung. Nach Verhältniss der Affection sind die Erscheinungen auch verschieden. Es scheinen auch hier, wie bei verwandten Leiden, die secundären oder consensuellen Symptome sich mehr, als die örtlichen im Anfange auszusprechen. In den von mir beobachteten Fällen war der örtliche Schmerz unbedeutend, und beschränkte sich Anfangs auf einen geringen Druckschmerz und Spannung; dagegen waren schon beim Beginn der Krankheit allgemeine krankhafte Erscheinungen zu beobachten, die zu dem Uebel in näherer Verbindung standen. Eigentlich genommen waren oder bildeten sie nur den Ausdruck des allgemeinen individuellen Leidens, und waren demnach nicht secundär, sondern primär zu nennen. - Veranlassung dazu gibt wohl am meisten ein Stoss, ein Fall, eine Quetschung der Schulter So häufig aber auch diese Veranlassung ist, so selten ist auch das Uebel, desswegen muss wohl ein anderer Grund als Ursache desselben vorhanden sein. der ohne Zweifel in einer scrofulösen oder psorischen etc. Disposition des Kranken selbst zu finden seyn dürfte. Mag auch diese Affection von andern Aerzten hin und wieder beobachtet worden seyn, so ist mir, ausser einem von Dupuylzen mitgetheilten Fall, keine andere Beobachtung bekannt. Es ist folgender: Eine 18jährige Wäscherin, von starkem, muskulösem Bau, fiel, die Füsse voran, in einen tiefen, breiten Brunnen, und wurde mit Hülfe eines Eimers wieder herausgehoben. Sie hatte nur unbedeutende Verletzung und gar keine Wunde erlitten, über keinen Schmerz geklagt. Doch von dieser Zeit an hob sich das rechte Schulterblatt allmählig höher, und sein hinterer Rand bildete eine Erhabenheit nach hinten; auch fingen die Kräfte in demselben Arme an, abzunehmen, so dass die Kranke nach einem halben Jahre kaum mehr etwas arbeiten konnte. Das Uebel zeigte folgende Erscheinungen: Ist der Arm der kranken Seite dem Körper genähert, so scheint das Schulterblatt vor- und aufwärts gerichtet,

sein hinterer Rand erhebt die Haut, besonders am untern Winkel, auch der obere Rand steht vor; unter diesem ist eine andere Erhöhung, die vom Schlüsselbeinende gebildet ist; auch der Achselstumpf scheint vorwärts gerichtet. Nur mit Mühe vermag die Kranke den Arm bis zur horizontalen Höhe emporzuheben, währenddem neigt sich das Acromion und das Schlässelbein, und der hintere Rand des rückwärts gerichteten Schulterblatts erhebt sich über 18 Linien über den Rücken; fixirte man das Schulterblatt, so liese sich der Arm leichter in die Höhe heben. Die Aerste von Paris konnten kaum eine richtige Diagnose dieses Uebels stellen; sie waren darüber sehr verschiedener Meinung. Die Moxa wurde in mehrern Wiederholungen angewandt, aber mit unvollkommenem Erfolge.

Diese Beobachtung mag in das Jahr 1832 fallen, in welchem Jahre auch mir zwei Fälle vorgekommen sind. - Der erste betraf einen jungen, sangninischen, zart gebauten Menschen von 16 Jahren, der an der Hobelbank arbeiten musste, und der zudem bei etwas strenger Arbeit eben nicht so gute Nahrung, und keine so reinliche gute Pflege hatte, wie er es früher stets gewohnt war. Er trug die eine Achsel höher als die andere, und erhielt desswegen oft Vorwürfe, weil man es bles einer üblen Angewöhnung zuschrieb. Das Uebel nahm aber zu, und die Deformität wurde auffallender, deutlich erhob sich die rechte Schulter höher als die linke, und die Beweglichkeit der erstern war etwas gehemmt. nicht so leicht wie früher; nicht ohne Grund wurde der einseitigen, strengen und anhaltenden Arheit an der Hobelbank die Schuld beigemessen, und man befürchtete, er werde dieses Handwerk aufgeben müssen. de unter solchen Verhältnissen die Verunstaltung täglich zunehmen, und der jange Mensch elend und selbst arbeitsunfähig werden könnte. Bei genauerer Untersuchung fund sich, dass dieser schon von früher Jugend an mit Scrofelbeschwerden verschiedener Art

namentlich auch längere Zeit mit Augenentzündung zu kämpfen hatte, und dass diese Anlage sich jetzt noch durch die feine zarte Haut, die bläulich rothen Wangen, etwas wulstigen Lippen etc. offenbarte; die Achselerhebung war mit einer wirklichen, wenn auch noch nicht bedeutenden Auschwellung des Schulterblatts verbunden, dessen unterer Rand mehr als gewöhnlich vorstand. — In Folge einer antiscrofulosen Behandlung, in welcher vorzugsweise Calcarea carb. angewendet wurde, genas der Kranke dennoch von seinen Leiden, ohne alle äussere mechanische Hülfe. Er konnte nach einer Unterbrechung von 6—7 Wochen wieder an seine Arbeit gehen; seither ist er, ob er gleich sein früheres Handwerk nicht verlassen hat, von seinem Uebel ganz geheilt und gerade geblieben. —

Der andere Fall betraf einen 24jährigen Bauer, der 1829 an einem Wechselfieber krank war, um selbige Zeit von einem Baum herunterfiel, worauf er einige Schmerzen im Rücken und Genick verspürte, doch wurde er desswegen an seiner Arbeit nicht gehindert. Allmählig aber wurde die rechte Schulter geschwollen. und die Achsel höher. Anfangs hatte er keine Schmerzen in der Geschwulst, nur kam ihm die Schulter zu schwer vor, und die Bewegung gieng nicht so leicht wie früher; seit dem Herbst 1831 aber klagte er über Brennen darin wie Feuer, zuweilen so, als sollte ein Abscess in derselben reifen. Pat. hatte Brennen im Rücken und zwischen den Achseln, Mattigkeit und Schwere in den Gliedern, öfteren Schnupfen, und trockenen, rauhen Hals, schon seit läugerer Zeit auch bekam er zuweilen Krampf in den Schenkeln und Beinen, von Zeit zu Zeit Stechen auf der Brust, mit Athemmangel, Drücken, Bangigkeit, Wallungen, Brennen in derselben, und ein schmerzhaftes Gefühl in der Unterrippengegend, als würde er von einander getrennt, oder über dem Zwerchfell zerrissen; zugleich wurde er übelhörig. bekam Tosen, Klepfen im Kopf, Stechen in den Ohren.

Veruchwären der Augen, und Aufblähen nach dem Essen. Za diesen Beschwerden geseilte sich Ende Marz 1838 eine nussgrosse Geschwulst in der Herngrube, mit grosser Uebelkeit, Hitze und Kraftlesigheite nuch dem freiwilligen Verschwinden dieser Geschwalet entstand Bietspucken, das sich seither oft erneuerte. Die Achselgeschweist war mittlerweile noch grösser zewerden und hinderte den Kranken an der Arbeite das rechte Schulterblatt zeigte sich bei gerade am Leib herunterhängenden Armen mehr als eines Zoll höher als das linke, besonders ragten der untere Ratil und die Spitze herver. Die Geschwulst war fest, fast inheweglich, hart anzufühlen, die Lage des Schulterblatts wurde durch die Bewegung des Arms wenig verändert, der Arm konnte nur mit Mühe horizontal in die Höhe geheben werden, über die Achselhöhe gar nicht, ein Versuch dazu verursachte ihm starke Schmer-Nirgends wurde eine Spur einer vorhandenen, oder dagewesenen Entzündung bemerkt, obgleich der Kranke über Gesehwürschmerz in der Schulter klagte: die Haut derselben war wie die der gesunden Seite. Auch liess sich die Form der Scapula nicht verkennen, doch durfte kaum vermuthet werden, dass sie durch irgend einen fremden Körper, durch eine Belg- oder Speckgeschwulst aus ihrer Lage verdrängt worden sei: der Umstand, dass der untere, sonst freie Rand nur schwer zu umfassen war und sich ganz dick anfühlte. bewies, dass die Anschwellung vom Schulterbiatte selbst gebildet sei. - Keinen Augenblick war ich im Zweifel, dass bei einer so langsamen Entwicklung des Uebels ein krankhafter Process eigener Art. mehr denn als eine Folge einer einfachen mechanischen Verleztung dem Leiden zum Grunde liege; fast hätte man vermuthen können, dass dasselbe mit dem früher gehabten Wechselsieber im Causalnexus stehe, da nach der eingeleiteten Behandlung mittelst Sulphur gleich

am dritten Tage schon ein Wechselsieber 2) mit ganz ähnlichen Erscheinungen ausbrach, wie das frühere, das auf einen Schreck aufgehört hatte, da ferner, nachdem das Fieber seine acht Anfälle gemacht, mit dem Aufhören desselben auch merkliche Besserung des Gesammtzustandes des Kranken eintrat. Er wurde indess nicht ganz von seinen Beschwerden frei; wohl aber konnte er wieder zwei Jahre unausgesetzt seinen Geschäften obliegen. Jedoch verschlimmerte sich das Uebel 1834 wieder, so wie sich eine Menge anderer Beschwerden mit demselben entwickelten; dies erforderte eine Behandlung von mehrern Monaten, bis er wieder ganz arbeitsfähig wurde — was er jetzt noch ist.

Knochenscrofeln, scrofulöse Caries. Keine Krankheit ist dem kindlichen Organismus seindlicher, als die Scrofelsucht; ihre Anlage öffnet so manchem andern Uebel Thür und Thor, oder macht letzteres verderblich und bereitet schlimme Ausgänge vor; sie selbst in ihren mannigfaltigen Gestalten ist der Dämon der Kinderärzte. Aber wo er einherschleicht in dem Gewande der Knochen - Auflockerung und Caries, da zeigt er seine dämonische Natur um so greller, je mehr er sie verbirgt. Es ist die scrofulöse Caries, auch unter dem Namen Paedarthrocace bekannt, eines der Uebel, das wie die vorhergehenden unter der täuschenden Maske einer unbedeutenden Affection auftritt, in seinen Folgen aber um so verderblicher ist; es gehört in diejenige Klasse der genannten Folgekrankheiten, gegen welche ein Heer von Heilmitteln empfohlen sind, und von denen man wenige, oder keine mit Sicherheit anwendet. Die Caries tritt oft schon im zarten Kindesalter anfangs in einer trügerischen Gestalt auf, mit unbedeutend scheinenden,

<sup>\*)</sup> Dies ist sehr merkwürdig und giebt eine Hinweisung auf die Wirkung des Sulphur in febr. int. nach Dr. Segin. "Auf Schwefel habe ich schon einigemal bemerkt, dass ättere Leiden in geringem Grade wiederkamen" etc., sagte ich Hygea Bd. III. pag. 15. — GB.

(

fast schmerziosen Geschwülsten; ohne aufallende Veränderung der Haut, ohne Röthe, ohne Hitze und Spannang von aussen, indess in der Tiefe seben ein nerstörender Process Wurzel gefasst hat, und unverschends seine trägerische Maske zur Bestürzung der Eltern und Aerzte als ausgebildete Carics abwirft. - Namentlich ist es eine besondere Form, die vielfältig in neuerer Zeit zum Vorschein gekommen, und durchgehends als eine sehr schwer, oder gar nicht zu beilende Krankheit angesehen ist. Sie ergreift jüngere Kinder vorzüglich (von anderthalb Jahren schon, und darüber), und zwar am liebsten in den Gelenkknochen. Kleine Erbsen, Wallnuss grosse, weisse, anfangs anschmerzhafte Geschwülste erscheinen an den Fingern. an der Hand, am Ellenbogen, am Knie, an den Knöcheln oder an dem Fussrücken, an den Zehen, bald nur einzela, nicht seken mehrere mit einander, doch meistens kommen erst im Verfolge mehrere vor. Die Geschwälste haben eine genaue Begränzung auf das betreffende Gelenk oder die einzelnen Knochen, scheinen aber später mit ihrer Circumferenz fast unmerklich sich in die benachbarten Theile zu verlieren; sie haben nicht wenige Achnlichkeit mit den Gichtknoten, namentlich wo sie auf den Fingerrücken zum Vorschein kommen; sind nicht hart, sondern elastisch, gespannt, und schmerzen mehr beim Daraufdrücken, als für sich, die Haut ist zart, etwas glänzend weiss, oder blaulich durchschimmernd, auch zeigen sich zuweilen gunz blaue Acderchen, die in die Geschwulst verlaufen.

Allmählich nimmt die Geschwulst zu, so dass das betreffende Glied ganz unförmlich wird, (die benachbarten Gelenke und Knochen nehmen aber noch keinen Antheil) es bildet sich Röthe, Hitze und Schmerz entstehen in der Tiefe; doch ist die Röthe eine leichte, erysipelatöse, Hitze und Schmerz nicht bedeutend, oft uur in einer Empfindlichkeit der ergriffenen Theile bestehend, suund?wieder abnehmend, oft wieder ganz verschwindend.

Je länger diese Periode dauert, desto weniger glaubt man, dass dieses Uebel einen schlimmen Ausgang nehmen könne, da die Kinder dabei noch munter scheinen. Nur langsam bildet sich ein Abscess. Es können viele Wochen vergehen, bis die teigartige, bläulich rothe Spitze sich füllt, und zur gespannten Eiterblase wird; endlich bricht der Abscess doch auf, wenn man nicht früher eine Oeffnung machte, und es wird ein blutig schleimiger, grumoser Eiter entleert, dem phlegmonösen Eiter ganz ungleich. Es dehnt sich nun der Abscess, anstatt zu heilen, weiter aus, besonders in die Tiefe, wird empfindlich, schmerzhaft, ichöros, blutet leicht, und es kommen Knochensplitter heraus. Mittlerweile zeigen sich auch an andern Stellen ähnliche Geschwülste, die denselben Gang verfolgen, und wenn nicht schnell mit den hier passenden Mitteln eingeschritten wird, so ist das Kind verloren und ta-

Während des ganzen Verlaufes lässt sich aber der scrofulose Habitus des Kindes an der Blässe, der feinen zarten Haut, den blanen Adern an der Stirne und am Halse, dem grossen festen Bauch etc. nicht leicht verkennen; mit der Zunahme des Uebels wird aber auch diese Disposition immer deutlicher entwickelt. So schwierig auch diese Heilung, so ist sie doch nicht unmöglich, und es gilt auch hier wieder: je früher das Uebel gehörig behandelt wird, desto mehr darf man sich Hoffnung auf gänzliche Heilung machen. Meinen Beobachtungen zu Folge, haben sich Sulph., Calcar., Lycopod. u. Sepia in diesem Uebel am meisten bewährt, und es ist mir gelungen, einen schon in hohem Grade entwickelten Fall von Caries unter den ungünstigsten Nebenverhältnissen zu heilen.

Johannes C...., das dritte Kind einer besonders in jüngern Jahren sehr oft kränkelnden Mutter, war auch das erste, das sein Leben über ein Jahr brachte; die andern Kinder starben früher. Mehrere Wochen nach der Geburt wurde das lebbaste, muntere Kind von einem Auschlag (Kriesel und rothen Flecken), trockenem Husten, Schleimrasseln, Engbrüstigkeit und einer Menge anderer Beschwerden heimgesucht, gelangte aber dennoch durch sorgfältige Pflege in sein zweites Lebensighr. Neben diesen Zufällen hatte es zugleich aufredunsence Gesicht, das öfters roth und blau wurde. grossen, breiten Bauch, öftere Augenentzundungen: in deren Folge Flecken auf der Cornea beider Augen entstanden waren. Die Mutter zeigte mir am 8. März 1632 dies Kind, das seit einiger Zeit am hintern Gelenke des Mittelfingers der rechten Hand eine blasse. blaulich durchschimmernde, glänzende Geschwulst von der Grösse einer halben Wallnuss hatte, mit gleichzeitiger Anschwellung des ganzen Handrückens; die Geschwulst war nicht roth, wohl aber zeigten sich zinige blace Adern, die sich in dieselbe verloren. Vor einigen Tagen hatte sich das Kind den Daumen der linken Hand etwas gequetscht, und sogleich entstand eine ähnliche Geschwulst an dem hintern Gelenke daseibst, mit blasser Röthe. Das Kind hatte zugleich einen bösen Kopf, geschwollene Halsdrüsen, aufgeworfene Lippen, eingedrückte Nasenwurzel und den serofulösen Teint der Haut, östere Bauchschmerzen und Blähungen, hin und wieder rothe Flecken am Leibe. trockenen Husten, sehr unruhigen Schlaf mit beständigem Hin - und Herwälzen, Auffahren, Schwatzen, Erschrecken, kurz, es war ein Bild vollkommener Serofulosis. Die bezeichneten Geschwülste hatten ga 12 das Gepräge der oben schon angegebenen Knochenscrofeln. und es liess sich unter solchen ungünstigen Verhältnissen nicht sehr vieles für Heilung erwarten. Gleichwohl gab ich dem Verlangen der besorgten Mutter Ceher, und verordnete Lycopodium 27 dit., 8 glob. (am 10. Merz). Das Kind bekam gleich auf die Midicia täglich zwei Fieberanfälle, mit Frösteln, Unruhe, Hitze, vermehrtem Ausschlag, Durst, Durchfall mit Abgang

selbst von Spulwürmern; die Geschwülste schienen eher zuzunehmen, es fanden sich sogar noch zwei bisher nicht beobachtete; eine halbnussgrosse Geschwulst am Fussrücken, und eine an den linken Unterschenkel, beim innern Knöchel.

Am 16. April. Nachdem nun in der Zwischenzeit das Kind beobachtet, und keine Arznei gegeben wurde. und sich folgende Erscheinungen gezeigt hatten: Schmerz in den Gelenkgeschwülsten, geringer Appetit, trockener Stuhl, tägliches Fieber, unruhiger Schlaf mit Zuckungen und Gliederverdrehen, starke Nachtschweisse, Aufbrechen der Geschwulst am linken Daumen, mit schlechtem, schleimigem Eitererguss; namentlich aber am 10. April Anfälle von heftigen asthmatischen Beschwerden und starke Kopf- und Gesichtsgeschwulst, Anschwellung der Augenlieder, entzündete. thränende, lichtscheue, mit Augenkutter stark verklebte Augen, Geschwulst der linken Wange bis zum Ohr, von blaurother Farbe, rothgefleckt, mit blauen, breiten Striemen unter den Augenliedern, und um den Mund herum, Schmerz der geschwollenen Nase, rothe Zunge, mit weissen Wärzchen, Schlingbeschwerde, trockner Mund, Durst, aufgetriebener, dicker Hals, Erbrechen, keuchender, kurzer Athem, Lippen und Zahnsleischgeschwulst, - wurde Sulphur. 3/30 gereicht.

— 26. Der Zustand blieb im Ganzen gleich; nur die Gesichstsgeschwulst hatte am sechsten Tage wieder abgenommen; das Geschwür am Daumen eiterte schlecht, und zeigte keine Neigung zum Heilen, hingegen die Geschwulst an der Hand und die am Fussrücken nahmen eher ab; das Gesicht blieb blaulicht, der Stuhl unregelmässig.

Im Mai entspann sich wieder mit Fieber eine Brustund Kopfcongestion wie früher, mit Augenentzündung. Es wurde Calc. carb. gereicht, und da wegen nicht gehöriger Diät und andern Verhältnissen keine Medicin gereicht wurde, das Kind sich abwechselnd bald besser,

bald schlimmer befunden hatte, Kopf undifficient wieder frei geworden waren, so liess man mit Ausnahme einer Gabe Carbo vez. im Juli die Sachellauf sich beruhen. Indessen war auch die Geschwulst am Mittelfinger wieder größer geworden und aufgebrochen; beide Geschwäre nehmen zu, bluteten, und im Nevember drängte sich an dem Daumengeschwäre ein Kuechensplitter von porosem, durchlöchertem Gewebe, nach mehrern Seiten spitzig auslaufend, herver, der entfernt werden musste. Zugleich zeigten sich viele Blüthen und Schwären im Gesicht und am Körper, mit starkem Jücken. Silic. 1/20 wirkte wenig vortheilbaft - weder auf die eine noch auf die andere Verschwärung. Besser hingegen Calc. carb. im Januar 1838, die dann im Mars wiederholt wurde. Hierauf erfolgte wieder eine ungeheure Kopsgeschwalst mit Augenentzündung und Schleimsuss; die Eiterblüthen im Gesicht und an den Armen, so wie die Gelenkzeschwülste vermehrten sich wieder, so wie die übrigen Beschwerden, wührend die Geschwüre in die Tiefe bohrten, und zuweilen lange Eiterschleimfäden absonderten, ja es folgte selbst reichlich eitriges Blut nach. Das Uebel sehlen eine immer schlimmere Wendung zu nehmen; auch Sulph. wollte nicht mehr belfen; Hasten mit übelriechendem Auswurf. von fast eiterartiger, dicker Materie, mit kurzem. kêuchendem Athem gesellte sich dazu immer mehr. Die letzten Symptome, namentlich der gelbe, eiterartige Auswurf, veranlasste mich, noch Lycop. 1/22 zu geben! Auf dieses Mittel minderte sich von Stund an (26. April) 1833) der Husten und der Auswurf, der Athem wurde leichter, die Geschwüre an den Händen bekamen ein besseres Aussehen, trockneten allmäblig und von Woche zu Woche besserte sieh der Kranke, unter dem Fortgebrauch dieses Mittels. Im Mai beachloss die Karnech Sepia, auf welche die Geschwüre anheilten, der Kranke ein ganz gesundes Ausschen bekam und die Hoffaung schwand; obgleich noch zuweilen Sparen von:

jenen Kopfcongestionen zum Vorschein kamen, so wurde der Knabe dennoch so munter, die Knochenanschwellungen legten sich so völlig, dass er als geheilt angesehen werden konnte. Offenbar hatten die früher gereichten Mittel, wegen unterlassener, oder zu lange verschobener Wiederholung nichts gewirkt, oder wenigstens die Heilung nur wenig befördert, während die spätern öftern Gaben von auffallendem Nutzen gewesen waren.

## 4) Einladung zur Theilnahme an Verhandlungen über den Typhus. Von dem Redacteur der Hygea.

Der Typhus erfreut sich unter den Aerzten einer besonderen Aufmerksamkeit, manche werthvolle Mittheilungen verdanken wir besonders der Neuzeit; Epidemieen wurden beschrieben, der anatomische Charakter des Typhus genau ins Auge gefasst und über Erkenntniss dieser Krankheit schätzenswerthe Eröffnungen gemacht. Nichts desto weniger sieht es mit der Therapie des Typhus noch gar windig aus. Was der Eine lobt, tadelt der Andere; nicht allein bei den Altärzten, auch bei denen neuen Styles geht es so. - Das hat auch seinen guten Grund; es ist begreiflich, dass, gleich wie andere epidem. Krankheiten mit einem sehr verschiedenen Charakter auftreten, dies auch bei dem Typhus der Fall seyn muss; endemische Verhältnisse, Jahresconstitution u. A. machen noch überdies manche Aenderungen. woher es denn kommt, dass ein Mittel (oder mehre) da gut thut, während es dort ganz im Stiche lässt. Soll die individualisirende Homoopathie nicht in den alten Schlendrian zurückfallen, so kann sie (oder vielmehr die Homöopathiker) sich nicht wundern, wenn

der Mercur u. s. w. einmal nützt, das anderemal fruchtlos gereicht wird. —

Gar manche Aerste sind neuerdings zur Einsicht gelangt, dass der Typhus eine stürmische Behandlung
nicht dulde; sie sind zu dem Ausspruche gekommen,
dem Typhus thue man am besten gar nicht wehe, es
wäre am gerathensten, ihn mit milden, i. e. Scheinmitteln, laufen zu lassen. — So springt man von
einem Ende zum andern. — Der Typhus will aber
weder mischandelt, noch will er nur zum Scheine,
d. h. eigentlich gar nicht behandelt seyn. Letzteres
ist dann freilich am besten, wenn ein Arzt, im Gefühle
seiner — Unmacht, temporisirt. —

Durchgeht man die gegen den Typhus gebrauchten Heilmittel, so will es Einem vorkommen, als waren viele Kranke wohl damit tractirt, aber nicht curirt worden; der Typhus machte seinen Verlauf zum Leben oder zum Tode, als wenn gar kein Mittel gegeben worden wäre. Eine Menge Typhöser sterben und kommen davon bei Mitteln und ohne Mittel: wie viele durch die Mittel genesen, ist bls jetzt mehr oder minder zweifelhaft: allgemeine und grössere Resultate geben uns noch ab, wir sind mit dem Typhus in dieser Hinsicht gerade so weit, wie mit der Cholera, und die Pharmacopoa anticholerica ist ein Vorläuser der .antituphosa" (s. v. v.). So ist's noch bei allen grossen Krankheiten gegangen — und wird wahrscheinlich so gehen, wenn es einmal der Pest und dem gelben Fieber einfällt, uns näher zu rücken. Alle Mittel haben schon gegen Alles geholfen, und darum will kein einzelnes für den einzelnen Fall passendes sich finden lassen. -Und doch ist der Typhus nicht minder verheerend als die Cholera; wenn er auch viel weniger Menschen gleichzeitig ergreift, so ist doch das Sterblichkeitsverhältniss nicht minder ungünstig; Louis rechnet auf 3 Kranke 1 Todten, in andern Epidemieen waren es 5, 6, 8 HYGRA, BL XIV. 8

(Berlin, Breslau etc.), — Ausforderung genug zu weiteren Forschungen.

Die Verhältnisse zu ermitteln, welche auf die Erkenntniss und Behandlung des Typhus Einfuss äussern,
dies dünkt mir eine Anforderung unserer Zeit an die
Aerzte; die hierüber gemachten (und noch zu machenden) Erfahrungen in der Hygen niederzulegen, dies ist
meine Bitte an die Collegen, welchen diese Zeilen zu
Gesichte kommen. — Weiter ausgedehnt, kann zur auf
diesem Wege die Epidemiologie für die Praxis fruchtbringend werden; denn was nützt es uns am Ende,
recht grundgelehrt und mit deutscher Breite über Entstehung, Natur und Wesen, geograph. Verbreitung,
anatom. Merkmale etc. des Typhus etc. zu reden und
eine miserable, entweder nihilistische oder halsbrechende
Therapie d'ran zu knüpfen?

Indem ich mit den Bemerkungen des Hrn, Dr. KRAmus beginne (sie sind nur ein kleiner Prodrom einer größern Arbeit), lade ich nochmals meine Collegen ein, diesen Verhandlungen sich anzuschliessen.

5) Bemerkungen über Abdominal - und Cerebral-Typhus, aus den Jahren 1838 auf 1839. Von Dr. KRÄMER zu Rastatt.

Der herrschende Krankheitscharakter war durchgehends der kalarrhal. – gastrisch – nervöse, und dieses in
solcher Virtualität, dass er sich beinahe in jedem etwas
ernstlicheren Krankheitsfalle bemerkbar machte. Reine
Entzündungskrankheiten gehören zu den seltenen Erscheinungen, die Lanzette hat ruhige Lage, die Blutegel
haben Musse, ausser bei den geborenen Vampyren, der
Tart. emet. hält den seurigen Entzündskrankheiten Widerpart.

Die Urgane des Unterleibs, die Schleimhäute des

Darms, das vegetative Nervensystem waren es, auf welche die krankmachenden Ursachen sich hauptsächlich concentrirten; bisweilen erkrankte aber auch das Gehirn idiopathisch, und das Schleimhautleiden war secundär. Und so waren es zwei Hauptgattungen von Krankheiten, die mächtig Fuss fassten, und auf lange hinaus ihren verderblichen Einfluss beurkundeten, aus deren Umarmung die Losgelassenen im glücklichsten Falt nur Haut und Knochen davontrugen, oder in derselben den Tod fanden, — der Abd. – und der Cerebraltyphus.

Beide Krankheitsgattungen, der Typhus eerebral, der nicht so häufig sich zeigt, wie der Typhus splanchnicus, sind gleich gefährlich, die Entscheidung zum Guten oder zum Schlimmen jedenfalls im ersteren viel schnelter. — Der Typh. cerebr. befällt selten Personen unter 30 Jahren, wo ich ihn beobachtete war es vom 32. — 50. Lebensalter; er macht keinen Unterschied zwischen dem Geschlecht und der Constitution; es gehen ihm oft längere Zeit, Wochen zuweilen, Kopfschmerzen mit grosser Abgeschlagenheit und Mattigkeit voraus, ohne dass man eine besondere Ursache anzugeben vermag.

Wer mit Aufmerksamkeit die sinnlichen Wahrnehmungen aufgefasst hat, wie sie sich bei diesen beiden genannten Krankheiten kund geben, der muss schnell zu würdigen im Stande seyn, ob sich die Krankheit zu Cerebr. oder Abdom. Typhus gestalten wird.

Ich will hier nur einige diagnostische Kennzeichen angeben, die sich mir als die constantesten und sichersten bewährt haben.

Bei Typh. cer. erfolgt in der Regel nach den ersten 8 bis 4 Tagen Nasenbluten, welches ich stets als ein sehr sehlimmes Zeichen gefunden habe. Die Bluter starben entweder, oder wurden so krank, dass der Ted eher, als die Wiedergenesung zu erwarten stand.

Den Zungenbeleg habe ich unter andern als ein sicher leitendes Zeichen gefunden. Beim Typh, cer, ist die

Zange aslangs mit einem dieken, weisslichen, lockeren Ueberzug bekleidet, der an der Wurzel eine gelbbräunliche Färbung bat. In vorgerückterem Stadium wird dieser Ueberzug über die ganze Zunge hin bräunlichschwarz, und diese, sowohl an der Wurzel, wie an der Spitze und den Rändern gleichförmig trocken. Der Sehmelz der Zähne leidet in Fällen dieser Art gar sehr, und die Zähne bleiben für lange Zeit sehr empfindlich, und leicht schmerzend. - Bei Typk. abdist ein gleichförmiger, graugelber Beleg auf der Zunge, von der Warzel bis an die Spitze, er sitzt fest auf, es ist beständiges Zusammenlaufen von Speichel im Munde, und Schleimracksen zugegen; im nervos. Stad. bleiben die Ränder scucht, Wurzel, Rücken bis zur Spitze werden trocken, von einer weisslich glänzenden. aphthenähnlichen Haut überzogen; bald wird die ganze Zunge trocken, und hat ein glänzend lakirtes Ausschen, was nie fehlt.

Die Delirien im Typh, cerebr. stellen sich sehon am 4., 5., 6. Tag ein, selten später, und dauern ohne Unterbrechung, ohne eine Remission zu machen fort, sie drehen sich in der Regel um die Geschäftsphäre; bald kommen Flechsenspringen und allgemeine Convulsionen i hinzu. Die Kranken lassen sich nur schwer kalte Umschläge auf den Kopf machen, sie greifen darnach und werfen sie weg. - Beim Typh. abd. kommen die Dilirien beim Uebergang zur Geschwärbildung auf der Darmschleimhaut, im sogenannten Stad. nervos, mit Meteorismus des Unterleibs, gewöhnlich am 7., 8., 9. Tag der Krankheit, und zwar erst allmählig, bis sie dauernder werden; spricht man die Kranken an, so geben sie richtige Antwort. Kranke dieser Art lieben sehr, und fordern die kalten Umschläge auf den Kopf.

Bei Typh. cer. ist durchgängig hartnäckige Stuhlverstopfung zugegen, der man nur immer entweder durch Klystiere oder die geeigneten Mittel begegnen muss. — Bei Typhus abd. ist auch in den ersteut 4 bis 6 Tagen Stuhlverhaltung zugegen, dann folgen diarrhöeartige Stühle von eigener charakteristischer Beschaffenheit, die sich nie verkennen lässt.

Schleimhäute, Blut und Nerven leiden gleichzeitig in diesen Krankheitsformen, nur gehen oft dem Leiden. bis es seinen nicht mehr zu verkennenden Charakter vollständig äussert, Beschwerden voraus, von denes man glauben sollte, dass sie nimmermehr in Beziehung ständen zu so schweren Krankheiten. Obgleich der denkende Arzt den allgemeinen Krankheitscharakter im Auge haben, und vorsichtig auch dem Unscheinbaren Aufmerksamkeit schenken, und nicht gleich mit einer Masse von Heilstoffen den Organismus überfluthen wird. so geschieht es leider noch gar zu häufig, wie ich oft erfahren, dass durch wahrhaftes Misshandele mit Medicamenten, die Krankheit so gesteigert, oder in ihrem regelmässigen Verlauf so abgeändert wird, dass unausbleibliche Nachtheile, selbst der Tod, die Folgen sind, und zwar so schnell und überraschend, che sich ein solcher Schleppträger der Hygica nur recht besinnen konnte, was er denn habe heilen wollen. Merkwürdig aber ist es oft, welche Misshandlung die menschliche Natur auszuhalten im Stande ist, und wie schön sie, aller Widersinnigkeit und Ignoranz der Herrn Aerzte zum Troiz, Genesung und Gesandheit herbeiführt, 'ganz allein durch eigene Kraft und Macht. Ich habe gesehen, dass je nach der Bildung oder Ansicht solcher Heilpfuscher, im Abd.-Typh. Aloë in Tinetur und in Pillen schachtelvollweise gegeben wurde, um "aufzulösen," oder um das Rückenmark von seinem paralytischen Zustand zu befreien, dass rother Wein und Naphthe gereicht wurden; man hätte glauben sollen, der Tod sässe zunächst dabei, keineswegs, - die Kranken genasen.

Es ist merkwürdig, welche Veränderung die Schleimhaute des Darmkanals beim Typh. abd. erleiden, und wirklich bewunderungsvoll und kaum zu glauben, dass bei solcher organischer Umänderung noch Genesung erfolgen kann.

In einem Falle sah ich, dass vielleicht keine 1/4 Elle des ganzen Darmkanales vom (Zwölffinger- bis zum Mastdarm) von der Verschwärung verschont geblieben. Die Mucosa war hier völlig verschwunden, keine Spur von ihr zu bemerken, ungemeine Entwicklung der venösen Gefässchen, und Anschwellung der Drüsen und Darmfalten, die in einen jauchigten Verschwärungsprocess gezogen waren; reinigte man ein abgeschnittenes Darmstück im Wasser, so sah man an der Ulcerationsstelle, dass alles zerstört war, bis auf den Peritonäalüberzug, bis auf die äussere seröse Haut, welche gegen das Licht gehalten, hell durchschimmerte. -In der Regel ist der untere Theil des Dünndarms der Sitz der krankhaften Affection, allein in einem andern Falle habe ich keine Spur davon, wohl aber das ganze Stück des Blinddarms eigenthümlich verändert gefunden. Die venöse Gefässentwicklung war hier so stark, dass die Lumina der einzelnen Venen wohl eine kleine Federspule fassen konnten; es drang aus ihnen dickes, schleimiges Blut in grossen Tropfen, Das ganze Darmstück batte eine schwarzgraue Färbung, und abgewaschen und an das Licht gehalten konnte man 60 -80 kleine Narben erblicken, welche die vollkommenste Aehnlichkeit mit Pockennarben hatten. - Es ist nur zu wundern, dass keine häufigeren Perforationen des Darms vorkommen; in einem Fall, bei einer jungen Bauersfrau, die gleich im Anfang der Krankheit blutige Stuhlgänge bekam, muss ich eine solche annehmen, denn die Pat. hatte sich am 21. Tag schon so erholt, dass sie am 22. das Bett verlassen wollte, als sie an diesem Tag plotzlich von heftigem Schüttelfrost befallen wurde, Leibschmerzen klagte, in Ohnmacht verfiel, und ehe ich ankommen konnte, schon eine Leiche

Beim Abd. - Typh, ist aber night allein die Barmschleimheit krank, sondern auch die des Mundes, des Ruchens (angina maligna), des Schlundes und die der Respirationsorgane. Tiefe, einfressende Geschwäre, mit scharf umgränzten, gelben Rändern, die ungemein schmerzen, und gleichen Schritt halten mit der Krankheit, kommen auf jener vor, und zeigen sich sehr hartnäckig gegen Heilung. Drückt man die Zunge nieder, so sieht man die irritirte, lividrothe Schleimhaut des Rachens, bis tief hinunter in den Schlundkepf, - Die Reizung der Respirationsäute ateigert sich oft von der einer katarrhalischen bia zu peripneumonischen Zufällen, so dass manchmal blutiger Schleim ausgeworfen und die Respiration sehr erschwert wird. Liess man bei salchen Gelegenheiten zur Ader, so versammelten sich alle die Ungläcklichen zu ihren Vätern.

Gieichzeitig mit den Schleimhäuten leidet auch die Aussere Haut; das erganische Wechselverhältniss beider ist an innig, dass der Grad der inneren Erkrankung auf der äusseren Seite kann wahrgenommen werden. In vielen Fällen schuppt sich die Oberhaut ebense ab, wie bei den gewöhnlich acuten Exanthemen, und die Furunkelbildung auf der äusseren Haut steht mit der inneren Exanthem-Bildung in wesentlicher Beziehung.

Das Blut, wie überhaupt in nervösen Fiebern, erleidet im Abd.-Typh. wesentliehe Veränderung. Es ist dännflüssig, aufgelöst, coagulirt nicht, ist auffallend schwarz, und bleibt so, selbst wenn es nuch der Luft ausgesetzt ist, an welcher doch das Blut sieh in der Regeletwasheller färbt. Im Abd.-Typh. ist es hauptsächlich die venöse Seite des Blutsystems, die erkrankt, wefür auch schon die innige Verbindung des Abdominalgangliensystems mit den betreffenden Eingeweiden spricht, während Gehirn und Bückenmark mehr mit der Arteriellität in Verbindung steht. — Die Leichen der an Abd.-Typh. Verstorbenen faulen schnell, und aus Mund und Nase fliesst aufgelöstes Blut oft in Menge.

Anatomische Untersuchungen haben Veränderungen in den Centraltheilen des Nervensystems nachgewiesen. Man fand Blutüberfüllung in den Blutleitern des Gehirns, die Gehirnmasse stark mit Blut tingirt, in den Hirnventrikeln Serum; das Rückenmark und seine Häute entzündet, seröses Exudat zwischen denselben, die Substanz des Rückenmarks erweicht. Die Abdominalganglien angeschwollen, geröthet, entzündet. Die bedeutende Veränderung des Rückenmarks, auf dessen Rechnung die grosse Hinfälligkeit aud Schwäche, die mangelnde Empfindlichkeit gegen Druck vom Liegen und überhaupt gegen unbequemes Lager, der verminderte Einfluss des Willens auf diejenigen Excretionsorgane. die ihre Nerven vom Rückenmark erhalten, und die Erscheinungen des heftigen Zitterns und Bebens der Glieder, kommen sollen, haben zur Annahme gebracht, dass der Abd.-Typh. ein primitives Rückenmarksleiden sev, und diesem nach hat man eine Heilweise (Blutentziehung durch Schröpfköpfe auf die W.-Säule, Quecksilbereinreibungen, lauwarme Bäder mit kalten Begiessungen des Nackens und Rückens, innerlich Calomel und Digitalis) eingerichtet. Diese Annahme ist nicht stichhaltig; denn es kommt öfters vor, dass das Rückenmark nicht im geringsten primär afficirt ist, wohl aber secundär, wie unzweifelhaft in allen typhösen Fiebern. - Einer eigenen nervösen Erscheinung muss ich hier erwähnen, nämlich der Gliederschmerzen, die so häufig für rheumatisch gehalten werden; sie belästigen den Kranken ungemein, befallen in der Regel die Unterschenkel, und nöthigen bei Bewegung zu lautem Schreien. Man hat dagegen Waschen mit Wasser und Essig, Ableitungen von Senf und Vesicatore, den Spirit. Mind., und Kesaelvollweise Holunderthee angerathen; das hilft aber alles nichts, ja es ist sehr schädlich; specifisch dagegen ist Camph innerlich, und Ueberdeckung mit Flanell, der mit Campher gestrichen ist.

· Wie überhaupt in jedem Erkrauhen, so ist auch bei diesen Krankheitsgattungen ein Moment erforderlich, das " im organischen Individaum wesentlich begründet ist. und durch Momente, die ausser demselben liegen, bestimmt wird zu erkranken. Krankheitsanlage. Bispesition, muss der wirkliehen Krankheit vorhergehen, und wird jene durch äusserliche Schädlichkeiten feindselig afficirt, so werden die krankhasten Erscheinungen einen Ausdruck erhalten, wie sie der allgemeine herrschende Krankheitscharakter stempelt, doch abgeändert nach der Konstitution der Jahresseiten. In der jetzigen Zeit hat sich derselbe das vegetative Nervensysten und die Schleimbäute des Darms zum gewöhnlichen Wehnsitz erkoren, und mannichfaltig sind die Wege, auf denen die Schädlichkeiten bis zu jenen gelangen. Zwei sind es jedoch vorzüglich, welche als die Heerstrasse, auf welcher rasch und sicher die Noxe anlangt, betrachtet werden müssen: das Nervensystem der äussern Bedeckung, und das Schleimhautsystem des Athmungswerkzeuge, jenes in wesentlicher Beziehung stehend zu den Häuten des Verdauungskanals, dieses mit Leichtigkeit den schädlichen Einfluss auf die Gangliengeflechte ausbreitend. - Weitere Momente von boher Bedeutung sind psychische Linwirkungen und Störungen im Genitalsysteme, deprimirende Leidenschaften, angestrengtes geistiges Thatigseyn auf Kosten des Schlafes, verzögerte, gehemmte Entwicklung der Pabertät, insbesondere beim weiblichen Geschlecht. Die Geschlechtssphäre des Weibes, überhaupt seine physiologische Constitution, so wie seine leicht erregbare Psyche, machen es vorzüglich disponirt zu solchen Unterleibstyphen, wie sich denn auch die Zahl der Erkrankungen viel grössor bei jenen, als bei Männern ausweist.

Fernere Beeinträchtigungen des Verdauungskanals durch Diätsehler, im Uebermass einerseits, andrerseits im Mangel und in schlechter Beschafenheit der Nahrungsmittel — diese Momente besördern den Ausbruch bei einer gewissen Beschaffenheit der Atmosphäre, die in einer gewissen Breite und Dauer einwirkt; insbesondere ist es feuchtwarme Luft, die mit nasskalter schnell wechselt, tiefer Barometerstand, Elektricitätsabsprung, schnelles Umspringen der Winde, namentlich der südlichen und westlichen zu nordwestlichen.

Was die Behandlung des Abd.-Typhus anbelangt, so habe ich die Erfahrung gemacht, dass ein vernünftiges Temporisiren vor allem den Vorzug verdient, so wie ein zu actives Verfahren bei weitem am schädlichsten sich ausweist. Es genügt bei diesen so schweren Krankheiten die einfachste Behandlung, mit welcher ein zweckmässiges Regimen Hand in Hand gehen muss. -Brechmittel aus Ipecac haben mir, nicht allein wo deutlich ein gastrischer oder biliöser Zustand zugegen war, sondern auch da, wo man nach äusseren Zeichen keinen solchen hätte erwarten sollen, ferner da, wo leeres Brechwürgen mit immerwährendem Schleimraksen, selbst schon durchfällige Stühle statt fanden, die vortrefflichsten Dienste geleistet, so dass ich in der Regel mit ihnen die Behandlung eröffnete, und sie durchweg im Beginn der Krankheit nehmen liess. Gewöhnlich wurde eine Masse zähen, in langen Fäden sich ziehenden. schwer vom Gefäss wegzubringenden Schleimes und übelriechende Galle weggebrochen. - Nun wurde zugewartet und beobachtet, welchen Gang die Krankheit nehmen werde. Bei trägen Stuhlausleerungen, bedeutendem Kopfweh, schlechtem, schleimigem, pappigem Geschmack, und da wo beim Oeffnen des Mundes der zähe Schleim sich von einer Lippe zur andern in Fäden zog, Calomel zu 2 gr. p. Dos., jeden Tag in der Frühe eine Dose, und Klystire von kaltem Wasser gegeben. Nahm die Krankheit zu, steigerten sich die so ausgezeichneten Kopfschmerzen, sanken die Kräfte, traten Delirien ein, erfolgten Diarrhöestühle, oft 20-30 des Tags, mit Meteorismus, war die Haut brennend heiss, pergamentartig trocken, die Zunge roth glänzend und trocken, so wurde

Althäedecoct, Mandelmilch, dünner Gerstenschleim zum Getränk gegeben, kalte Ueberschläge auf den Kopf ununterbrochen gemacht, kalte Waschungen mit Essig und Wasser über den ganzen Körper mehrmals des Tags vorgenommen, und eine einsache Mischung aus arabischem Gummi und Salepdecoct mit 1 oder 2 Unzen Chlorwasser und 1, höchstens 2 gr. Campber verabreicht. Auf den Unterleib aromatische Umschläge mit Essig und Wasser gekocht, und in verzweifelten Fällen. nach der Consultation meines verehrten Freundes. des verstorbenen Hrn. Geh. Hofraths Dr. Wich in Karlsruhe. Ueberschläge von kaltem Wasser, die fort und fort gemacht wurden, bis der Meteorismus anfing, sich zu geben. - Nie ist es mir eingefallen, die so bedeutungsvollen Diarrhöen zu stillen, ich habe nach ihrer Unterdrückung vermittelst Op. und Stärkemehlklystieren den Tod erfolgen sehen; auch ist es mir nie eingefallen, gegen die so gewaltigen Kopfschmerzen mit Blutegeln zu Felde zu ziehen; in Fällen, wo es geschah, und zwar wo oft 40-60 Stück applicirt wurden, steigerten sich die Kopfschmerzen vielmehr, und der Blutverlust schwächte die Kranken ganz ausserordentlich, so dass sie sich nur mit Mühe durchbringen konnten. Bei blatigen Diarrhöen liess ich Phosphorsäure in einem schleimigen Vehikel trinken. - Sanken die Kräfte immer mehr, bis herab zur tödtlichen Schwäche, so reichte ich den Moschus, je nach dem Alter in verschiedener Gabe, bei Erwachsenen in der Regel 4 gr. p. D., des Morgens eine solche Gabe zu nehmen, und liess obige Mischung fortgebrauchen.

Brechmittel aus Ipec., einige Gaben Merc. dulc., eine Mischung aus arab. Gummi, 1 oder 2 Unzen Chlorwasser, je nach den Umständen mit 1 oder 2 gr. Campher, aromatische und Kultwasser-Umschläge, kalte Waschungen, etwas Moschus, — alle diese Mittel zur gehörigen Zeit gereicht — das war der ganze Apparat, dessen ich bedurfte, um über 160 Fälle zu behandeln, von de-

men 16 bis 18 einem ungiücklichen Ausgang nahmen. — Nie habe ich der China und ihrer Präparate bedurft, wenn einmal Reconvalescenz eingetreten war, wohl aber Monate, ½ Jahr langes vorsichtiges diätetisches Verhalten angeordnet, indem im gegentheiligen Fall Rückfälle häufig waren.

Bei mehreren Kindern von 8 bis 10 Jahren, die schwer darniederlagen, liess ich nichts gebrauchen, als — ein schwaches Althäedecoct, und sie genasen ganz herrlich. Da war ich gewiss nicht Schuld an der Wiederherstellung.

# 6) Ueber die Verordnung nicht componirter Arzneimittel. Von Dr. G. O. PIPER in Dresden.

Der älteste Arzneigebrauch scheint sich durchans auf äusserliche Anwendung beschränkt zu haben. Die meisten Krankheiten, für welche man Arzneien suchte, waren chirargische, aber selbst innere Krankheiten suchte man durch Auflegen der arzneilichen Substanz auf den schmerzhaften Theil, durch blosses Anhängen der Substanz, oder (wie denn die Arzneien durchgängig vegetabilischer Natur gewesen zu sein scheinen) durch die Ausdünstungen der grünen Pflanze zu heilen. Weil nun auf solche Weise die Arznei gar keiner Bereitung unterworfen wurde, so lag es ganz ausser den Grenzen der Möglichkeit, mehrere Arzneien zu vermischen. Auch war der Kreis der gekannten Heilmittel sehr enge, es waren dem Einzelnen nicht einmal diese wenigen bekannt, und eine Lust, mehrere dieser Stoffe zu vermischen, dürste vielleicht schon in religiösen Motiven ein Gegengewicht gefunden haben, weil die Arzneipflanzen einzelnen Göttern verdankt.

und desshalb später denselben geheiligt waren. Hätte man nun also mehrere gemeinschaftlich anwenden wollen, so hätte man fürchten müssen, jeden der betheiligten Götter zu beleidigen, indem man offenbare, dass man seiner alleinigen Hilfe nicht genugsames Vertrauen schenke. — Schon in frühen Zeiten aber begnügte man sich nicht mehr mit der natürlichen Form, sondern wendete Kräuter- und Wurzelsäfte etc. an. Die Veranlassung hierzu gab vielleicht die Häufigkeit der arzneilichen resinosen Pflanzen in jenen südlichen Gegenden, ans welchen wir die alten Nachrichten empfangen. Indem man das bekantermassen aus dem hervorquellenden Safte erhärtende Harz hilfreich und kräftiger fand als die ganze Pflanze, bemühte man sich, das unnütze Volumen zu beseitigen.

Nun gab es aber noch eine andere Quelle der Arzneikunde, diese war dem Volke nicht zugänglich, und stammte nicht durch freiwillige Gnadenbezeigung von den Göttern, sondern sie war von diesen nach einer gewissen Nothwendigkeit an ihre natürlichen Kinder überliefert worden, welche nun als Heroen, Centauren oder Fischmenschen eine Tradition in ihre Familie brachten welche hauptsächlich von dem weiblichen Personale aufgenommen wurde. Die arzneigelehrten Frauen hatten ihre botanischen Gärten, zauberten und fragten nicht nach Göttern und Menschen. Mit der eigentlichen Therapie befassten sie sich nicht: denn Kranke kamen nicht zu ihnen; sie wussten nur Bescheid mit Giften und Gegengiften, Schlaftränken und Lebensverlängerungsmitteln. Alle diese Dinge sollten nie durch die Kraft eines einzelnen Krautes erreicht werden (obgleich Glaukus durch das einzige Sedum unsterblich wurde), sondern es wurde sehr viel durcheinander gekocht. - Bie beschriebenen Verhältnisse waren begreiflicher Weise nur von einer vorübergehenden Dauer; wir verlieren aber die medicinischen Zustände so weit aus den Aagen, dass wir erst auf der Schwelle eines Aeskulaptempels die erste Composition, nämlich die des Theriaks, eingegraben finden. Es bleibt immer merkwürdig, dass diese Composition nicht sowohl irgend ein Arzneimittel, als vielmehr ein Gegengift war. Mit dem Gegengifte war es aber so. Mithridates, der sich vor dem Gifte so fürchtete, dass er, um Gifte und Gegengifte genau kennen zu lernen, tödtliche Arzneiprüfungen anstellte (er vermochte nämlich seine Sklaven zu den Experimenten), glaubte endlich die sämmtlichen Gegengifte der gebräuchlichsten Gifte zu kennen. Weil er aber die Wirkungen der Gifte selbst nicht beobachtet hatte (denn ehe dieselben an den Experimentatoren sich offenbaren und entsalten konnten, wurden schon die Gegengifte nach der Reihe eingegeben), und also, wenn er vergiftet war, und die Symptome verspürte, nicht wissen konnte, welches Gift man ihm beigebracht habe, und somit auch nicht, welches Antidot zu nehmen sey; so mischte er sämmtliche als Antidote erwiesene Substanzen zusammen, und zog den Schluss, dass er in dieser Mixtur ein Antidot aller möglichen Gifte besitzen müsse, weil sämmtliche Antidote darin enthalten waren. Freilich waren auch schon einige der gefürchteten Gifte darin, wie z. B. Schierling. (In diesen alten Zeiten vermuthete man nur in Giften antidotarische Kräfte).

In den ältesten Zeiten hat sich eine Neigung, die Arznei zu componiren, kund gethan, und doch finden wir bei Hippokrates, der freilich älter ist, als der Mithridat, aber jünger als der Theriak, eine sehr einfache Arzneiverordnung. Das Verhältniss scheint folgendes zn seyn.

Nachdem man die Arznei kennen gelernt hatte, mag man doch noch eine Scheu gehabt haben, diese dem gesunden Leben so fremdartige Substanz geradezu den Weg aller Speise zu schicken, und begnügte sich deshalb mit Berührung der äusseren Bedeckungen oder gar mit blosser Annäherung. Die Hippokratiker, bei ihren gesicherten Erfahrungen über Krankheit und Heilmittel

der Natur, sowohl des Menschen als auch der Arznei vertrauend, darum nur in den schwersten Krankheiten thatig einschreitend, und dann auch energischer Mittel sich bediesend, hatten keinen Grund, die vorübergehenden Beschwerden, welche ein Vomitiv von Niesswurz bringen mochte, sehr zu beachten, denn ein wilder und hastiger Feind bedrohte den Leib, überhaupt aber wurde eine Beschwerde, welche die Verrichtungen des täglichen Lebens nicht wesentlich beeinträchtigte, weniger Berücksichtigung werth gehalten. In den nachfolgenden Zeiten, wo der Arzneigebrauch häufiger wurde, und sich auch gegen weniger bedeutende Leiden richtete. hatte auch der Arzt mehr Bedacht zu nehmen, dass die Nebenwirkungen, und selbst Geschmack etc. der Arznei dem Kranken nicht beschwerlich fielen. Weiter war es auch zewiss die Mithridatische Fürsorge, welche aus mehreren Ungewissheiten, oder um nicht zu hart zu sprechen, halben Gewissheiten eine ganze Gewissheit en machen beslissen ist. Bekanntlich war es Paracelaus, der wiederum einfache Arzneien einführen wollte. ·So viel sich aus seinem fragmentarischen Nachlasse ersehen lässt, wollte er aber nur die wenigen Pflanzen in ihrer natürlichen Einsamkeit verabreichen; bei den vorherrschend angewendeten Mineralien ging er darauf aus, die dem Organismus so fremdartigen Stoffe gewissermassen im voraus zu assimiliren und den Kreisen der Nahrung einzubürgern, wie ihm denn überhaupt die Arznei in der Nahrung und die Nahrung in der Arznei als grosse Desiderate der Therapie erscheinen. In soloher Absicht destillirte er die metallischen Körper bald mit thierischen Fetten, bald mit Harzen, und scheint hierdarch Fettsaure und harzsaure Metalloxyde erlangt su haben. Es steht übrigens zu bezweifeln, dass diese Pränarate chemisch rein gewesen seyen, vielmehr mögen sie noch Bestandtheile gehabt haben, welche aber, aller Vermuthung zu Felge stehende, diese Arzneien den Magistralformeln gleichstellen. Sie unterscheiden sieh nur dadurch wesentlich von den letzteren, dass man bei ihrer Bereitung auf neue chemische Verbindungen ausgeht, und es mögen durch die, solcher Tendenz angemessenen Bereitungen ohne Zweifel innigere Verbindungen bewerkstelligt sein, als die Mixtur zu Wege bringt. Da sich Niemand die Mühe gegeben hat, diese Produkte der pharmacentischen Chemie zu revidiren, so wissen wir nicht einmal, ob dieselben unter eine andern Kategorie gehören, als die Alkaloide und dergleichen Quintessenzen der neueren Chemie.

Wir wollen beispielsweise nur an eine ziemlich alte. aber noch in mehrfachem Gebrauch stehende Composition erinnern, an das hausleutnersche Kropfpulver nämlich. Dasselbe besteht aus rohem Weinstein, rohem Alaun, Schwammsteinen, Schwamm und russischem Leder (welches unter Anderem viel blausaures Kali enthält). Diese Substanzen werden gemischt, gepulvert und in einem wohl verschlossenen töpfernen Gefässe calcinirt, 1/4 St. lang, bis zur völligen Verkohlung. Die Abkochung dieses Pulvers in Quellwasser wird verabreicht. Dieselbe ist durchsichtig weisslich, riecht stark nach Schwefelwasserstoff, nachdem sie einige Tage alt ist, und soll nur wenig Jodine enthalten. Sie wird Esslöffelweise verbraucht, und wirkt auf diese Art langsam, aber sicher. In hiesigen Officinen, wo mit Dampf gekocht wird, und auf solche Weise unbedingt eine innigere Durchdringung der Substanzen erfolgen muss, scheinen, was das fragliche Praparat betrifft, durch die Veränderung der Procedur eigenthümliche und sehr wesentliche Veränderungen bewirkt worden zu seyn. Die Abkochung ist nämlich schwarzbraun durchscheinend und opalisirend, wie eine dunne Auflösung des Anthrakokali \*), und entwickelt einen kaum merklichen Geruch nach Schwefelwasserstoff. Alle Umstände, die Gegenwart des vielen Kali und Kalium, so wie der Kohle, 

<sup>\*)</sup> S. Hygea X., p. 404. Red.

die Art der Berührung zwischen diesen Substanzen, so wie die Farbe der Auflösung selbst (denn Kohle löst sich bekanntlich nicht auf, und ein andres schwarzfärbendes Wesen ist in der Flüssigkeit nicht zu entdecken. oder zu vermuthen), machen mehr als wahrscheinlich. dass wirklich Anthrakokali darin enthalten ist. Auf jeden Fall ist das chemische Wesen des letzten Präparates (blos durch die Art und Stärke der Hitze) aus einem vorher Gleichen bis zum Unkennbaren verändert. Diesem Umstande dürste es, beiläufig gesagt, zuzuschreiben seyn, dass sich das auf die letztgenannte Art bereitete Medicament in zwei Fällen von Struma, deren Form nach unseren früheren Erfahrungen Heilung erwarten liess, völlig unwirksam zeigte, Indem es nicht einmal einen Anfang von Besserung bewirkte. - In so leisen Angeln liegt die Wage, welche die chemischen Gewichte trägt, und auf solchen ungewissen Grund in die schwankenden Gefässe legten unsere Vorfahren mit ungeübten Händen die Gestalt der Heilmittel. So möchte es nun fast erscheinen, als habe dazumal der bereitende Arzt seine Arzneien hervorgebracht, wie ein Strich Landes, Jeder nach seiner Art, im Ganzen immer das Gleiche, ab und zu mit Veränderungen, die, nachdem der Zufall führen mochte, die Erfahrung noch trügerischer machten, als sie von selbst ist, oder neue Kreise der Erfahrung aufschlossen. Bedenken wir nun, dass es imVergleich mit den übrigen Zuständen des Lebens kaum zu vereinen schien, wenn man die Arzneikörper unbereitet und gleichsam so eben gestorben benutzen wollte, dass die künstlich belebende Alchymie die Fremdlinge mit ihren eigensinnigen Störungen nicht aus den Grenzen ihres Reiches zu bringen vermochte, dass alles Streben des täglichen Lebens nach einer Ausgleichung und Ermässigung gehen musste, so kann man sich nicht wundern, dass die Composition der Medicamente an der Tagesordnung verblieb. Zum grossen Theile waren die be-STOKA, DE XIV.

absichtigten Wirkungen ohne specielle Rücksicht auf die Art der Erkrankung, vielmehr auf die Beobachtungen über die Art des Gesundens gestützt. Nachdem man Krankheiten sich durch die Haut-, Urin-, Darmsecretion hatte entscheiden sehen, beabsichtigte man ähnliche Entscheidungen herbeizuführen, zumal da die fraglichen Kräfte der Arzneien die bekanntesten waren. Die schon erwähnte Temperatur wurde hier ein wahres Bedürfniss, welches aber auf die gebräuchliche Weise doch nicht immer erfüllt werden konnte. So z. B. erinnern wir uns noch keines Falles, wo der Brechweinstein in emetischer Gabe durch Ipecacuanha an seiner "durchschlagenden" Wirkung behindert worden wäre. Doch solche Verbindungen sind eigentlich nicht im Stande, das Wesen der pharmaceutischen Composition auszudrücken. Das thun aber Präparate, wie das Doversche Pulver, welches in sich die als Antidot des Opiums angesehene Inpecacuanha mit jenem selbst vereinigend, die sehr eigenthümliche diaphoretische Wirkung äussert, welche den Aerzten so wünschenswerth erschienen ist. Wir haban hier ein Mittel, in welchem gewiss keine chemische Verbindung geschlossen ist, wenn es nicht noch im Magen geschehen sollte, und finden doch die Wirkungen der Composanten völlig in einander aufgegangen zu einer wesentlich neuen resultirenden Wirkung. Das scheint auch die einzige Art der Composition, welche wissenschaftlich zu statuiren ist, während die anderen mehr oder weniger ihren Zweck verfehlen, oder nur sehr zweideutige Zwecke erfüllen. In so fern man nämlich die Aeusserung physiologischer Wirkungen umgehen will, was doch ausser der Geschmackscorrection das einzige Motiv ist, so dürfte es kein zweckmässiges Verfahren seyn, zu componiren. Selbst in den Fällen nicht, wo eine Richtung der physiologischen Wirkung unbedingt verlangt wird. Die Landleute, welche als Purgirmittel die Sennesblätter an sich, oder mit etwas Zuckerkand consumiren, scheinen durchschnittlich viel besser damit zu fahren, tretz des Leibschneidens, als wir mit unserem anodynen Gewärzzusatze etc. welcher oft so wohlthatie wirkt. dans es gar nicht zum Purgiren kommt. Abgesehen daven. dass hier eine vorübergehende Beschwerde erträglicher ist, als die ausbleibende Wirkung, scheint auch in vielen Fällen die erwünschte Ausleerung auf weit gerisgeren Anstoss zu erfolgen, als man gewöhnlich annimmt. Z. B. die Meerzwiebeltinctur soll zu 10 - 20 Tropfen gegeben werden, indem man allmählig steigt; sie wirkt aber leicht digestionstörend, daher mit gewürzhaften Mitteln. Wir beobachten gegenwärtig bei einer bydropischen Frau seit Anfang September bis auf den heutigen Tag eine ziemlich starke Diurese auf den Gebrauch von Tr. Scillae (5 zu 100 Weingeist, täglich 4 Mai 3 Tronfen). Es ist aun anzunehmen, dass solche Leute sich nicht so genau an die Verordnung halten. und sie wohl doppelt übersteigen; auf alle Fälle wird es aber einleuehtend sein, dass die in Rede stehende Fran täglich nicht 5 Tropfen Tinctur consumirt haben kann. Sie ist mit der Gabe bis jetzt noch nicht gestiegen, und die Absonderung ist doch nicht vermindert. Ver 4 Wochen stellte sich starkes Reissen im Unterbauche ein, und es fand fast beständiger Harndrang mit jedesmal nicht reichlicher Aussonderung statt. Wir liessen deshalb nur 2 Mal täglich die genannte Gabe nehmen. Die Folge war, dass nach 24 Stunden der Harndrang nachgelassen hatte, und die Urinsecretien wesentlich verändert war. Wir kehrten desshalb zu der vorigen Gabe zurück, und erst nach 4 Tagen floss der Urin in der alten Menge, ungefähr auf 18 Mai über Tag und Nacht, ohne Reizung. Die Verdauung int begreiflicherweise nicht im Mindesten gestört worden, soudern segar besser als Anfangs, we ein sehr saurer Geschmack, welcher nun eben weggefallen ist, kein Verlangen nach Speise aufkommen liess.

- Wenn nun aber bekannter Massen auf eine also ver-

kleinerte Gabe die gewünschte Entscheidung nicht orfolgt, wie z. B. beim Brechweinstein, und deshalb die grosse Quantität mit ihrer ausgebreiteten Wirkung erfordert wird, so scheint es doch erspriesslicher, die ausgebreitete Wirkung zu gestatten, wenn sie auch den therapeutischen Zwecken nicht ganz entsprechen sollte, als dieselbe gewaltsam, und doch mit so weniger Sicherheit zu beschränken. Wir würden es übrigens für woreilig halten, etwas Bestimmtes über diese letzteren Verhältnisse auszusprechen.

Mit vollkommener Sicherheit lässt es sich behaupten, dass, wo man die Aeusserung physiologischer Wirkungen gar nicht verlangt, die Anwendung des einfachen Mittels überall Vorzüge vor der einer Composition hat.

Es ist auch wohl geschehen, dass Aerzte, zeither an die Grundsätze der Composition gewöhnt, neue Mittel ohne bestimmte Indicationen, nach Gutdünken mit andern vermischten, und dadurch keiner Sache huldigten, als der Gewohnheit.

Beobachten wir nun die Wirkung der meisten componirten Mittel, so sehen wir, dass dieselben nicht ad modum der alten alchymistischen Präparate, und des Doyerschen Polyers eine resultirende Wirkung zeigen. nondern dass das stärkste Mittel seine eigenthümliche Wirkung hervorhebt, was denn auch apriorisch schon darch Adjuvantien und Corrigentien verlangt wird. Wäre dies nicht der Fall, so würde man vor den Arzneipräfungen noch gar keine Kenntniss von der Wirkung eines einzelnen Mittels gehabt haben. Wenn nun die Arzueien, von welchen man eine schweigende und für den Kranken schmerzlose Wirkung verlangt, eines Gegengewichtes bedurft haben, damit ihre eigenthämliche Wirkung, nicht sowohl irgend wohin determinirt, sondern nur herabgestimmt werde, so ist es leicht zu vermuthen, dass eine solche Herabstimmung der Wirkung noch einfacher und sicherer durch Verminderung der Gabe erreicht werden könnte. Denn nur durch antido-

tarische Beschränkung scheinen die Corrigentien zu wirken, wie sich Säure und Base beschränken. Unmöglich scheint es aber, gegen dieses oder jenes Organ eine Brustwehr zu stellen, oder was dasselbe ist, der Arznei eine einseitige Richtung vorzuschreiben, ungefähr als wenn man einen jungen Hund, der die überfüllte Brust einer kranken Frau entleeren soll, in einen Sack steckte, damit er mit seinen vier andern Extremitäten nicht incommodire. Eine solche Vermuthung kommt der Gewissheit sehr nahe; nachdem wir von etwas verringerten Arzneigaben Heilwirkungen ohne jene zn vermeidende physiologische Wirkung gesehen haben, ja selbst eine dem nächsten Zwecke entsprechende. aber befriedigend milde physiologische Wirkung sich äussern sehen, wie von der Meerzwiebel, welche Diurese bewirkte, ohne die Verdauung anzugreifen.

Nachdem nun seit dem 15. Jahrhundert die Arznelverordnung langsam, aber ohne Rücksicht sich vereinfacht hat, war es kaum befremdlich, dass mitunter durchaus einfache Verordnungen vorkamen; dass wir von vielen Aerzten, welche von Arzneiprüfungen wenig hielten, die Aeusserung vernahmen, wenn man specifisch (in diesem hergebrachten Sinne bedeutend, dass wenn man zum Besten der Therapie nicht die physiologische Wirkung sucht), einwirken wolle, man am Be-sten thue, einfache Mittel zu geben; dass unter Andern Manche, wie Dr. Schaible (Heidelberger med. Annalen. V., 3.) diesem Grundsatze constant zu folgen schien: und dass endlich von Dr. Lowenstein (Gräfe und Wal-THER'S Journal 29, 3.) in einem Aufsatze über die Vereinfachung unserer Heilmethode, die einfache Verord-nung dringend empfohlen wird. Die betreffenden Worte des Verf. sind folgende: ..lch bin ein erklärter Gegner der Homöopathie und ihrer mikrologischen arzneilichen Zwerzdosen; doch muss ihr die Gerechtigkeit werden. dass sie vermöge der Einfachheit ihrer Verordnungen in der Prüfung der Wirksamkeit pharmaceutischer Materien einen grossen Vorsprung vor uns hat, und dass ihr Wirken ein unsterbliches wäre, wenn sie sich, abgesehen von ihrem Homöon, statt ihrer lächerlich minntiosen Gaben, der legitimen rationellen Aerzte sich bedienen würde, denn dann könnte sie, was jetzt in ihren Berichten mährchenhast klingt, mit Sicherheit erklären, dieser oder jener Heilstoff hat sich bewährt." Der Dr. Löwenstein hat zur Probe einige Formeln beigefügt, nach denen man in Auflösung, Pulver oder Pillen die Arznei ohne Zusatz arzneilieser Excipientien. verordnen könne. Es sieht nun zu erwarten, auf welche

Weise man der Corrigentien entbehren wird, ob man die Nebenwirkungen ungehindert hervortreten lässt, oder ob man die Gabe vermindert. In dem einen Falle wird das jucunde vermisst, im andern die legitimen Gaben rationeller Aerzte. Uebrigens dürfte bei einem solchen Verfahren Manches anders kommen, als man erwartet; wir hätten wohl nicht geglaubt, dass ein Scrupel Calomel dem vermuthlich Typhuskranken einige ziemlich consistente Stühle erregen würde, ohne sonst Beschwerden zu erregen \*). Was der therapeutische Erfolg seyn wurde, wenn Typhus wirklich im Anzuge war, das ist vielleicht eine andere Frage. Was aber auch "ertragen" wird, ist darum nicht immer das Beste, und es scheint, dass wir bei Arzneiverabreichung uns bemühen müssen, die möglich kleinste Menge ausfindig zu machen. Dass wir aber, wenn wirklich eine genügende Arzneikraft den schon unwägbaren Theilchen beiwohnt, wohlthun, von dieser grossen Theilbarkeit der Arznei Gebrauch zu machen, will uns nicht einleuchten. Uns ist nicht zu Ohren gekommen, dass ein glaubwürdiger Gesunder von den homöopathischen Verdünnungen oder Verreibungen consumirt hätte. Wir haben fast unzählige Male von der 4-8ten Verreibung und Verdünnung des Schwefels, Arsens, Sublimats, Merc. sol. Hahn., der Brechouss, Belladonna, des Rhus, Aconit etc. eingenommen, ohne etwas zu spüren, ausser dem, was wir eben anführen wollen. Vor 4 Jahren nahmen wir von der vierten Verreibung des metallischen Quecksilbers etwa 1 Gran, worauf sich eine lebhafte Urticaria einstellte. welche den dritten Tag, nachdem Schwefel gebraucht war, verschwand. Dieses Factum schien sehr merkwürdig, und bewog uns, die vielen Mittel in so kleiner Menge versuchsweise einzunehmen. Wir sind bei diesen Versuchen nicht schnell ermudet und haben wiederholt dasselbe genommen. Als sich nun aber nach Jahr und Tag gar nichts beobachten liess, kehrten wir zu unserem alten Wegweiser, dem Quecksilber, zurück, und nahmen von demselben hin und wieder eine derartige Dose, aber ohne die geringste Wir-Wir führen das nicht an, um nun die therapeutische Unwirksamkeit solcher Gaben zu behaupten, denn dazu haben wir in unserer Erfahrung noch keinen Grund, sondern nur, um darauf hinzuweisen, mit welchen unbekannten Wesen wir in höheren Verreibungen operiren. - Wir wissen, wie mächtig die Elektricität in Bestimmung der chemischen Grössen ist, und können uns zum Ueberflusse durch den Geruch von der elektrischen Einwirkung des anhaltenden Reibens überzeugen. Es wird nun Niemand glauben,

<sup>\*)</sup> Das ist von den Scrupeldosen des Calomel im Typhus behauptet worden, findet jedenfalls aber seine Ausnahme. Ich habe eben einen mit Scrupeln Beglückten vor mir; der Arme hat einen arg zerfressenen Mund bekommen und starken Speichelfluss. Gn.

dass wir den Mörser für das Laboratorium halten, in welchem die Keule als der Stein der Weisen Quecksilber in Gold verwandelt etc., aber viele Erfahrungen werden andeuten können, welche Verwandlungen bei den besprochenen Operationen vorgehen. Zuvörderst mögen wir der bekannten Thatsachen gedenken, wo gröbliche Pulver chemisch und pharmakodynamisch anders wirken, als feine. Bei dem anhaltenden Reiben ist aber eine Oxydation unvermeidlich. welche namentlich in dem organischen Vehikel ganz unbekannte Wirkungen haben kann. Ferner möchte, in Berücksichtigung der Behauptungen, dass die verriebene Kieselerde sehr energische Eigenschaften besitze (auch die Silicea von der 4ten bis Sten Verreibung haben wir erfolglos prūfen mūsson), zu fürchten seyn, dass in hoch geführten Verreibungen sich so viel kieselsaure Thonerde aus dem Porzellanmörser, und kieselsaure Magnesia aus dem Serpentinmörser abgelöst habe, dass die Arznei aus diesen Proceduren vielmehr die Eigenschaften einer der genannten Erden, als die der ursprünglich beigemischten Droguen besitze. In Betracht solcher Umstände dürften wohl diejenigen hom. Aerzte, welche sich grosser Arzneigaben bedienen, desshalb von ihren Collegen nicht mit Recht getadelt werden, wie gegenwärtig doch häufig geschieht.

Es mögen nun die durch die Verreibung bewirkten Veranderungen noch so gering seyn, in jedem Fall sind sie gross genug, um uns den billigen Wunsch, die Arznei inmöglichst ähnlicher Form zu verabreichen, als sie geprüft ist, nicht zu gewähren. Die erste und zweite Verreibung (diese wohl bei den sehr differenten und chemisch ausgebildeten Stoffen), scheigen die Praparate noch nicht verunrelnigen zu können, sondern blos eine feine Zertheilung zu bewirken. Wieviel unter Umständen aber selbst die Zerkleinerung vermag, können wir aus einzelnen Beobachtungen schliessen. Das Stärkemehl z. B. wird durch Reiben zum Theil auflöslich, weil jedes Körnchen von einer unauflöslichen Schale umgeben ist \*). So könnte auch wohl das Kieselmehl, welches aus Infusorienschalen besteht, wenn es bis zu Zerbrechung derselben verkleinert zu werden vormöchte, andere Eigenschaften zeigen.

Das mussten wir über die zu klein scheinenden Gaben sagen, weil Dr. Löwenstein seine einfache Verordnung vermuthlich mit zu grassen einführen wird.

Die einsache Verordnung, welche nunmehr, wie es den Anschein hat, häufiger vorkommen wird, als bisher, würdevor allen Dingen den sicheren wissenschaftlichen Vortheil haben, dass wir bestimmte wissenschaftliche Erfahrungen über die Wirkung einzelner Mittel erhalten, ohne welche völlig

<sup>\*)</sup> Wie bei Lycoped.; s. Hygen XHL

gesicherte Kenntniss die Compositionen kein Interesse für uns haben können. Bei dieser Gelegenheit ist aber zu bemerken, dass, che wir unseren Arzneischatz mit neuen, exo-tischen oder sonst noch nicht angewendeten Mitteln bereichern, eine Prüfung der nach eigenthümlicher und resultativer Wirkung bekannten Magistralformeln sehr zeitgemäss und belehrend seyn würde.

Einen praktischen Nutzen dürften wir aber erwarten. in wiefern erstlich der Kranke nicht zu viel Masse zu überwinden hat, was viel werth ist, und wiefern wir in den meisten Fällen vermögen werden, die Hässlichkeit des Geschmackes bis zum Leidlichen durch Kleinheit der Gabe zu vermindern. Auch finden wir wenigstens den reinen Geschmack einer abominablen Drogue viel erträglicher, als wenn er mit Syrup, Fragrantien und anderen Geschmackscorrigention seyn sollend versteckt ist. Merkwürdig ist es, dass der Geschmack des Weingeistes, ohne merkbaren Geschmack des tingirenden Stoffes, manchen Kranken vorgeblich ganz unerträglich ist. Weniger merkwürdig aber, dass sich Damen und Frauen, Hypochondristen und des Einnehmens ungewohnte Männer niederen Standes von Streukügelchen, einem Tropfen Spiritus oder einem Zuckerpulver, wenn es auch keine Arznei enthält, constant sehr angegriffen erklären, und alle Beschwerden in erhöhtem Grade empfindend, um schwächere Arznei bitten. Das kommt, unseres Erachtens, daher, dass man aus der kleinen Quantität auf eine ungemein kräftige Substanz, und aus dem fehlenden Geschmacke auf ein höchst starkes heimtückisches Wesen schliesst. Durch diese Ungewissheit und nachdenkliche Unruhe werden theils sämmtliche Beschwerden dem Bewusstsein näher gerückt und erscheinen grösser, indem sie lebhafter empfunden werden, oder sie vermehren sich reell in Folge der Gemüthsunruhe. Indessen sind diese Uebelstände so vorübergehend, dass sie keine grosse Berücksichtigung verdienen.

Auch wird die einfache Verordnung ein Verfahren möglich machen, welches die zusammengesetzte nicht einschlagen kann. Wo nämlich die Krankheit eine Stelle des Körpers vorherrschend afficirt, und sich dadurch schon den sog, chirurgischen Krankheiten nähert, indem das Allgemeinleiden kaum anschaulich wird, könnte man wohl nach dem Beispiele Störk's die angezeigte Arznei nicht nur innerlich geben, sondern auch jene ergriffene Stelle einreiben, und in den Zwischenzeiten einem Pflaster einverleibt überlegen. Alle Erfahrungen sprechen für die wohlthätige Wirkung solcher örtlich angewandten Mittel, sobald dieselben nur in vollkommen specifischer Beziehung zur Krankheit gestanden haben. Es scheint wohl, dass die örtliche und innerliche Anwendung sich nicht gegenseitig ersetzen können, wenn wir erwägen, mit welchen Stoffen die Arznei auf der Magenhaut, und mit welchen sie auf der Haut- und

Geschwürstäche zusammenkommt, und sieh, wie die Physiologie erwiesen hat, chemisch verhinden; und in selchem Falle möchte es wohl verzeihlich seyn, zu hosen, hilst Eins nicht, hilst wohl das Andere, oder Alles zusammen; eben so, wenn wir etwa hei Augina auch noch ein gew. Gargarisma geben.

80 viel hat uns am Herzen gelegen, über die einfache Verordnung und die sie begleitenden Umstände zu sprechen. Wenn wir nun an jene Zeit zurückgedenken, da die Nymphen mit Arbutuszweigen iu den Händen an die Krankenlager gingen, und die des Todes noch nicht theilhaftig gewerdenon Blatter ihren heilsamen Doft ausstromen liessen, bis auf unsere Vorfahren, welche den blauen Ritterspora alle Tage ansahen, bis ihnen die Augen nicht mehr wehe thaten, und die Gönner der jungst entwichenen Homoopathie, welche ne lange an ein senssamengrosses Streukügelchen rochen, bis sie — ein anderes bekamen; wenn wir uns in das goldene Zeitalter zurückversetzen, da man durch Verzehren des Mauerpfessers unsterblich wurde, und in jene alchymistischen Zeiten, wo die Hühner neue Federn bekamen, nachdem die gewisse Tincturen gefressen hatten, welche aber immer noch die rechten nicht waren, während heute Jedermann ohne Arst das rechte Mittel zur Unsterblichkeit früher findet, als ihm lieb ist, wenn wir zuletzt überlegen, dass Moszs seine Arme in die Höhe hielt, damit die Juden nicht ermuden sollten. während die arzneierfahrnen Wandrer ansser dem deutlich henannten Beifuss auch noch Salbei in die Stiefeln legten, um munter im Gehen zu bleiben, und wir Hannemann's vergifteton Kaffee trinken, um dem Schlase zu entgehen, - so sehen wir, dass man durch sehr verschiedene Mittel denselben Zweck erreicht hat.

Und so müssen wir, ohne ein Catonisches ego vero censen zu sprechen, noch erwähnen, wie eine constant einfache Verordnung unzweideutig zeigen würde, dass alle heilenden Arzneien nach dem einen, einzigen Gesetze wirken, welches schon die Urzeit anerkannt und zwiesach benannt hat, und von dem Hippokrates sagt, dass die einseitige Betrachtung seiner änssern Seite Irrthum und Rathlosigkeit schasse. Wohl aber mag es gestattet seyn, wie die Inder ihre Götterdreiheit, die örtliche, allgemeine und speciell sympathische Reaction schematisch gesondert zu betrachten.

#### 7) Wie die Sachen stehen. Eine Neujahrsbetrachtung von Dr. L. GRIESSELICH.

Der Jahrenschluns ladet Jeden ein nachzusehen, wie es in seinem Hause stehe; und so wollen wir auch suchen, durch einem Rückhlick auf das Geschehene, uns den Stand der Sochen zu vergegenwärtigen und klar zu machen. Es ist dabei allerdings unvermeidlich, dass jeder seine Individualität in dieses Bild mit hineintrage; der Eine sieht schwärzer, wo der Andere beiterer d'reinschaut. Wie es nun eben mit allen Bildern geht; es ist irgend etwas an ihnen auszusetzen und jeder giebt seinen Senf dazu, wie er es gemacht haben würde. — Die beste Aussteuer die wir unseren literar. Kindern mitgeben können, besteht aber stets in unserer guten Absicht, in unserem redlichen Willen; die individuelle Ansicht von einer Sache selbst kann dabei so irrig oder so wahr sein als sie nur immer mag; die Zeit für die Verbesserung des Irrthums kommt jederzeit einmal, früh oder spät; wohl dann dem, welchem sein redlicher Wille und seine gute Absicht in dem allgemeinen Tumulte nicht abhanden gekommen sind, so dass er noch einsehen kann, er sei auf dem Holzwege gewesen.

Eine Hauptwahrheit zeigt sich uns unverkennbar: die Sekte, die Partei besteht nicht mehr; ich meine, was man so die bomöop. Partei genannt hat. — Dieses Nicht-mehr-bestehen hat seine gute, aber auch seine unleugbar schlimme Seite; die erste betrifft, meines Erachtens, das Wesentliche, das Innerliche, die andere das Ausserwesentliche, das in der That auch mehr Aeusserliche. — Will man dies in Vergleichung bringen mit Anderem in der Zeitgeschichte überhaupt, so mag man jene beiden Seiten im Allgemeinen auch als Bleibendes und als Vergängliches bezeichnen.

Die Sekte, die Partei der Homöopathiker besteht nicht mehr, und zwar durch sich selbst; das Mysterium ist nicht durch die Angriffe der Uneingeweihlen aufgehoben, sondern durch die Priester selber. Und dies ist die zweite Hauptwahrheit. — So und nicht anders musste es auch kommen.

HAHNEMANN ist am besten mit einem Erz- und Stammvater zu vergleichen; ein solcher gründet mit starkem Arme seinen hierarchisch - absolut - monarchischen Staat und das kleine Volk um ibn besindet sich wohl unter diesem Horte; der patriarchalische Despotismus in seiner Einfachheit ist ganz gut für solchen Uranfang und giebt dem kleinen Staate eine ungemeine moralische Kraft nach innen wie nach aussen. Es ist aber unvermeidlich, dass sich mit der Vergrösserung der Kopfzahl nicht auch die Zahl der Denkenden vermehre; der Eine wünscht diese Maassregel des Erzvaters anders - der Andere jene; der Eine tadelt aus Kitzel seiner Eitelkeit, der Andere aus Ueberzeugung, aus was immer für einer gegründeten Ursache. - Statt dass früher die Decrete des Erzvaters mit gläubigem Sinne hingenommen wurden, beginnt nun das "Raisonniren", und so wie der Meusch "raisonnirt", nicht mehr allein glaubt, hat er die Jungfrauschaft seiner Sekte verletzt, die Disciplin seiner Partei wird mehr und mehr locker; es bilden sich Unterparteien, Trennungen und Wiedervereinigungen da- und dorthin; kurz: das wasichtbare und doch so feste Band ist ansgeboben, - Es ist gonau so mit Hankemann und der Homdopathie gegungen. So

lange er nur wenige Anhänger um sich hatte, die alles von ihm Stammende mit gläubigem Sinne ausnahmen, war ihnen Alles auch wohlgethan. Aber dieser embryonische Zustand dauerte nicht an und konnte nich andauern; bald da, bald dort wusste einer der ihm dem Wesen nach Anhängenden an der Lehre etwas auszusetzen, und wenn nur erst ein Stern aus dem Strahlenkranze eines Unfehlbaren (oder unfehlbar Geglaubten) heruntergefallen ist, so fällt auch noch dieser und jener. -Unsere Zeitgeschichte bietet dazu in anderen Bereichen gar zählreiche Vergleichungsstellen. - Es geht aber mit dem Zerfallen von Parteien in der ärztlichen Wissenschaft und Kuast gerade so wie mit dem in anderen Zweigen des menschlichen Thuns und Treibens: mag eine Partei noch so viel Irriges in sich fassen, ja noch so unsinnig sein, hält sie nur zusammen, so gewinnt sie durch ihren Gemeingeist einen gewissen Heiligenschein und zwingt selbst der Gegenpartei dadurch eine Art von Respekt ab, wenn sie auch jene hasst und verfolgt und dazu Ursache hat. Gerade hierin hat aber der äusserliche Bestand der Partei seinen Boden, und die Bedeutung des Kinzelnen in der Partei gewinnt nur durch die Bedeutung der Partei selbst. -Wie nun aber auch eine solche gehasst und verfolgt sein möge: sie ist einmal da und eben durch ihre Stellung als ein Ganzes den anderen Ganzen (Parteien) gegenüber geniesst sie die wirklichen und eingebildeten Vortheile jeder anderen Corporation mehr oder weniger, was dann manche Nachtheile ausgleicht. - Dass dies für die Homoopathie nicht mehr so ist, das ist die schlimme Seite an der Sache. Die Gegner jubeln, und meinen, nun habe der böse Geist durch ihre Heldenthaten seinen Athem ausgehaucht, - es sei zu Ende mit dem verhassten Feinde, und wie die Redensarten alle heissen. -Nichts weniger als das: es kam, was allein kommen konnte von und aus sich selbst; es hat dazu in der That auch gar keiner Gegner bedurft.

Keinem Zweisel unterliegt es wohl, dass die ersten Schüler HAHREMANN's ihm aus innigster Ueberzeugung zugethan waren; um das obige Gleichniss weiter fortzusetzen: sie glaubten seinen Aussprüchen mit jener gutmüthigen Einfalt des Herzens, an welcher der Verstand weiter keinen absonderlichen Theil nimmt, sie waren gläubig wie selbst Propheten und Apostel. Aber es mischte sich dann viel Volk ein, dem es weniger um den Glauben selbst als um den Profit vom Glauben zu thun war, Leute, welche um gewisser Aeusserlichkeiten wegen in den Zauberkreis des Meisters traten. Durch diese falschen Priester wurde ein Grund gelegt zum Untergange der Partei; der andere ergab sich von selbst: es war die Entwicklung des rationalistischen Principes zuerst aus dem strengen Habnemann'schen Dogma selber und dann demselben gegenüber. Man glaubte nicht mehr, sondern man wollte selen; man troute aicht mehr dem ac bestimmten ; so ist en',

wohl aber wollte man Ueberzeugung nach vorgängiger Prüfung. — Das alles konnte ohne heftige Gährungen und Erschütterungen und ohne Missgriffe von allen Seiten nicht abgehen, aber es trug für die Sache selbst Früchte, und das, war die gute Seite an der Sache. — Wir leben noch allzusehr in den Nachklängen dieser Stürme, als dass sich jetzt, ein vollgiltiges Urtheil über den Erfolg der Bestrebungen geben liesse, aber dass durch den Brand, der die Sekte, zerstörte, zugleich auch helles Licht auf das Feld unseres Wirkens geworfen wurde, wird nicht zu leugnen sein. Es ist in dem Brande nichts zerstört worden, was nicht der Zerstörung selbst entgegengeeilt wäre und sie schon an und für sich verdient hätte; diejenigen, welche dies nicht zu glauben vermögen und die Ereignisse an sich vorbeigehen lassen, können, mögen sich damit trösten, dass wenn je irgend etwas unverdienterweise verschüttet worden sein sollte, auch dafür die Zeit des Wiederhervorgegrabenwerdens kommen muss; wie ja für das so lange Zeit in Verstoss gerathene: Similia Similibus ein Hahnemann kam.

Aber alle grösseren Gährungen haben auf die Zeitgenossen, welche davon betroffen werden, einen mehr oder minder fühl- baren, unangenehmen Elnfluss; erst mit erfolgender Ausgleichung tritt auch Ruhe ein und die Nachkommen machen bedenkliche Gesichter, wenn sie das blutige Feld sehen und die Ideen damit vergleichen, um deretwillen man sich se

hart geschlagen. -

Die Homoopathie ist an die Geschichte der Medicin ange-, knüpft und auf die Bahn der freien Forschung versetzt. Das war für sie Bedürfniss und Nothwendigkeit und konnie aus dem Schoosse der Sekte nicht hervorgehen. In diese. Worte lässt sich das jungst Geschehene kurz zusammenfassen und darin ist nach meinem Dafürhalten der Weg bezeichnet, auf welcher die Homöopathiker zu gehen haben. So lange die Doctrin von der geschichtlichen Grundlage des Ganzen losgerissen war, und der Einzelne, vermessen genug, nur sich selber und seine Ideen zum Ganzen stempelte, war kein Heil, und vernünftigerweise auch keine Dauer zu erwarten; indem Hahnemann Alles hinter und neben sich, was nicht in das Seinige passte, verbannte, griff er auch gleich in die Zukunft; er setzte sich für alle Zeiten: das war eine gänzliche Umwälzung und dagegen wehren sich. alle "Besitzenden" stets mit Recht, zumal wenn das Neue, sich noch nicht so durchaus als auch ein Gutes erwiesen. hat, wie das in der ersten Zeit bei Hahnemann's Austreten der Fall war. Aber gerade dadurch, dass die Homoop, auf. die Bahn der freien Forschung gesetzt und an die Geschichte angeknüpft wurde, zog man ihr den medicinisch - revolutionären. Stachel aus und wiess ihr den rechten Standpunkt an: den der Rostourotion, Motormation au allernächet der Arnneimittellehre,

weich letaterer diese am nöthigsten that. Weisst die Homeopathie zurück, was sonst sich bewährt, was überhaupt den Arzt erst volikommen zum Arzte macht, so wüthet sie gegen ihr eigenes Fleisch; nimmt sie es aber mehr und mehr in sich auf, so wird eine Zeit kommen, wo auch der Name schwindet, welcher die Parteien bezeichnete; und dies ist, nach meiner Ueberzeugung, der Ausgangspunkt für die Homöopathie wie für die sog. Alloopathie. - Nur ein grenzenloser Dünkel (oder irgend eine der vielen Ab- und Unterarten des Eigennutzes) kann dagegen einen Arzt abhalten, sieh von dem zu überzeugen, was die Homoopathie bedeute; wer aber von sich stösst, was sie ihm wirklich zu bieten vermag, ist nicht besser als der bornirte Stockhomöopathiker. Beide Sorten giebt es aber; die Einen (die Stockallöopathiker) posaunen am lautesten, die Gegenpartei röchle im Todeskampfe; die Andern sind gar kleinlaut geworden, können oder wollen die Zeit nicht begreifen.

Unsere Literatur hat sich auf ein verhältnissmässig kleines Feld zurückgezogen und bewegt sich fast nur noch in der Journalistik: selbstständige Werke erscheinen wenige, und der Rückerts-Segen hat, nachdem die Repertorien der Zeit ihren Tribut bezahlt, einer wahrhaften Bücherdürre Platz gemacht. -Wir sind früher mit Büchern überschwemmt worden; man hat sie blindlings gekauft, weil man dachte, sie brächten Einen weiter in der Erkenntniss: aber es war dem meist nicht so; nach und nach wurde man misstrauischer gegen die Bücher man besah sie sich näher, kaufte weniger, und endlich sandle man sie dem Buchhändler zurück, weil eben nichts Besonderes in ihnen zu finden war. - Die Eselsbrücken aller Art machten die besten Geschäfte, wie das in der ganzen Medicin fort und fort der Fall ist; jedes Jahr ein paar neue Recepttaschenbücher und die alten neu aufgelegt, versehen mit neuen "Heilformeln" deutscher, franz., englischer und sonstiger berühmter (und men könnte öfter noch sagen berüchtigter) Professoren. Laien. die Unzahl von homöop, Schurzdoctoren und ordinaren Practicanten stellten die Repertorien wie ein Brevier auf's Bucherbret — ausserdem kam ihnen kein Buch "von Werth" unter die Finger als das Krankenjeurnal und - das Geldbachlein. - Aber es kamen der Repertorien zu viele, denn auch der ärgste Enthusiasmus erkaltet, wenn er den Geldbeutel zu oft zehntet; Alle wurden des Kaufens mude. zumal eine neue Schleusse aufgezogen wurde: die Literatur des Wassers. Dieser neue Strom warf eine Menge Laien und sonstiger Practicanten an ein anderes Ufer des Buchhandels Die guten Zeiten für den Buchhandel sind überhaupt hin, 'und die homoop. Bücher empfinden das aus einfachen Ursachen stark mit; die schlechten Bücher haben auch den guten den Weg vetsperit: es will eben Niemand mehr angeführt sein and jodes drokt seinen Groschen sechsmal herem, with we wa

für ein Buch ausgiebt, worauf nur irgend was von Homöo-

pathie steht. -

Wie man allem Krankhaften auf den Grund sehen muss, wenn man es heilen will, so auch dem jetzigen Zustande. Dass ich hierbei den eben berührten Stand des literar. Marktes zur Sprache bringe, thue ich ganz absichtlich, denn mit dem Verschweigen wird die Sache nicht besser gemacht. — Man spricht in manchen Kreisen eben so viel von der Ausbreitung der Homöopathie als in anderen von ihrem Erlöschen. In Beidem ist theilweise Wahrheit; die Ausbreitung ist aber keine extensive, sondern eine intensive, d. h. die ohne Zweifel bessere Richtung gewinnt mehr und mehr Anhänger, tüchtige Aerzte wenden sich ihr zu und helfen an ihrem Ausbaue: und das ist ein Glück für die Homöopathie, was um so grösser werden wird, je mehr tüchtige Männer an die gar manchfach verdorbene Sache gerathen. Tüchtiger Männer hat sie auch noch ferner sehr nöthig. —

Das "Erlöschen" beruht auf dem Eingehen der Sekte, wovon ich genug gesprochen, und auf dem Umstande, dass sich ziemlich viel Gesindel hinter die Homoopathie hergemacht hatte, denn wo Aas liegt, heisst es irgendwo, sammeln sich die Geier. -Diese Leute konnten sich, der Natur der Sache nach, in ihrer Stellung nicht halten, man sah ihnen in die Karten und da warfen sie das Spiel weg. - Andere scheuten die heimliehen und öffentlichen Verfolgungen, wollten sich dem Gerede nicht aussetzen u. s. f.; wieder Andere konnten mit dem besten Willen die Sache nicht durchführen und griffen wieder zu dem, was ihnen geläufiger war u. s f. u. s. f. - Es ist kein Verlust für die Wissenschaft, dass diese Leute zurückgetreten sind, wodurch sich zwar die Reihen gelichtet, aber die Kerntruppen desto besser gezeigt haben. - Nicht allein die Sache ist, wie ein Blick zeigt, in den Jahren 1830 - 40 anders geworden, auch der Personalstand hat sich wesentlich verändert und die Kopf-Zahl derer, die sich Homöopathiker nennen. ist in den neueren Jahren sicherlich geringer geworden, trotz dem, dass an manchen andern Orten die Zahl zugenommen. - Auch hat man es, irrthümlich genug, für ein Zeichen der Ausbreitung ansprechen wollen, dass das Zutrauen des Publicums sich da und dort gemehrt. - Der Zulauf ist aber nirgends ein Beweis für die Güte einer Sache, denn man hat erlebt, dass dieser Zulauf hie und da ein elendes Ende genommen, trotz dem dass die Herren bei ihren Kügelchen geblieben sind und keine "grossen Gaben" gereicht haben, \*) -

<sup>\*)</sup> Dieser Ansicht ist Rummer nicht; in einer der letzten Num. des 17. Bandes der aligem, hom. Zeitung 1840 äussert er, man höre aus jenen Orten, wo grosse Arzneidosen gegeben würden, von Rückschritten — als wenn die grossen Gaben Schuld trügen an den vielfach hegangenen Sünden da und dort! — Ein solcher Ausspruch wie der des Dr. R. beweist nur, dass wer ihn thut, sicherlich des Blickes in die Verhältnisse ermangelt. — Ohne dass ich specielle Beispiele anführen

Der beste und schlagendste Beweis für die Ausbreitung kann nur darin liegen, dass recht viele tüchtige Aerzte der Sache ihre Kräfte zuwenden; alles Andere ist Anhängsel und riecht nach Parteiwesen. Ferner ist nicht zu verkennen, dass manche Aerzte nicht alleiu keinen thätigen Antheil an der Literatur nehmen, sondern auch dass sie überhaupt von dem, was geschieht. sich gar nicht berühren lassen; sie lesen böchstens nur, was in ihre schmale Bahn fällt, das Andere ist ihnen "dummes Zeug".-Aus dem Gesagten zusammen geht nun hervor, warum die Zahl der Bücherkäuser abgenommen hat; ich weiss es aus ganz guten Quellen, dass die besten Werke (den Herrn Collegen. die das Wort "Praxis" so gerne hören, füge ich bei, dass es sogar ganz praktische Werke sind) unter den Homopathen keinen Absatz finden und Cass die Hrn. Buchhändler über "homöop. Verlag" sehr verlegen sind. — Ursache und Wirkung liegen hier klar vor Augen und es bedarf für solche, die sich ausserhalb ihrer 4 Mauern umgesehen, keines weiteren Auseinandersetzens. - Die Thatsache des Misseredites unserer Literatur liegt vor Augen; die Zeiten der Knallessecte und der Aeusserlichkeiten ist nun einmal vorbei, es handelt sich darum, bei den Verständigen unter den Aerzten durch brave Arbeiten sich Ansehen zu verschaffen. Nicht betteln, nicht buhlen wollen wir um die Gunst der Grossen in der Wissenschaft, nicht uns wenden an die, welche (gleichviel mit Recht oder, wie gar oft, mit Unrecht) in der Journalliteratur Einfluss haben, die das Etwas zu Nichts und das Nichts zu Etwas stempeln; nur wir selbst sind im Stande, unserer Sache weiter zu helfen. - Alles, was nicht . aus der Sache selbst hervorgeht und um ihretwillen geschieht. führt sicherlich zu keinem erklecklichen Eude, wie denn auch alles gegen sie Unternommene, woran man es nirgends hat fehlen lassen, den Fortgang der Homöopathie als Wissenschaft nicht hat hemmen können; ware sie nur die fixe Idee eines Einzelnen oder Einiger gewesen, so hatte es dazu auch des Vertilgungskrieges nicht bedurft und sie wäre durch sich allein und durch ihre Anhänger gestorben und verdorben.

Allein in dem jetzigen Augenblicke, so scheint es dem ganzen Sachverhalte nach, baben sich die neueren Gestaltungen unserer Angelegenheit noch zu wenig befestigt; wir leben in einer Ueborgangsperiode; für die Mitwirkenden bringt dieser Zustand ein Missbehagen hervor, denn er vereinigt in sich alle Nachtheile der Vergangenheit und bietet noch keine Vortheile einer geregelten Gegenwart, welche Seite bereits besprochen ist. — Es

will, bemerke ich nur, dass es, nach den vielfachen Erfahrungen, die ich mir auf meinen öfteren Reisen gesammelt habe, ein ganz spiesebürgerliches Urtheil über die Verhältnisse verräth, den Stand der Austretung in einer verhältnissmässig so untergeordneten Sache — der Grösse der Arzneidesen — zu finden. — Ein Tropf von Arzt, er mag Tropfen, Flaschen oder Kügelchen verordnen, wird sich nirgends halten können, und verderben, was er angreift, und sicher den Sturz der Partei verbereiten, zu der er sich geschlagen. — Gr.

bleibt daher nichts übrig, als die Persönlichkeiten zum Opfer nu bringen und auf das Ziel loszugehen. Ob wir es, ob unsere Nachfolger es erreichen, ist zweifelhaft, uns ihm aber zu nähern, das ist die Aufgabe unserer Zeit und diese haben wir im Vereine mit Allen, die ihre Zeit verstehen, zu lösen. Jeder hat die Verbindlichkeit mit übernommen, diese Ehrenschuld zu tilgen, dem es klar geworden ist, was die Bedeutung der Homoopathie allein sein könne; wirkliche Begründung der Pharmakodynamik. - Wie aber kein Zweig unseres Wissens für sich allein abgeschlossen gedeihen kana, so auch nicht die Pharmakodynamik, welche zunächst mit der Physiologie und Pathologie aufs Engste zusammenhängt. Jede dieser Disciplinen wirft Licht auf die andere und wenn auch jede einzelne nur auf dem ihr allein passenden Boden gepflegt werden kann, so finden doch wechselseitige Beziehungen in Menge statt, aus deren Kenntniss für den Arzt die grössere oder geringere Sicherheit in seinem Verfahren am Krankenbette entspringt.

Irre ich nicht, so habe ich in kurze Worten gefasst, was hier und da in unserer Literatur sich seit einigen Jahren durch verschiedene Organe an den Tag gegeben hat und mit mehr oder weniger Klarheit ausgesprochen worden ist. - Alles in der Welt hat seine Zeit; der Hahnemannismus als Parteiwesen besteht entschieden nicht mehr - wie viele Mühe sich auch dieser und jener geben mag, eine hinter uns liegende Zeit wieder heraufzubeschwören: es thut sich nicht mehr, denn wo die treibenden Ideen fehlen, ist nichts mehr zu machen, die Massen bleiben todt, weil der Enthusiasmus sich wohl vorübergehend policeimässig machen lässt — es ist aber auch ein Geschrei darnach! — Irre ich ferner nicht, so ist klarer geworden, wie die Sachen zu betreiben sind; die Hauptfragen sind verhandelt worden und jeder ist im Stande, sich selber ein Resultat zu ziehen. - Ich werde aber wohl recht haben, wenn ich sage: es schwebt uns deutlicher vor, was zu leisten ist, als dass wir es geleistet haben; aber es ist immer nothig, den rechten Weg wenigstens zu wissen, wenn er auch erst noch zurückgelegt werden muss.

Ich denke die Hauptumrisse berührt zu haben; Einzelheiten und Ausführungen schwellten dies Bruchstück zu einer Geschichte an Ohnehin wird der Leser hier irgend einen Anknüptungspunkt für Erlebtes und Gedachtes finden und nach Bedürfniss an irgend einem Faden fortspinnen. Ueberdies kann ja ein Verfasser gar oft nur einen Faden in die Hände geben; indem der Leser ihn aufnimmt, amalgamirt er sich mit dem Verfasser. Der Leser meint wohl auch, was jener gesagt, habe er schon gedacht, — immer ein grosser Beweis mehr für die Wahrheit des von dem Schriftsteller Gesagten. Der guten Sache mit vorstehendem Abrisse zu dienen, da und dort einen Faden in die Hand zu geben, nichts anderes ist meine Absicht. —

# Originalabhandlungen.

1) Die herrschende Krankheits-Constitution 1835.\*)
Vom prakt. Arzte J. J. Schelling zu Berneck bei St. Gallen.

### Witterungs-Verhältnisse.

Der Frühling war im Allgemeinen heiter, warm, so dass früh im März die Wiesen zu grünen anfingen. Im April fiel jedoch Schnee, und Mitte Mai's herrschten kalte Winde, theils NW., theils O., die bis Anfangs Juni dauerten, von öftern Regentagen begleitet.

Die erste Hälfte des Juni war schön, heiter und warm, so dass in der Mitte die Traubenblüthe allgemein war, in der zweiten Hälfte herrschten Regen und kalte Winde vor. Der Juli und August zeichneten sich durch warme, fruchtbare Witterung aus, nur verdarb Anfangs Juli ein starker Frost in den Höhen die Erdäpfelpflauzung. Im Anfang Septembers trat schon kalte Witterung ein; es fiel noch vor der Weinlese Schnee, und die Temperatur sank in der 2. Woche Novembers bis — 8°. Erst am 10. November wurde es wieder etwas milder, doch fiel noch bei — 3° Schnee; Ende

Novembers stieg die Temperatur auf +8°. Im December fiel der Thermometer, unter abwechselnd heitern und neblichten Tagen mit Schnee und vorherrschendem NO., auf — 11° herab.

#### Krankheits-Constitution.

Charakter im Allgemeinen. In dem Genius morbi fand auch dieses Jahr zu wiederholtenmalen ein Wechsel statt. Es dauerte nämlich der Ende vorigen Jahres vorherrschende Charakter auch im Anfange, besonders im Januar und Februar, theilweise auch im Mai und Juni fort. Im März und April zeigten sich verschiedene sporadische Uebel in grösserer Anzahl, die dem herrschenden Charakter nicht angehörten.

In den Sommermonaten trat die Constitution in einem veränderten Charakter auf, mehr nervöse und rheumatische Formen mit sich führend; sie erstreckte sich bis in den November hinaus. Zwischendurch erschienen auch mitunter anders geartete Uebel — namentlich im Oct. und Nov., — die später immer häufiger vorkamen, und endlich selbst herrschend wurden. Den einen entsprach die Bryonia, den letztern Lycopod. vorzugsweise. —

### Die Constitution vom Januar bis Juni 1835.

Vom Januar bis April herrschten immer noch nervöse Fieber, mit Katarrh oder entzündlichen Kopf-, Hals- und Brustassectionen, Zahnschmerzen, Backenund Halsgeschwülste; im Febr. und März aber vorzugsweise rheumatische und arthritische Assectionen, später Schleimsieber mit hartnäckigen Katarrhen, von denen einige in Wechselsieber übergingen; auch langwieriger Husten; bei Kindern herrschte hin und wieder die Ruhr.

Die Uebereinstimmung des herrschenden Charakters, dem diese Formen untergeordnet waren, mit demjenigen zu Ende 1834, lässt sich nicht verkennen an dem starken Schwindel, den drückenden Stirn- und Kopfschmerzen, dem Frösteln, an der Hitze und den Wallungen, mit Schaudern, und der grossen Neigung zum Schwitzen, füchtigen wandernden Schmerzen, der Schmerzhaftigkeit des ganzen Körpers, schleimigem Munde, weissen Bläschen im Munde, mit Brennen, weiss-schleimiger Zunge, Speichelfluss, fadem Geschmack, Leibschmerzen, trockenem Stuhl oder Durchfall (grünlich), blassgelbem Urin und dem trockenen, angreifenden Husten.

Im Allgemeinen konnte man wohl den Charakter gutartig nennen, es starben wenige Personen, obgleich einige nervöse Fieber auf einen bedeutenden Grad stiegen, ja wirklicher Abdominal-Typhus sich entwickelte. unter denen ein Opfer (durch Metastase nach dem Gehirn) zu erwähnen ist. - Verschiedene Mittel, fanden zwar hier ihre Auwendang - mit mehr oder weniger günstigem Erfolg, - als Aconit., Bryon., Merc., Calc. Nux. vom., Bell, und Lycopod. Vor Allem aber zeichnete sich Mercur wieder als das vorzüglichere aus: es seigten sich für dessen Anwendung nicht blos die häufigsten Indicationen, sondern frühzeitig und in gehöriger Dose gereicht, erwies er sich auch am sichersten hülfreich; indem nicht wenige Uebel darch dessen alleinigen Gebrauch in weniger Zeit, als sie der Regel nach zu verlaufen pflegen, geheilt wurden. Einmal auf einen höhern Grad entwickelte Abdominal-Fieber liessen sich durch keines der genannten Mittel in ihrem gewöhnlichen Laufe hemmen oder verkürzen, wohl aber in der Hestigkeit der Symptome mässigen.

## Einzelne Krankheitsformen.

23 36 36

a. Ohrenentwindung. Joh. Sch. . . . . , ein robuster Knabe von 17 Jahren, der einige Zeit an Gliederschmerzen und einem blasigen Ausschlag an den Armen gelitten, und im kalten Nordwind im December sich einen starken Katarrh zugezogen hatte, erkrankte

7.

am 23. Dec., nachdem er schon vorher grosse Mattigkeit verspürt hatte, mit sterkem Frost, nachherigem Schaudern, Hitze und Wallungen, heftigem Kopfschmerz, Ohrenweh, Durst- und Appetitverlust. Abends verschlimmerte sich das Fieber mit Schwindel, Uebelkeit, unerträglichen Schmerzen im ganzen Kopf, besonders aber in den Ohren, Durst, grosser Unruhe, Schlaslosigkeit, Jammern, und einigemal wurde ihm wie ohnmächtig vor heftigem Schmerz, der als bohrend, reissend, stechend, mit Rauschen, Tosen (Knattern) wie in einer Mühle, vorzüglich im linken Ohre, bezeichnet wurde, mit äusserlicher Röthe, Geschwalst und Hitze des Ohres, und Stechen in Stirne und Schläfe. Auf die genannte Relation hin wurde dem Pat. Mercur. 24. gttj. (4 Doses) verordnet, nebst warmem Verhalten und Diät. Am 24. Decbr.

Am 25. Schwindel und Ohrenschmerz sind vergangen; dagegen wird über Brennen im Zahnsleisch, Schlingbeschwerde, bohrendes Stechen im Hals u. Hinterkopf, über Stirnschmerz, Frösteln und Hitze mit Durst geklagt; wenig Schlaf, aber etwas Schweiss. Mercur. repet.

1. Jan. Der Kranke fühlte sich am 26. Dec. recht gut, am 27. glaubte er sich wieder hergestellt und ging wieder in's Freie; es folgte aber am 31. ein Rückfall mit vorwaltendem Frösteln, Schwindel, Stechen und Rauschen im Kopfe, Mattigkeit, Stechen und Reissen im Halse und auf der Brust, mit kurzem, beengtem Athem, trocknem Husten etc. Mehrere Gaben Mercur. 12. in Solution, hoben dieses Recidiv gleich wieder, und der Bursche war am 3. Januar wieder munter.

b. Die Zahnbeschwerden zeigten sich meistentheils mit Schwindel, Angegriffenheit des ganzen Kopfes, Stechen in den Backzähnen der einen, meistens der linken Seite, bis in die Schläfen und die Ohren sich erstreckend, öfters mit Brästeln (Knistern) im Kopfe, wie von Metallblättern. Zahnfleischgeschwulst, als ob die Zähne

in einem Brei ständen, Brennen und Jücken im Zahn-Acisch, Speicheln, Abendfrösteln mit dämpfender Haut, oder Neigung zum Schwitzen Tag und Nachta, verbunden.

Gewöhnlich waren einige Dosen Mercur 12. ader 24gttj., in zweiständigen Intervallen gegeben, zur dauernden Beseitigung der Schmerzen hinreichend; nicht
selten hörte der Schmerz in der gleichen Viertelstunde
nach genommenem Pulver schon auf; doch kamen auch
mitunter Rückfälle vor, die entweder einer neuen Erkältung zuzuschreiben waren, und dem Merc. wieder
wichen, oder von einer individuellen krankhaften Disposition herrührten; in diesem Falle brachte auch die
wiederholte Anwendung des Merc. keine Hülfe mehr, en
musste individualiairt werden.

- c. Höhere Grade von Katarrhal Fiebern kamen viele ver, die in Pneumonie oder Pleuritis übergingen, oder mit andern Affectionen, Rhenmatismus, nervösem und selbet Wechselfieber sich verbanden, oder in diese übergingen; Mercur erwies sich auch in diesen Fällen sehr vortheilhaft. Auch in einem im April bebachteten Fall von Mundklemme, ganz ähnlich dem im IV. Band des Hygen beschriebenen, bewährte sich Mercur durch rasche und baldige Beseitigung der Beschwerden.
- d. Die nervösen Fieber traten entweder als nervösrheumatische (mit verwaltenden Gliederschmerzen), oder
  als Schleimfieber, nicht selten mit scorbutischer Affectien der Mundhöhle, zuweilen auch als Pneumenia netha, nur in zwei Fällen aber als ausgebildeter Abdominal-Typhus auf. Gleich Anfangs gehörig behandelt,
  wurden sie in Zeit von 8 10 Tagen beseitigt; doch
  dauerten mehrere bis 14 Tage und noch länger hinaus.
  Unter den angewandten Mitteln (Bell., Bryon., Mercur,
  Dulcam., Rhus.) sah ich vom Mercur noch den meisten
  Nutzen.
- e. Febris nervosa rheumalica. Die 60jährige robuste Fran Catharina W. in W. wurde am 15. Mära

auf dem Wege nach einem 1 Stunde entfernten Orte von heftigem Fieber, Kopfschmerz und Schmerzen in der Herzgrube, wie sie sagte, ergriffen, und konnte nur nach grosser Anstrengung vor ungewöhnlicher Ermattung nach Hause gelangen. Hier bekam sie starken Frost, Uebelkeit, Bangigkeit, und eine solche Mattigkeit und Schmerzhaftigkeit des ganzen Körpers, besonders aber der Extremitäten, dass sie in's Bett getragen werden musste. In der Nacht war sie sehr unruhig, und es brachen Delirien aus, die die ganze Nacht durch bis zum hellen Morgen fortdauerten. In der Remission klagte sie dann über heftigen Kopfschmerz, namentlich in der Stirne, Tosen, Eingenommenheit im Kopf und Schwindel, Durst, übeln Geschmack im Munde, Appetitlosigkeit, Schmerz in der Herzgrube, Schneiden und Reissen im Unterleibe, mit Stuhlverhaltung, Drängen zum Urin, Harnbrennen. Bei allem Durst hatte sie keine Trinklust und der ganze Körper war schmerzhaft beim Berühren. Die Kranke konnte ich selbst nicht sehen, und gab denn auf diese Relation des Boten Aconit. 12 gttj. auf ziv. Wasser. Alle 2 Stunden einen Esslöffel voll zu nehmen. (Am 16. März.)

Den 17. Nachts etwas rubiger, doch delirirte die Kranke wieder; die Schmerzhaftigkeit des Körpers nur wenig gemindert, Urindrang und Brennen, so wie im Uebrigen gleich. Mercur. 24. gttj. in Wasser.

Den 18. Die Gliederschmerzen sind ganz gewichen; leichter Schlaf letzte Nacht ohne Deliren, ausser einigen schmerzhaften Bläschen um den Mund und Mattigkeit fühlt die Frau keine Beschwerde mehr, sie wurde auch von Stund an wohl.

f. Febris nervosa. Barbara S...., 14 Jahr alt, beklagte sich nach überstandener Grippe im Herbste 1834 über fortwährende Bangigkeit auf der Brust, Mattigkeit und Verstimmung des Gemüthes, Beschwerden, welche bis Anfangs März zunahmen, wo sie am 3. Abends von Fieber mit Frösteln, Hitze, Kopfeingenom-

menheit, beklemmtem Athem ergriffen wurde und sogleich za Bette musste, wegen Mattigkeit und Unrahe in den Gliedern; sie bekam Hitze, rothes, seuriges Gesicht, heisse Haut, kurzen, schnellen Athem, Beklemmung auf der Brust, die zunehmend bis zu unregelmässigen, verspäteten Athemzügen stieg, dann hörte sie selbst einize Augenblicke zu athmen auf und weinte hintennach. Die Nacht durch delirirte sie, spielte mit Pappen, schnitt Gesichter, begehrte ungestüm dies und jones, verschlang hastig die dargebotene Suppenbrühe. kannte die Umstehenden nicht, wollte aber auch nicht allein seyn, und nicht im Dankeln. In der Remission, und nach einer Gabe Nux vom. 4., den Tag über am 4. etwas freier, Abends aber neuer Fieberanfall: blasses. eingesallenes Gesicht, tiesliegende Augen mit blauen Händern, starrer Blick, schneller, kurzer Athem, trockner Husten, trockner Mund, trockne, heisse Haut, Zittern der Glieder, Phantasiren. Bell. # 4 Doses. Den 5. Vor Mitternacht war Pat, ruhiger, als die vorige; nach Mitternacht aber wieder dieselben Erscheinungen. sowohl der alterirten Respiration, als auch des gestörten Sensoriums. Bellad, repetirt. Den 8. Alle Abende folgen dieselben Fieberexacerbationen, mit gresser Unruhe, Aufahren, Erschrecken, stierem Blick, Phantasiren, beklemmter Respiration, convulsivischen Bewegungen der Arme and Hände. In der Remission grosse Schwäche. doch ist Pat. bei Bewusatseyn und schmerzlos. Mercur. 24 gtti., 6 Doses, alle 3 Stunden eine. Den 10. Die Fieberansule haben bedeutend nachgelassen, der Athem ist leichter. Convulsionen sind keine mehr erfolgt: Nachts kann die Kranke wieder schlasen, hente war sie einige Zeit ausser dem Bette; Merc. rep. Den 12. Nur noch geringe Fiebersymptome, Athem wieder leicht, Schlaf aut. Nach einigen Dosen Mercur blieb das Fieber ganz aus; die nervöse Angegriffenheit und nachbleibende Schwäche wurde durch Calc. gehoben.

. g. Sporadische und intercurrirende Uebel kamen

sehr viele vor. Besonders aber zeichnete sich das Vorherrschen einer grossen Anzahl chron. Krankheiten,
Flechten, Scrofeln (scrof. Geschwüre), Phthisen, Asthma,
Magen- und Unterleibsbeschwerden, Hydrops, Menstruationsanomalieen, Arthritis und Ischurie etc. aus. Im März
kamen auf 24 acute Fälle mehr als 12 chronische. Mercur bewirkte zwar auch hier, aber nur vorübergehende
Erleichterung. Bryon., Calcar., Sulph. und Lycopod.
fanden hier am allermeisten ihre Anwendung.

Die Constitution vom Juli bis September 1835.

Unter den acuten Krankheitsformen, welche diesen Sommer am häufigsten vorkamen, war ein rheumatisches Fieber eigenthümlicher Art das eigentlich herrschende Uebel, nicht selten mit Arthritis verbunden; ausserdem kamen auch öfters Pneumonic, Pleuritis, falscher Seitenstich, auch nervöse Fieber vor; bei Kindern Durchfälle. Auch fieberlose Rheumatismen waren nicht selten. Die grössere Zahl chron. Kranken bildeten die Arthritiker; es kamen aber auch Scabies, Herpes, psorische Augenentzündungen etc. vor. —

## Einzelne Krankheitsformen.

a. Die rheumatischen Fieber. Schen im Mai und Juni kamen öftere Fälle von acutem, sieberhaftem Rheumatismus vor; im August wurde er sast allgemein, oder bildete weitaus die grösste Zahl der Kranken bis in den September; im letztern Monat aber mit nicht mehr so deutlichem Charakter, wie im Sommer. Die vorwaltende, abwechselnd kalte, seuchte Witterung, die häusigen NO.-Winde, der öftere Regen im Mai mit winterlichen Stürmen, und besonders der starke Frost im Juli, nach vorhergegangener warmer Witterung, mögen Vieles zur Erzeugung dieser Krankheitssorm beigetragen haben. Ergrissen wurden vorzüglich Erwachsene, und zwar namentlich die arbeitende Klasse, daher auch grösstentheils Männer, doch auch nicht selten

weiblicke Subjecte. Bei Vielen log schon eine Anlagezu Rheumatismen, Zahn-, Kreuz- und Hältschmersenzum Grunde. Am leichtesten wurden Personen ergriffen, die schon an Magenbeschwerden, Arthritis, oder an psorischen Uebeln gelitten hatten; doch wurden auch Personen ergriffen, bei denen keine solche Disposition nachgewiesen werden konnte. Auch Kinder blieben nicht verschont; namentlich solche, die weit in die Schule zu gehen hatten.

Der Rheumatismus trat entweder mit oder ohne Vorboten auf. Oft gingen längere oder kürzere Zeit, manchmal mehrere Wochen Schwindel, Mattigkeit, Abge-. spanntheit der Glieder, Schwere der Beine, verminderter Appetit und Verstimmung des Gemeingefühls veraus: nicht selten besiel er plötzlich, entweder während der Arbeit im Felde, nach irgend einer Verkältung. Durchnässung, besonders nach Anstrengung, oder noch öfter Abends, mit einem fixen, spannend reissenden Schmerz an irgend einem Theile, besonders der Extremitäten, am Rücken oder Hals, der, von Minute zu Minute zunehmend, in eine Art schüttelnden Frost, obne starke Kälte, ausbrach, worauf meistentheils die Bewegung des Gliedes so schmerzhaft wurde, dass schon der Versuch dazu lebbaste Angst erregte; dies war um so peinlicher für den Kranken, als - wenn auch der Schmerz in der Ruhe etwas milder wurde - das ängstliche, beständige Verharren in derselben Luge eine Müdigkeit und einen krampfhaften Schmern in den angestrengten Muskeln verursachte, der den Wechsel dieser Lage doch nothwendig machte, so gross auch die Furcht vor der geringsten Bewegung war, ja selbst. das Athmen konnte den Schmerz vermehren, wenn es nicht gleichmässig und sanst von Statten ging. Bei einigen Kranken war der Schmerz erschütternd, besonders im Rücken und in der Achsel, wo gleichsamjeder Haltpunkt verloren schien, oder wo jeder Stoss, derch den Schmerz erregt, die Anget vor Berührung vermehrte und unwillkührlich zum Lautaufschreien nöthigte; er war dalier oft mit Beklemmung auf der Brust und Athemverheben verbunden. An den Extremitäten bildete sich meistens über Nacht eine heisse, elastische Geschwulst, mit trockener, zarter Haut, die mit einer blassen Röthe überzogen war; - für die Berührung höchst empfindlich. Das gewöhnlich hinzutretende Fieber war nicht immer im Verhältniss zu dem Grade der schmerzhaften Affection, oft gerade umgekehrt. Es zeichnete sich durch trockene, brennende Hitze, nuch im Anfange mit Frösteln verbunden, trocknem Munde, Durst, oder auch Durstlosigkeit, Appetitmangel, geschwinden, vollen, doch comprimirbaren Puls, trocknen, trägen Stuhl, rothen Urin, Harnbrennen, unruhigen, schwärmerischen Schlaf, oder Schlaflosigkeit, Phantasiren und Deliriren aus. Bei aller Hitze war die Haut für die geringste Entblössung empfindlich. Abends traten wieder Verschlimmerungen ein. Nach einigen Tagen erfolgte unter günstigen Verhältnissen reichlicher Schweiss, der meistens Remission der Schmerzen und leichtere Beweglichkeit der Glieder zur Folge hatte. Zuweilen entstand mit reichlichen Schweissen Friesel. Ausserdem klagten noch die Kranken über drückend reissende Kopfschmerzen am Scheitel und Hinterkopf, Beneblung im Kopf, thränende, brennende Augen; sie hatten blass-rothes Gesicht, trockene Lippen, weissgelb belegte Zunge, bitteren Geschmack, fades Aufstossen, Athem beklemmende Stiche auf der Brust und unter den Rippen, und Kreuzschmerzen. Weiter verbreitete Schmerzen waren mit stärkerem, heftige, örtliche hingegen hingegen von geringerm Fieber begleitet. Der in den ersten 2 - 3 Tagen erfolgende Schweiss, ohne geradezu kritisch zu seyn, war doch von guter Vorbedeutung, und liess, wenn zugleich der Urin trübe, gelblich und der Stuhl weicher wurde, eine baldige, glückliche Entscheidung hoffen. Auch die Rückkehr früher verschwundener Katarrhe und ein gelblichweisser Auswurf (bei Respirationsbeschwerden) waren für die Entscheidung günstig.

— Einfache Fälle entschieden sich in 8, 10-14 Tagen; bisweilen aber zog sich das Uebel in die Länge, namentlich bei Complicationen.

Behandlung. So sehr auch das rasche Auftreten des Fiebers mit beschleunigtem Puls, geröthetem Gesicht; rothem Urin, grosser, trockener Hitze, und die heftigen Schmerzen ein wahres entzündliches Leiden vermuthen liessen, die ergriffenen robusten Constitutionen darauf hindeuteten, und den antiphlogistischen Apparat in seinem ganzen Umfange zu erfordern schienen, so lag doch nicht das rein Entzündliche in der Eigenthümlichkeit der Erscheinungen. Aderlässe hoben die Krankheit nicht? in mehrern Fällen worden die Schmerzen erst stärkerauf solche. Aconit leistete nicht das, was es in der wirklichen Entzündung thut, und was man von ihm im entzündlichen Rheumatismus sich verspricht und rühmt. Wohl wurden die Fieberexacerbationen gemässigt; aber die Remissionen, die auf seinen Gebrauch erfolgten, waren nicht von Dauer, die Schmerzen traten mit der Fieberexacerbation wieder ein, und ich konnte mich nicht überzeugen, dass dies Mittel die Krankheit auch nur einigermassen abgekürzt habe. Es ist darum ein wahrer Zeitverlust, wenn man, wie es leider zur gedankenlesen Mode geworden ist, glaubt, bei jedem mit lebhafter Erregung und örtlichem Schmerz auftretendem Fieber unter der Voraussetzung eines entzündlichen Leidens, Aconit geben zu müssen, oder überhaupt, nach dem alten Erregungs - Axiom, Antiphlogistica anaawenden.

Der Entzündungs - Dämon der antiphlogistischen und Brownischen Schule hat sich so sehr in die Köpfe eingenistet, dass er wie das tief wurzelnde Unkraut jedes gesunde Santkorn der Beobachtung überschattet und in seiner freien Entwicklung hemmt. Nur für den Erregungstheoretiker kann das abgenützte Wort noch einige Bedeutung — wenn auch ohne Werth — haben;

für eine Erfahrungswissenschaft, und namentlich für die specifische Medicin, ist es ein Hemmschuh jeder klaren Idee, die der Beobachtung eutsprang. Hat man auch das Aconit als ein Specificum gegen Entzündung anerkannt, so ist darum noch nicht jede Entzündung durch Aconit zu beseitigen; denn es gibt kein Universalmittel gegen Entzündung. Man muss genauer unterscheiden zwischen Charakter und Form. Mercur, Rhus, Arsen. &c. können in den geeigneten Fällen eben so gut Antiphlogistica seyn, als Aconit. Was brauchen wir aber "Antiphlogistica" in der specifischen Medicin?

Mercur. Rhus &c. leisteten auch einige Dienste in der fraglichen rheum. Krankheit; d. h. es erfolgte zuweilen Erleichterung der Schmerzen auf deren Anwendung; sie standen in noch näherer Beziehung zu dem Uebel, als Aconit; allein ich sah keine dauernde, oft auch gar keine Hülfe von ihnen, wo auch nur einigermassen ein erhöhter Grad oder ein wirklich fieberhaftes Uebel vorhanden war. Hingegen erwies sich in diesen Fiebern die Bryonia als das vorzüglichste, am schnellsten und sichersten wirkende Mittel, wie es denn auch in seinen bekannten Heilwirkungen, namentlich in der blassrothen Geschwulst der eigenthümlich schmerzhalt ergriffenen Glieder, den gastrischen Erscheinungen, dem trockenen Stuhl, der trockenen Haut &c., mit den Eigenthümlichkeiten dieses rheum. Fiebers genau übereinstimmt. In sehr vielen Fällen leichterer Zahn-, Kopf-, Rücken - und Gliederschmerzen reichte eine oder zwei Gaben schon hin, das Uebel sogleich zu beseitigen, währenddem Nux vom., Cham., Merc. dies nicht thaten. Fast immer wurde auf die Anwendung dieses Mittels auffallende Erleichterung der Schmerzen sowohl, als Mässigung der Fieberhitze beobachtet; gewöhnlich trat nach einigen Stunden Ruhe und Schlaf ein und mit diesem auch etwas Schweiss. In den einfachen Fällen rheum. Fiebers reichte man auch mit diesem Mittel ganz allein aus, ohne den Zwischengebrauch irgend einer andern Arznei. Nur bei Complicationen und vorwaltenden indiv. Krankheits-Dispositionen mussten noch andere in Gebrauch gezogen werden. Nachbehandlung wurde selten nöthig. Aeusserlich wurden Bähungen mit warmen Tüchern, oder auch wohl nur gute wollene Bedeckung, selten ein Oelliniment mit einigen Tropfen Bryonia-Tinet. angewandt. Innerlich warde die Bryon. fast ausschliesslich, in Auflösung, löfelweise nile 1—3 Standen, gereicht. Meistens bediente ich mich der 3. Solution, 3—4 Tropfen auf 3iv. bis 3v. Flüssigkeit. Beobachtungen.

- 1. Leopold G. von W., 40 Jahr alt, Bauer, wurde am 1. Aug., nach vorangegangener Mattigkeit und Fröstein, piötzlich im Felde von starken Schmerzen im rechten Knie ergriffen und konnte kaum mehr nach Hause gehen. Frost, Schwindel, grosse Mattigkeit und Uebelkeit folgten darauf, die Schmersen vermehrten sich mit lebhaftem Fieber, grosser Hitze, Durst, Bangigkeit und Irrereden die ganze Nacht durch. Am folgenden Morgen, den 2. Aug., wurde meine Hülfe nachgesucht. Der Kranke hatte noch lebhastes Fieber, brennend heisse Haut, ohne Schweiss, trockene Lippen, Durst, Mangel an Appetit, übeln Geschmack, rothen Urin, keinen Stubi. sehweren, bangen und kurzen Athem, hestigen Schmerz im rechten Knie (reissend stechend) zum Lautaufschreien: das Knie bis halb in den Schenkel hinauf geschwollen. blassroth, von der leisesten Berührung oder Bewegung sehr sthmerzhaft; reissende Schmerzen dem Schenkel nach hinauf bis in die Hüfte und das Kreuz; Unmöglichkeit, das Glied freiwillig zu heben, von fremder Hülfe nur wie dem hestigsten Schmerz begleitet: bald Fröstein. bild zlükende Hitze und Empfindlichkeit für jeden Temperaturwechsel, selbst für einfache Entblössang. wurde verordnet Bryon. 3 ztij. in Solut. Zweiständl.
- Am 8. Weniger Fieber, ruhigere Nacht, keine Delirien mehr; gegen Morgen Schweiss und Nachlass der Schwerzen. Das Aufheben und Bewegen des kraukte

Gliedes ist zwar noch nicht möglich ohne grosse Schmerzen, doch kann sich der Kranke selbst ein wenig drehen im Bette, und seine Lage bequemer machen. Frösteln und Hitze mit Empfindlichkeit der Haut. Bry. rep.

Am 4. Die Schmerzen ganz gewichen. Der Kranke konnte nach einer ruhigen Nacht, in welcher er reichlich schwitzte, in der Frühe den rechten Schenkel selbst bewegen, der Schmerz im Knie ist nur noch gering, die Geschwulst gewichen, das Fieber weg. Alles geht gut. Der Kranke war in wenig Tagen wieder an seiner Arbeit.

2. Rheumat. Kreuz- und Hüftschmerz. Nach öfters vorangegangenen, bei der Gartenarbeit eingetretenen Rückenschmerzen, die aber sogleich wieder nachliessen. kaum eine Stunde dauerten, besonders aber nach erlittenen deprimirenden Gemüthsaffecten, in nachdenkender, trauriger Stimmung, einem Zugwinde im Freien ausgesetzt, gleichwohl aber Abends ziemlich wohl zu Bette gehend, wurde ich wenige Minuten darauf von einem heftigen Rücken - und Kreuzschmerz auf einmal ergriffen. Im Bewegen fühlte ich die sonst temperirte Zimmerkälte (es war am 1. Mai) so empfindlich, dass ich diesen Schmerzanfall einem Luftzuge zuschrieb, der von einer in mein Zimmer sich öffnenden Wendeltreppe herrühren mochte, was aber keineswegs der Fall war, und ich wollte, um sicherer zu seyn, in ein anderes Bett. konnte aber nur wenige Schritte thun, als mich der Schmerz mit solcher Heftigkeit ergriff, dass ich mich nicht mehr zu halten vermochte, sondern wirklich zu Boden geworfen wurde. Es folgte darauf ein gewaltitiges Frostschütteln, ohne eigentliche Kälte, das mich einige Zeit auf dem Boden festhielt, aber mit einer Athembeklemmung verbunden war, die mir nicht erlaubte, Jemand zu meiner Hülfe herbeizurufen. Jeder Versuch, mich aufzuraffen, nachdem der Frost vorüber war, erschütterte mich mit neuem Schmerz, und nur nach langer Qual gelang es mir, halb erstarrt, nach eimer halben Stunde zum Bette mich zu schleppen. Die ganze Nacht peinigte mich der Schmerz; es war ein stechend-reissendes Zusammenpacken im Kreuz und an beiden Hüften mit einem brennenden Gefühl, mituater wie siedende Kälte, pur in der vollkommensten Ruhe erträglich. Nicht die geringste Bewegung (selbst das Athmen nicht ausgenommen) konnte obne Furcht vor dem heftigen Schmerze geschehen; daher beklemmter, unvollständiger, kurzer Athem.

Das (ast athem- und bewegungslose Verharren in derselben unbequemen Lage, die Furcht vor der Schmerzenverschlimmerung und der durch die Anstrengung der Muskele verursachte Krampf war ein neues Uebel, fast schlimmer. als das erste, die Flucht von der Scylla in die Charyhdis, und nöthigte durch Ermüdung, Strammen und Brennschmerz zur Veränderung der Lage, bei aller Gewissheit neuen hestigen Reissens. Unter solchen Umständen war es mir nicht möglich, selbst Rath zu schaffen. Der Konf war eingenommen, der Mand trocken, Fieberhitze, Durst, Uebelkeit zugegen. Es wurden trockens und nasse, kalte und warme Bähungen gemacht. Thee getrunken, um Schweiss zu erregen, Salben, Blutegel. Temperantia verordnet, und so den ganzen folgenden Tag ohne Erleichterung operirt; die zweite Nacht hiek mich der Schmerz noch fest gebannt, wie die erste; die Haut blieb trocken, heiss, das Sensorium umnebelt, der Athem beklemmt, kein Schlaf wandelte mich an; ich liess mir endlich Aconit, dann Mercur geben; aber es blieb beim Alten. Erst am Morgen des 8. Mai konnte ich den Konf, und mit Mühe die Hände etwas bewegen. ohne den Schmerz aufzeregen. Einer meiner Patienten, der fast in ähnlichem Falle gewesen, und dem ich Bryon, gegeben hatte, und der steil und fest behauptete, heisse Bähungen hätten ihn von seinen Schmernen befreit, emenerte diese wieder bei mir, aber fruchtles, obgleich er mir den Rücken fast verbrannte. Endlich alle Topica verschmäbend, liess ich mir Bryon. gehen,

von der ich vorräthige Pulver hatte, blieb eine halbe Stunde ganz ruhig, ohne mich umkehren zu müssen. Der Schmerz minderte sich; eine zweite Gabe konnte ich selbst nehmen; es erfolgte Schweiss darauf und bedeutender Nachlass des Schmerzes. Abends konnte ich mich ohne starke Schmerzen selbst in eine bessere veränderte Lage herum bewegen; die Nacht durch hielt der Schweiss reichlich an, und am Morgen des 4. Mai war aller Schmerz bis auf ein Gefühl stumpfen Druckes im Kreuz und Mattigkeit in den Gliedern weg; der Appetit kehrte wieder, und mit demselben auch das übrige Wohlseyn.

3. Rheumatismus thoracis. A. Maria R. in K., 36 J. alt, sanguin. Temperaments, eine an ein thätiges Leben gewöhnte, öftern Gliederschmerzen und rosenartigen Entzündungen unterworfene Bauersfrau, wurde, nachdem sie Anfangs August einmal über Schwindel, Mattigkeit und Schwere der Beine geklagt hatte, so dass sie oft beim Gehen stille stehen musste, beim Dreschen in starkem Luftzuge von empfindlichen Halsschmerzen mit Steifigkeit der Muskeln ergriffen. Es gesellte sich Abends am 18. August Fieber dazu, mit Frost, brennender Hitze, Durst, trockenem Mund, Appetitverlust, Beklemmung auf der Brust, Schlaflosigkeit. Die Schmerzen nahmen so zu, dass sich die Kranke kaum mehr bewegen durfte; ziehend-spannende Schmerzen in dem Genick, dem Halse, bis auf die Achseln, Stechen und Reissen über die Schultern, besonders die rechte, über den Rücken und quer über die Brust, so dass Steifheit in der Bewegung des Kopfes und ängstliche, kurze, erschwerte Respiration folgte; Stechen in den Seiten bei Bewegung und selbst im Athemholen vermehrt; die Nacht durch phantasirte die Kranke. Sie erhielt am 19. Aug. Bryon, in Solut.

Am 20. Die Schmerzen sind geringer, das Fieber mässiger; auf einen wohlthätigen Schweiss konnte die Kranke etwas schlummern; Hitze weniger brennend, Athem leichter, keine Beklemmung mehr. Bryon.

Am 22. Beide Nächte ordentlicher Schweiss, mit bedeutender Erleichterung, auch die Steifheit des Halses
ist, so wie die Schmerzen selbst, verschwunden; das
Fieber ganz weg. Die Fran ist wieder wohl. Es ist
auch nachher kein Rückfall erfolgt.

Fälle dieser Art sind sehr oft beobachtet worden. -

- b. Brustaffectionen. Unter dem gleichen Charakter kamen auch viele Affectionen der Respirationswege vor, die theils die Form von Pleuritis oder Pneumonie, theils auch von Asthma und Pleuritis spuria annahmen. Obgleich auch in hehem Grade entwickelte Fälle sich zeigten, weiss ich doch keinen, der tödtlichen Ausgang gehabt hätte.
- 4. A. Barbara M.... von B., 24 Jahr alt, deren Vater schon viele Jahre wegen Gicht arbeitsunfähig ist. erkrankte nach vorangegangener Mattigkeit, Uebelkeit, unregelmässigem Appetit, Aufstossen, am 11. Juli mit lebhastem Frost, trocknem Munde, Durst, Bangigkeit, Schwere und Druck auf der Brust ... Husten .. kurzem. angstlichem Athem, Hitze mit beschleunigtem, lebhaftem, nicht gar hartem Pulse; zugleich-klagte sie über Reissen und Stechen hin und wieder in den Gliedern und am Rücken, besonders bei Bewegung. Abends steigerte sich das Fieber, und zu den genannten Beschwerden gesellte sich noch Seitenstechen, mit schmerzhaftem, trockenem Husten, Schmerzhaftigkeit der Rippen zu beiden Seiten, besonders bei der Berührung, der Athem-Mangel worde bis zu heftiger Beklemmung gesteigert. kurz abgebrochen, besonders bei tiefer Lage und bei Bewegung; die Kranke konnte daher nur in hoher Rückenlage oder aufrecht sitzend aushalten, aber auch selbst vorgebückt war der Athem noch kurz, ängstlich, eng; besonders erregte der trockene Husten argen Schmerz. Unter lästiger, grosser Hitze, trockener HYGBA, BI, XIV. The second of the second 8.

Haut, Angst, Schlaflosigkeit und Unruhe wurde die Nacht zugebracht. Am Morgen nur geringer Nachlass. Bryon. 3. in Wasser, stündlich.

Am 13. Die Kranke hatte, obgleich Abends die Beschwerden wieder zugenommen hatten, eine ruhigere Nacht, etwas Schlaf, am Morgen sehr sesten Stuhl; die Beklemmung auf der Brust ist geringer, das Seitenstechen weniger empfindlich, mit dem Husten geht etwas zäher Schleim weg, nur das Bewegen vermehrt noch den Schmerz. Kopsweh, Hitze, Durst; Urin orangegelb; Bryon. 2-stündlich.

Am 14. Leichte Transpiration in der Nacht, am Morgen reichlicher. Fieber, Husten, Brustschmerz, Bangigkeit haben aufgehört. Nach einem guten Schlafe leicht im Kopfe; es zeigt sich Appetit zum Essen; den Tag über stand die Kranke wieder auf und fühlte sich wohl. Es waren keine Arzneien mehr nöthig; die Person blieb gesund. \*)

c. Unter den complicirten fieberhaften Formen, welche hin und wieder in meine Behandlung kamen, zeichneten sich die mit chron. Friesel verbundenen als die hartnäckigsten aus; es wurden aber auch Personen mit andern chron. Ausschlägen, Magen- und Unterleibsbeschwerden, oder auch mit Rose, von dem herrschenden Fieber ergriffen. War auch die Ermittlung des Charakters in diesen Fällen nicht leicht, namentlich im Anfange, wo sich derselbe noch undeutlich aussprach, so liess er sich doch nicht verkennen, vorausgesetzt, dass man das Bild des herrsch. Genius einmal richtig aufgefasst und erkannt hatte. Die Kenntniss der individuellen Eigenthümlichkeiten und Anlagen sind hier vorzüglich wichtig, um den Unterschied zu beurtheilen, welcher aus einer solchen Complication entspringt.

<sup>\*)</sup> Ich habe diese Krankheitsgeschichte lediglich desshalb aufgenommen, um aber- und abermals auf die Nothwendigkeit aufmerksam zu machen, zu auscultiren; es ist sonst gar nicht mehr möglich, Brust-Krankheiten zu disgnostieren. Gr.

5. Doppelt remittirendes Fieber. Franziska V. von L., in den 30ger Jahren, unverheirathet, von sanguin. Temperament, öfters an Magenbeschwerden, Drüsengeschwülsten, und seit Jahren schon an einem chron Friesel leidend, voriges Jahr auch etwa 9 Wochen am Wechselfieber krank, wurde Ende Juli's bei der Feldarbeit von Schwindel, ungemeiner Mattigkeit, Uebelkeit und Erbrechen auf einmal überfallen. Gleich darauf folgte zu Hause ein starker Frost, Kopsweh mit Beklemmung und Rückenschmerz; eine volle halbe Stunde darauf folgte grosse, lästige Hitze, Durst, Schmerz in allen Gliedern, unruhige Nacht mit träumerischem Schlaf und Phantasiren. Alle Tage wiederholte sich das Fieber zu ungleicher, abwechselnder Zeit, den einen Tag kam es früher, schon Mittags, war beftiger, anhaltender, als das am folgenden Tage, das erst Abends erfolgte. Der Frost fing in der Weichen- und Lendengegend an und dehnte sich über Rücken und Brustdurch den ganzen Körper aus; dann folgte Stechen in der Stirne, den Schläsen so wie im Innern des Kopses. siedendes Stechen in den Zähnen, Reissen und Ziehen in den Achseln, den Armen, bis in das Handgelenk; Krampfschmerz in den Knien und Waden, Klamm in den Füssen mit Oedem derselben. — Diese Schmerzen dauerten auch in der Hitze noch fort, die besonders im Kepf und Gesicht feurig war, und erst nach Mitternacht folgte etwas Schweiss. Auch in der Remission fühlte sich die Kranke sehr unwohl, klagte über bittern Mund. schleimige Zunge und Hals, üblen Geschmack, früh zähen Schleim im Halse, trockenen Stuhl, Urinbrennen. - So schleppte sich die Kranke über zwei Wochen hin. in der Ansicht, sie werde dieses Fieber, wie das frühere Wechselsieber wieder seine 9 Wochen müssen dauern lassen; aber das Uebel verschlimmerte sich, anstatt milder zu werden, und es gesellten sich ziehende, spannende Schmerzen im Genick, den Achseln

und im Rücken (besonders bei Bewegung verschlimmert), öfterer Husten mit Seitenschmerz und weisslich gelbem Auswurf, und Spuren des Friesels an den Armen hinzu, und sie musste, der zunehmenden Schmerzen wegen, Hülfe suchen.

Am 18, Aug. wurde verordnet Bryon. 3. gttj. in Wasser, alle 3 Stunden.

Am 21. Das Fieber ist bis auf eine kleine Spur verschwunden. Die Schmerzen haben zwar noch nicht
aufgehört, sind aber geringer; Schwindel, bitterer Geschmack, unruhiger Schlaf, trübes, schwaches Gesicht
und juckend stechender Friesel sind noch da. Bryon.;
repetirt.

Am 23. Fieber und Schmerz sind ganz weg; Appetit und Schlaf zurückgekehrt. Der Friesel verschwand, bei räckkehrendem Wohlsein allmählig. — Möchteauch in vorstehendem Fall mancher noch von Naturheilung sprechen, so ist doch, in Berücksichtigung der schwächlichen Natur dieser Kranken, das Vorherrschendes ohron. Uebels, das gewohnte längere Erkranken der Pat. und das über den normalen Cyclus von 14 Tagenneuerdings sich verschlimmernde Fieber Grund genug, eine so schnelle Besserung der Naturheilkraft allein nicht zuzuschreiben.

6. Ein ganz eigenthümlicher Fall von äusserer mechanischer Verletzung bot nicht blos wegen schwieriger Diagnose an sich grosses Interesse dar, sondern war wegen der Complication mit der herrschenden Constitution ein schlagender Beweis von dem mächtigen Einfluss des Genius stationarius, und von der Wichtigkeit der Beachtung desselben nuch bei äussern Verletzungen in manchen schwierig erscheinenden Fällen. Ich wiff diesen Fall hier in Kürze, so weit es thunlich ist, miltheiten.

Ein junger Kupferschmied fiel nächtlicher Weile, etwas betrunken, von einer Leiter auf das Steinpflasterberunter u. wurde, da er selbst nicht weiter sich helfen

konnte, aufgehoben und in's Bett getragen. Obgleich bei Besinnung, konnte er doch nicht stehen und klugte über Schmerzen in dem rechten Schenkel bis in die Hüften. Am Morgen dauerten die Schmerzen nicht nur fort, sondern wurden stets ärger; den kranken Schenkel vermochte er nicht zu bewegen; jeder Versuch, denselben aufzuheben, verursachte ihm so hestige Schmerzen, dass man ihn wieder niederlegen musste; er schien etwas länger als der gesunde, was aber mit Genablgkeit nicht gemessen werden konnte, da die Lage und die Schmerzen des Kranken es vor der Hand nicht erlaubten. Crepitation konnte bei der versuchten Rotation des Schenkels keine bemerkt werden; aber die Bewegung war erschwert, der heftigen Schmerzen wegen konnte sie nicht wiederholt werden. Der Schenkel. von seinem mittlern Theile an bis über die Höften geschwollen, war bei der leichtesten Berührung ausserst empfindlich. Bei dem Versuche, über die Art der Verletzung des Gelenkes selbst nachzuschen, sehrle der Kranke über so arge Schmerzen und geberdete sich so empfindlich, dass abgestanden werden musste, zumal sich erwies, dass in der That die starke Geschwulst der Haut und Muskeln diesen Schmerz eher verursachten, als die Gelenk - Affection. Eine blasse Röthe überzog die Geschwulst kaum merklich: bei vollkommener Rubo des Gliedes klagte der Patient wenig. Doch fleberte et etwas, hatte Kopfweh, Hitze, Durst, was aber alles adf , den gehabten Rausch bezogen werden konnte und die Unruhe der Nacht; allein die obigen Erscheinungen denteten dennoch auf eine rheum, Affection. - Angewandte warme Bähungen wurden nicht ertragen; aber der Epi folg, den die Bryon, hatte, welche Pat, genommen, bestätigte obige Ansicht, indem schon am 2. Tage nuch gegebener Bryon, die Empfindlichkeit und Schmerzhaftigkeit des kranken Schenkels so nachliess, dass das Glied nun ohne Schmerz untersucht werden konnter stehen konnte der Kranke aber noch nicht, auch selbst

den Fuss nicht ohne Hülfe aufheben. Die Bewegung war erschwert und noch schmerzhaft; doch liess sich keine Fractur, noch Luxation des Femurentdecken; hingegen war nach allen vorhandenen Erscheinungen eine Fissur des hintern Theils des Hüftbeins zugegen, in deren Folge später ein starker Callus und eine Exostose sich bildete.

## Die Constitution vom Oct. bis Dcbr. 1835.

Dieses Quartal zeichnete sich durch ein Gemisch verschiedenartiger Krankheitsformen und Charaktere aus. Man kann nicht sagen, dass irgend eine Krankheitsform vorwaltend geherrscht, oder dass sich ein bestimmter Charakter zum Voraus deutlich zu erkennen gegeben hätte, obgleich auch sehr markirte Krankheiten vorkamen. Währenddem die rheum. Fieber des Sommers theilweise noch bis November sich blicken liessen. zeigten sich auch mehrere ziemlich ähnliche, die man leicht mit den frühern verwechselte, ob sie sich gleich in mancher Hinsicht von denselben unterschieden: dann kamen auch nervöse Fieber mit Gliederschmerzen, Magen - und Unterleibsaffectionen, die nicht selten einen bedeutenden Grad erreichten, Entzündungen innerer Eingeweide, Apoplexien, Anginen, Augenentzündungen. Ohrdrüsengeschwülste, Krämpfe, Lipothynien, Hämorhoiden vor; bei Kindern auch Cholerinen und Ruhr. Urinbeschwerden. Auch waren Rosen, Blutschwäre. Nesselausschläge an der Tagesordnung, selbst ein Pemphigus wurde beobachtet.

Wenn es überhaupt keine leichte Sache ist, den Genius der zu einer gegebenen Zeit herrschenden Krankheiten zu bestimmen, oder den Charakter derselben zu enträthseln, so steigt die Schwierigkeit in dem Maase, als die Verschiedenheit der zu derselben Zelt vorkommenden Uebel gross ist, oder wo sich verschiedene Charaktere berühren und selbst kreuzen. — Wer durch die Formen nicht irre geführt wird, findet sich desto leichter mit dem Charakter zurecht. Darum sind die Epidemien die

niss des Genius morbi gewesen; denn in Epidemien werden die einzelnen Krankheitsformen durch die eine vorherrschende gleichsam verdrängt und so in den Hintergrand gestellt, dass sie nur noch als Ausnahmen neben jener allgemein herrschenden Form gelten; diese aber, welche gleichsam als Epidemie erscheint, z. B. Ruhr, Pneumonie, kommt bei einer grosseu Zahl Menschen zumal auf eine fast gleiche Weise, unter einem und demselben Bilde vor, mit fast übereinstimmenden Erscheinungen in dem Anfange, Verlaufe und in der Entscheidung der Krankheit. Sorgfältige Beobachtung und genaue Ausassung dieser Uebereinstimmungen erleichtern hier die Auffindung des gemeinschaftlichen Charakters, indem sie ein treues, vollständiges Krankheitsbild zu geben vermögen. Weitaus schwieriger ist aber die Ermittedes Charakters, sofern er mannigfaltigen Formen gemeinschaftlich angehört. Dieser Fall begegnet uns stets bei Beurtheilung der stationären Krankheits-Constitution, die sich nicht, wie die Epidemie, auf einzelne vorkommende Formen beschränkt, sondern die mannigfachsten Formen zu beherrschen pflegt. Es war bei den schon bereits beschriebenen Constitutionen die Aufgabe nur mit Mühe uud fleissigem Studium gelöst, obgleich noch einzelne Fieberformen vor andern häufig waren, und selbst in dem Vorkommen chron. Uebel nicht blos durch Zufall einzelne Formen sich häufiger als zu andern Zeiten zeigen konnten. Sie standen auch theilweise unter dem Einflusse der kerrschenden Constitution. In der gegenwärtigen Constitution, wo kein Vorherr-

schen irgend einer Krankheit, kein deutlich übereinstimmendes Bild in den einzelnen Formen sich dem forschenden Auge gleich darbot, und zu einer gleichmässigen Behandlung weder Anlass, noch hinlänglichen Grund gab, konnte von einem gemeinschaftlichen Charakter auch keine Rede seyn. Das Vorhandenseyn eines solchen muss erst ermittelt werden; Voraussetsungen, Wahrscheinlichkeitsgründe, Ideen helfen hier wenig oder gar nichts ermitteln. Res factae docebunt. Die Zusammenstellung der bei allen Kranken zu derselben Zeit am hänfigsten beobachteten Formen, Erscheinangen, Veranlassungen, Ausgänge &c. reicht zur Ermittlung eines Charakters noch nicht hin. Der Aehnlichkeiten und Uebereinstimmungen in den Krankheiten sind so mannigfaltige, dass man sie alle verwandt nennen muss, weil sie Krankheiten sind. Hier können aber generische Charaktere nichts nützen; einzelne Krankheiten andern unterzuordnen — par plaisir — geht hier nicht ap. Der Charakter der Krankheiten muss ein specifischer seyn; er soll sich als solcher sowohl in ursächlicher, als pathologischer und therapeutischer Beziehung erweisen.

Gerade diese dreifache Forderung begründet die grosse Schwierigkeit in dem Studium der herrschenden Krankheits - Constitution. An diesem Postulate scheiterten schon so viele Versuche in diesem Fache der Kunst. Gerade darin liegt auch der Grund, warum von vielen Aerzten die Existenz eines Genius morbi nach dem Sinne und in der ausgedehnten Bedeutung eines Syden-HAM und Stoll in Abrede gestellt wird, warum die Lehre dieser zwei Heroen unserer Kunst mehr bewundert, als vervollkommnet wurde. - Abgesehen indessen von dieser hoch gestellten Forderung, mag ein aufgestellter Charakter auch genügen, wenn die Erscheinungen und die Behandlung der demselben unterworfenen Krankheitsformen übereinstimmen. Bei der Mangelhaftigkeit wirklicher und zuverlässiger Arzneicharaktere ist aber diese Uebereinstimmung nur schwer zu finden. Zeigt sich diese Schwierigkeit schon bei Bestimmung des Charakters einzelner Krankheitsformen oder Fälle oft in grossem Maase, wie vielmehr in vielen und verschiedenen Formen. Ohne Kenntniss des Charakters der einzelnen Fälle ist aber der allgemeine Genius nicht zu finden; denn der Genius ist nur die Uebereinstimmung vieler Formen unter dem gleichen Charakter. Demjenigen, der die therapeutische Uebereinstimmung vieler, selbst ähnlicher Krankheitsformen nicht zu finden weiss, ist darum auch so viel als keln gemeinschaftlicher Charakter vorhanden. — Ein selcher ist aber desswegen noch nicht in Abrede zu stellen und als gar nicht vorhanden zu erklären.

So eitel Thorheit es ist, einer Idee zu lieb die verschiedenartigsten Krankheitsformen, die zu einer gewissen Zeit vorkommen, unter einigen ähnlichen Erscheinungen zu subsumiren und aus dem bunten Aggregat, dem doch die therapeutische Vebereinstimmung mangelt, ein Charakterbild hervorzuzwängen, so ist es nicht weniger eine irrthümliche Befangenheit, wenn men die Existenz eines allgemein herrschenden Charaktern geradezu in Abrede stellt, blos weil man ihn nicht gefunden. Eine solche Logik ist aber der Medieln nicht fremd, sie ist ihr so gewohnt, dass man sie fast die übliche Sprache nennen möchte, und man könnte nech heute mit Baglivi ausrufen: Longum esset recensese tot falsas, ac pene populaces similitudines, quibus hodie modici in curandis morbis utuntur.

In der Beurtheilung des Charakters der in Rede stehenden Constitution boten sich zwei Punkte vorzöglich
als leitende Momente dar: das allmählige Vermischen
der vorhergehenden Constitution und das Auftreten
neuer Charaktere. Wie schon bemerkt, kamen noch
Fälle vor, die der Sommer-Constitution angehörten und
der Bryon, allein wichen; andere, diesen ziemlich ähnlich, aber doch in mancher Hinsicht wieder verschieden. Hier erwies sich Bryon, nur palliativ, und es
mussten andere Mittel gewählt werden; endlich kamen
ganz verschiedene Formen vor, in welchen schon zum
Voraus eine Verschiedenheit des Charakters sich kund
gab und andere Mittel erfordert wurden. Es ist daher
ganz klar, dass diese Verschiedenheit der Charaktere,
deren speciellste Berücksichtigung um se nothwendiger

machte, als sich die im Sommer vorherrschenden Uebel verminderten, was entweder ein Aufhören, oder eine Veränderung der herrschenden Constitution begründete. Daher entstanden Vermischungen, Complicationen, wie sie überhaupt zur Zeit von Constitutions-Veränderungen oder Uebergangsperioden statt haben. — Theilweise war dies auch der Fall im Nov. und Dec. 1834, wo die Constitution sich durch verschiedene intercursirende und sporad. Krankheiten zu trüben begann.

Das Abweichende in den Erscheinungen dieser Constitution von der vorhergehenden zeichnete sich durch Folgendes aus: Der Schwindel war stärker, als früher, sowohl beim Gehen, als besonders beim Bücken zum Vorwärtsfallen, so dass sich die Kranken nicht selten an etwas halten mussten; kriebelnde Kopfschmerzen in der Stirne, Klopfen und Stechen in den Schläfen und im Hinterhaupte, Stechen, Zucken und Spannen im Nacken und in den Schultern, Drücken auf den Achseln, mit abwechselnder Hitze und Röthe im Gesicht, und wieder Blässe, schleimigem Munde, öfters Speicheln, Halsweb, Schmerz beim Schlucken, Gefühl von einem Knoll im Halse, Zusammenziehschmerz im Unterleibe, Bangigkeit, Stuhl - und Urindrang, trockener, seltener Stuhl, brenv nender, ins Blassgelbe oder Grünliche spielender, oft selbst ziemlich grüner Urin; Drücken auf der Brust, mit beengtem, kurzem Athem, dessen Hinderniss mehr im Unterleibe su sitzen schien. In den Gliedern Gefühl von Prickeln, Kriebeln, Eingeschlasenbeit, besonders der Arme und Unterschenkel, Zerschlagenbeitsschmerz im Rücken, kalte Hände und Füsse, oft auch Brennen, Zucken und Stechen der Glieder, Schmerzen, die in der Ruhe schlimmer wurden. Die fieberhaften Erscheinungen exacerbirten grossentheils in regelmässigen alltäglichen oder drei und viertägigen Verschlimmerungen, mit Frösteln, Schaudern, Strecken und Gähnen, dann Hitze, Speicheln, Unruhe, beschleunigtem vibrirondem Palse, nicht selten Deliriren. Schweiss erfolgte oft gar keiner, zuweilen aber reichlicher, mit trübem, dunklem, sedimentösem Urin.

Verschiedene Modificationen zeichneten sich bald durch vorwaltendes Leiden der Brust oder des Unterleibs. bald durch Krämpfe aus, oder es entstandes Combinationen mit Friesel, rothen Hautslecken. Geschwären mit brennenden, stechenden Schmerzen, Blutpfröpfen in den Geschwüren, Furunkeln &c. Es war im Allgemeinen eine aussergewöhnliche Neigung zu Rückfällen, oder zum Uebergang in chronische Leiden, auch bei verschiedenartigen Uebeln, vorherrschend, die Behandlung mochte fast seyn, welche sie wollte. Deprimirende Affecte und vorzüglich kalte Luft veranlassten nur zu leicht Recidive, wo man die Krankheit längst schon beseitigt glaubte. Personen, welche besondere Anlagen zu rosenartigen Entzündungen, zu habituellen Fussgeschwüren hatten, so wie an Rheumatismus und Hämorrhoiden Leidende, wurden am öftersten und am härtesten mitgenommen. -

Wenn auch in den leichtern Fällen von der Bryonnoch vortheilhafte Einwirkung beobachtet wurde, so erwies sie sich doch nicht für die Dauer gut, sie wirkte mehr palliativ. Weit hülfreicher zeigte sich Rhus Tox., womit mehrere rheumat. Affectionen gehoben wurden, nachdem Bryon., Acon., Lycopod, Puls. nichts gefruchtet hatten. Calcar. c. fand eine nicht seltene, vortheilhafte Anwendung da, wo eine scrofulose oder arthritische Disposition vorwaltete, und mit dem Fieber häufiges Gähnen, Durchfall, Nachthusten und öfterer Schweiss verbunden waren. Zuweilen, jedoch seltener, leistete Mercur gute Hülfe. Am allermeisten aber entsprach den speciellen Indicationen Lycopod., zu dessen Anwendung anfänglich einige Fälle mit Blutschwären, Gliederschmerzen mit Blähungen, Brustaffectionen mit dickem, gelblichem Auswurfe leiteten. Die vortheilhafte Wirkung dieses Mittels ermuthigte sodann später, es auch in andern, verwandten Fällen zu geben, wo seine Indication

micht so gar deutlich hervorstach, wo andere Mittel, die besser indicirt zu seyn schienen, die erwartete Hülfe nicht leisteten. Der Erfolg übertraf in einigen Fällen alle Erwartung, und namentlich im December war Lycopod. dasjenige Mittel, welches eine sehr häufige Anwendung fand, und sich auch um meisten heilkräftig erwies.

2) Bemerkungen über das Buchner'sche Werk\*) und was damit zusammmenhängt. Von Dr. Trinks, Medicinalrath in Dresden.

Ausser den Grenzen der Kritik \*\*) würde es liegen, wenn wir alle Inconvenienzen der Buchner'schen Schrift nur summarisch darstellen wollten, wenn wir über die höchst incorrecte Schreibart, über das ganz unbegreifliche Prahlen mit einer möglichst dürstigen Belesenheit den Herrn Vers. zurechtzuweisen dächten. Wir haben ihm nur zweierlei vorzuwerfen. Erstlich, dass er den Raum, welchen er einer Arzneibereitungslehre zu widmen verspricht, zum grössten Theile mit einem unnützen und ungehörigen Gerede ausfüllt; zweitens, dass er den rastlosen Bemühungen vorurtheilsfreier Homöonathen, welche bis zum Ueberdrusse Dinge wiederholt betheuern mussten, an welchen ehedem noch Niemand zezweifelt, und andere zu negiren gezwungen waren, an welche vordem noch kein Arzt geglaubt hatte, dass er diesen Bemühungen Hohn spricht, indem er diese Dinge, welche selbst von den Feinden der Hom. gros-

<sup>\*)</sup> Homoopathische Arzneibereitungslehre, von Joseph Benedict Buchnes. Dr. Med. & Chir. München, 1840, bei Georg Franz.

<sup>\*\*)</sup> Eine in's Einzelne gehende kritische Anzeige des Buchès wird Dr. Skurn geben. Red.

sentlieils vergessen waren, mit grosser Dreistigkeit und einer wahren Repräsentantenstimme aufs Neue in das Gebiet unserer Theorie einzuführen trachtet.

Es kann nun zwar Niemanden verboten werden, seine Ansichten, und sollten sie auch aller Erfahrung, und der Vernunst nicht minder, zuwiderlausen, zu veröffentlichen, wenn anders Jemand gutwillig genug ist, solchem Unternehmen die Hand zu bieten; es muss ihm aber wohl verwehrt werden, diese seine Ansichten zusteich einem Andern anzudiehten, oder als einer Schule eigenthümlich darzustellen. Das ist es aber, dessen wir den Verf. beschuldigen; wir müssen behaupten, dassnur zwei Quellen möglich sind, aus denen solch tadelnswerthes Thun entspringen kann: sehr beschränkte und mangelhafte Einsicht, oder unlautere Gesinnung. Welche von beiden zu beschuldigen ist, das möge allenfalls der Verf. selbst erklären, wenn er daraus eine Rechtfertigung für sich hofft. Wir würden gutwillig genug seyn, uns dieserhalb sogleich für ihn zu bemühen, wenn wir nicht überzeugt wären, dass er auf keine Weise in den Augen des Publikums zu gewinnen vermag.

Wir wollten ihm selbst gern die Anmassung verzeihen, mit welcher er mehrere ältere Aerzte indirect einer mangelhaften Beobachtung und einer Nachlässigkeit beschuldigt, indem er (s. S. 89) den paradoxen Ausseruch thut, dass im Allgemeinen mehr von den kleinen Desen, als von den grossen zu erwarten sey, und dess mehrere Aerzte mitunter nur desshalb niedere Verdünnungen anwenden möchten, weil sie dieselben aus der ersten besten Hand beziehen. Wir wollten ihm selche Dinge verzeihen, und würden am allerwenigsten uns durch dergleichen bewogen gefunden haben, ein Wert über das unbedeutende Product des Verfs. zu verlieren, wenn es sich nicht darum handelte, zur Ehre der Hom, oder specifischen Heikunde zu reden. Die Ehre. oder doch der Ruf deraelben, könnte aber allerdings durch die zu besprechende Schrift gefährdet werden. indem man hie und da nur zu bereitwillig dem Verf. Glauben beimessen, und seine Aussprüche als im Sinne der heutigen hom. Schule gelten lassen würde. Demvorzubeugen, ist unsere einzige Absicht, und wir gestehen, allen Recensentenformeln entsagend, ganz offen. dass wir uns um die Person des Verfs. nicht im mindesten bekümmern, und kein Wort sagen werden, um iam das Irrige und Unhaltbare seiner Dogmen anschanlich zu machen. Habeat sibi! Wer nach den in letz-: ten Jahren gepflogenen Discussionen noch nicht im. Stande gewesen ist, den wunderlichsten Präsumtionen. deren Existenz überall schon ein wahres Phänomen ist, zu entsagen, der wird auch für die schlagendsten rationellen und thatsächlichen Beweise taub sein und für das Augenscheinlichste blind bleiben, er wird so wenig: die Wahrheit sehen, als Jemand sieht, was hinter seinom-Rücken vorgeht; wenn man ihm einen Spiegel vorhielte. so würde er darin höchstens seine werthe Figur erken-. nen, und das Andere, wofern er ihm auch einen Augenblick widmete, für Trugbilder erklären.

Wir haben uns desshalb nur an einige Aussprüche des Vers. zu halten, um das Gegentheilige auszusprechen, mit der Versicherung, dass dasselbe im Sinne der heutigen Hom. sey, und unter den hom. Aerzten keine namtaften Gegner habe. Eine Begründung der Aussprüche selbst würde zum Theil ungehörig, zum Theil ganz unmöglich seyn, wenn wir uns nicht ganz der wissenschaftlichen Verhandlung entziehen wollten. Auch könnten solche Gründe höchstens vom Versund seines Gleichen begehrt werden, und wir würden ihnen dann betweisen sollen, dass es bei Tage hell und bei Nacht dankel sei; wir haben uns aber durch unsern Entschluss, den Verschöchstens vorläufig zu berücksichtigen, von dergleichen Mühwaltungen dispensirt.

Dr. B. führt (pg. 19), gleichsam um die Leistungen der Hom. in Classification der Arzneimittel zu vergegenwärtigen, Folgendes an: "Die gewöhnliche Einthei-

lung der Arzneimittel hach Hahnemann, bezüglich der Art ihrer Wirkung, ist a) in antipsorische und b) in nicht antipsorische Arzneien. Von Böninghausen nimmt der Theorie ven den chronischen Krankheiten folgende:

1) nicht antipsorische, 2) antipsorische, 3) antisyphilitische, 4) antisykotische; Schubert aber, den Grad ihrer Wirkung berücksichtigend, a) ähnlich, b) ähnlicher, c) ähnlichst wirkende Heilpotenzen an. Ein anderer Eintheilungsgrund ist nach der Wirkung und Wirksamkeit der Arzneien; eben so gut kann man sie in kürzer (acut) und länger (chronisch) wirkende und auf vielerlei andere Weise eintheilen, je nachdem man einen Zweig der Hom. vor Augen hat."

Also diese Eintheilungen, welche nicht einmal die einfachsten Bedingungen einer logischen Ordnung erfüllen. kann man machen, wenn man einen Zweig der Hom. vor Augen hat! Wenn man den ganzen Wunderbaum der Hom., wie er in der lebhasten Phantasie des Verse. steht, vor Augen hätte, so würde man mit einiger Mühe vielleicht noch angeschicktere Eintheilungen erfinden können. Aber abgesehen von dieser unbedingten Worthlosigkeit der angeführten Eintheilungen, wärde es keinem Arzte zur Ehre gereichen, für irgend einen Zweck die imaginare Psora, oder die vage Bestimmung eines Achnlichund Achalicher-Wirkens zum Principe einer Eintheilung zu wählen, während wir die seither gebräuchlichen Eintheilungen, welche denn doch bei aller allgemein anerkannten Unzulänglichkeit, Resultate vernünftiger Erwägung sächlicher Verhältnisse sind, verwerfen, und uns lieber mit einer zu keinen Präsumtionen und voreiligen Schlüssen verleitenden, ganz gleichgiltigen alphabetischen Folge haben begnügen wollen. Es wird nicht cinmal ein Arzt verkennen, dass in diesen gebräuchlichen Anordnungen manches Analoge zusammensteht. aber Niemand wird dergleichen Combinationen in einer der der Hom, vindicirten Eintheilungen erkennen.

Wir haben, indem wir eine Kenntniss der Arzneien

durch Beobachtung ihrer physiologischen Wirkung im menschlichen Körper gründen wollen, um nicht inconsequent zu verfahren, an eine Classification nicht denkenkönnen, bevor nicht durch unsere Experimente und andere Erfahrungen die Natur der Arzneien soweit aufgeklärt seyn wird, dass wir mit Sicherheit ein Gemeinschaftliches und Abweichendes in der physiologischen Wirkung der Arzneien wahrzunehmen und zu bezeichnen im Stande sind. Man kann in dieser Beziehung von unserer Beinung abweichen, aber man kann sie nicht tadeln. Für die Fictionen, welche der Verf. vertritt, ist der härstete Tadel zu gelinde.

Je mehr der Verf. sich dem Praktischen nähert, deste mehr entsernt er sich von den Grundsätzen der specifischen Heilkunde, um ihr von der andern Seite immer im gleichem Sinne zu nahe zu treten.

· Ausser dem schon oben erwähnten Commentum, dass von den höheren Verdünnungen im Allgemeinen mehr zu erwarten sev. als von den niederen, finden wir noch die Behauptung, dass "unsere Vehikel Arzneiträger (seven), welche die von ihrem urspünglichen Stoffe endledigte Arzneikraft aufnehmen. Ohne diese Vehikel könpen unsere Arzneien nicht verabreicht, ja nicht einmal dargestellt werden." In Uebereinstimmung hiermit lesen wir denn auch an demselben Orte: Die Gestalt nunin welcher wir die Arzneien verabreichen und anwenden, ist eine dreifache, 1. in fester Form als Streukügelehen, oder Streukügelehen mit Milchzucker, als Palver, 2. in trop/bar-flüssiger mit Alkohol, serner mit Wasser &c., 8. in aetherischer (und weingeistiger) Form als Riechmittel. Diese "feste" Form bleibt, wie uns der Verf. versichert, die sicherste und dauerndste, und ist beinahe für alle Fälle anwendbar. Die tropfbar-flüssige aber erreicht man, wenn man ein bis zwei Streukügelchen auflöst, oder "wo es der Arzt für nöthig findet." einen bis drei Tropfen der Arznei in ein halbes oder 

Arzneiverabreichung ein geschäftiges Nichtsthun nennt, dem können wir freilich nur recht geben; wer aber behaupten wollte, 'sie geschehe nach Grundsätzen der Hom., dem würden wir nur widersprechen können. Die specifische Heilkunde oder Homöopathie, oder wie man sie nennen will, hat mit der Gabengrösse nicht das Mindeste zu thun; es handelt sich um ganz andere Dinge. Ob diese minuten Gaben noch eine Wirkung baben, oder nicht. das wird uns als praktischen Aerzten ganz gleich gelten, sie haben auf keinen Fall eine Wirkung, welche hinreichte, eine nur mässige Krankheit zu heilen. Wir haben desshalb seit langer Zeit mit grösseren, der individuellen Empfindlichkeit angemessenen Gaben operirt. und in einer langjährigen Praxis und der Behandlung manchfaltigster Krankheitsformen nimmermehr Ursache gehabt, unser Verfahren zu bereuen. Es versteht sich von selbst, dass wir den Wunsch hegen, die Arzneigaben möglichst klein einzurichten, schon, damit jede Belästigung des Kranken, und sollte sie auch ohne nachtheilige Folgen nur den Geschmacksinn betreffen. mözlichst wegfalle; es versteht sich aber nicht minder, dass solche delicate Rücksichten nicht genommen werden können, wenn schnelle und kräftige Einwirkung erfordert wird.

Das ist also die Arzneibereitungslehre, welche nach Dr. B. (pg. 9) die Naturwissenschaften zur Grundlage hat! Nun, diese Naturwissenschaften, welche uns übrigens nicht bekannt sind, mögen im Eldorado blühen, die darauf gegründete Arzneibereitungslehre erkennen wir wenigstens nicht für die existirende Hom. an, so wenig wir in den längst verstorbenen Zeitgenossen sie anzuerkennen denken.

Der Verf. ist von der Trefflichkeit seiner Lehre so durchdrungen, dass er den Wunsch ausspricht, es möchten alle Aerzte mit der dreissigsten Verdünnung operiren, damit sie gleichmässige Resultate erhielten. Dienygra. Ba. XIV.

ses letatere wurde unbedingt erreicht werden, alle operirenden Aerzte würden die feste Ueberzeugung hegen können, dass sie mit ihrer Arznei im natürlichen Verlaufe der Krankheit nichts gestört hätten, und würden mit gutem Gewissen lauter physiatrische Beobachtungen und Naturheilprocesse ohne Heilmethoden aufzeichnen, können, und wenn sie sonst leidliche Erzähler gewesen wären, das Interesse der ärztlichen Welt viel mehr und allgemeiner in Anspruch nehmen, als es diejenigen hom. Aerzte, welche in redlichem Eifer, Alles zu prüfen und das Gute behalten zu wollen, jemals vermocht haben. Dem Rathe des Verfs. könnten zumal solche Acrate folgen. welche trotz gresser Hochachtung vor der Naturheilkraft in ihrem Verfahren nicht glücklich sind, und es doch nicht über sich vermögen, der Praxis zu entsagen. Wir Andern aber, welche die traurige Erfahrung gemacht haben, dass die Aerzte, wenn sie sonst gewisse Dinze wissen, nicht überflüssig sind, wollen auf den Ruhm physiatrischer Referenten verzichten, und, die 30. Verdünnung vernachlässigend, unsere, nicht jene unbekaunten Naturwissenschaften zur Grundlage habenda Penxis fortführen.

In der That aber finden wir es betrübend, dass unter der doch immer kleinen Zahl der Anhänger der spectielikunde noch Aerata sich besinden, welche as über sich vermögen, verjährten, längat mit Erust abgewier senen Verurtheilen von Neuem zu huldigen, anstatt dass sie eine in rascher Entwicklung begriffene Lehne nach Kräften zu fördern sich bemühen sollten. Möchte man nur endlich einsehen, dass, wenn sog, allen Aerate sper einsehe Mittel granweise mit gutem Erfolge angewenndet haben, kein vernünftiger Grund da ist, den Decilalentheil eines Grans für eine angemessene heilwirkende Gabe zu halten.

Die specifische Wirkung der Arzneien ist es, welche wir einer vorzüglichen und aergsamen Betrachtung, werth halten müssen, und deren therapeutischen Erfolg

zu nuchen wir uns angelegen seva lassen. Wir wenden, um auf dem kürzesten Wege und mit möglichster Uebereinstimmung der Erfahrungen zu Resultaten zu gelangen, zwar nicht die 30. Verdünnung, aber die einzelnen Arzneikörper ohne künstliche Complicationen an. Wir erkennen in der Arzneiprüfung eine Manifestation physiologischer Wirkungen, welche gewisse Schlüsse auf therapentische Erfolge im Voraus gestatten muss: wir haben aber sehr wohl gesehen, dass diese Arzneiprüsung nicht eine so genugsame Belehrung zu geben vermag, als man einmal zu glauben Willens war; wir achten in derselben nichts desto weniger einen neuen West der Erkenntniss bezüglich einer sehr wichtigen Sache, einer durch zeitherige Erfahrungen und Prüfungen so wenig aufgeklärten Sache, dass wir es nicht für verlorne Mühe, sondern für Pflicht halten müssen, die uns dargebotene neuartige Untersuchung mit grosser Sorge und festem Elfer zu führen, bis die Erreichung irgend eines Haltpunktes Ruhe erlanden will. Dieses sind die Ansichten und Grundsätze, vermöge welcher wir une als hom. Arat bezeichnen wollen, und vermöge welcher wir, in so fern sie die hauptsächlichen Bestimmongen für ärztliche Praxis und alle vom Arzte ausgehende wissenschaftliche Bestrebungen geben, das Daseva einer hom. Schule anerkennen.

Wir hegen die seste Ueberzeugung und wissen gressentheils, dass die namhasten hom. Aerzte diese unsere
Ansichten theilen. Es wurde, wie unsere Collegen sich
erinnern, ziemlieh in diesem Sinne bei der Zusammenkunst in Leipzig (1830) der Vorschlag gethan, den Namen "Hombopathie" ganz aufzugeben. Wir sind nicht
gerade dieser Meinung gewesen, sondern baben dasür
gehalten, dass es sich der Mühe nicht lohne, die neitweiligen Verwandlungen und Entwicklungen einer Doctrin, bei welchen freilich abgenutzte Organe unwesentlich entsernt und neue herausgebildet werden, getreu-

lich mit Namenverwandlungen zu begleiten; wir haben auch erwogen, dass, wenn es sich darum handele, das veränderte Wesen unserer Doctrin den Fremden in ein deutliches Licht zu stellen, der recipirte Name der specifischen Heilkunde allen Anforderungen genüge, die Bequemlichkeit der Conversation aber immer das Homöopathische benutzen möge.

Wenn man aber auf einen neuen Namen sinnt, so thue man dieses zum Besten derjenigen Aerzte, welche ihre gleichmässigen Ersahrungen mit der dreissigsten Verdünnung anstellen werden, damit diese Experimentatoren picht etwa aus Unkunde oder aus Muthwillen uns beigeordnet werden. Dieselben würden sich auch durch solche Beiordnung keineswegs geschmeichelt finden, sondern, sich ihrer Beharrlichkeit beim Anfänglichen erfreuend, diese geziemend in quantitativer und qualitativer Beziehung anerkannt wissen wollen. Wenn sie also einen Namen haben sollten, so müsste in diesem das Anfängliche und die dreissigste Verdünnung ausgedrückt seyn. Vielleicht könnte man auch den Namen des Dr. Buchner mit darin anbringen, weil derselbe zuerst die gleichmässigen Resultate beantragt hat.

Höchst wunderlich nimmt es sich nun aus, wenn der Herr Doctor Buchner gegen die Isopathie zu Felde zieht, und mit eingebildeter Präcision den Unterschied zwischen Krankheit und Krankheitsproduct nachweisen will. Er macht die paradoxe Behauptung, jedes seminium morbi vermöge jede Krankheit zu erzeugen, je nachdem es dieses oder jenes Organ ergreife, und schliesst mit der witzigen Aufforderuug, man solle zuvor alle Excremente prüfen, und Herr Lux solle willig mit gutem Beispiele vorangehen. Abgesehen davon, mit welchem Rechte man von einer Isopathie spricht, existiren Erfahrungen, welche von einer umsichtigen Prüfung und motivirten therapeutischen Anwendung der Krankheitsexcremente sehr merkwürdige Aufschlüsse hoffen lassen, und es muss Jemand mehr wissenschaftliches

Urtheil gezeigt haben, als der Herr Verf., wenn er über dergleichen mitsprechend geduldet werden will. Höchst verdriesslich ist es aber, solche unnützen Wortstreite in Betreff einer Sache hören zu müssen, die durch Facta in ein deutliches Licht gesetzt zu sehen, wir aus Schulichste wünschen.

Wir sind indessen überzeugt, dass man das Meiste dem Hrn. Verf. gar nicht zurechnen darf, sondern seine Ansichten und Behauptungen desshalb gelinder beurtheilen muss, weil ihm ausser manchem anderen das historische Wissen fast gänzlich abzugehen scheint. So wird man nicht mehr mit Verwunderung bei Dr. B. (S. 99) lesen, dass die Kohle erst in der zweiten und dritten Potenz anfange, arzneikräftig zu werden.

Der Herr Dr. B. hat freilich noch nicht gehört, dass seit geraumer Zeit Thier - und Pflanzenkohle von sog. allopathischen Aerzten vielfach therapeutisch benutzt worden ist. Wir haben diejenigen Jünger der Hom, noch nicht vergessen, welche ihr Glaubenssystem so hoch verehrten, dass sie meinten, sie müssten die Hom. aus ihr selbst nicht nur verstehen, sondern auch ausüben können, und die medicinischen Wissenschaften seven nicht sowohl directe, als vielmehr indirecte Hilfswissenschaften, indem sie dem Arzte, nachdem er sich für diese oder jene interessire, eine angenehme Zerstreuung nach seinen ernsthaften Berofsverrichtungen darböten. Wenn das die Ansicht von Regierungsräthen und Candidaten war, so liess sich dazu nichts sagen; wenn aber ein Arzt, d. h. ein Mann, der durch die Naturwissenschaften und nicht durch eine Marktschreierei in die Medicin eingeführt worden ist, faktisch eine solche Geringschätzung der Wissenschaft darlegt, während er sich doch des "Anstands wegen" einiger Ostentationen mit unwesentlichem Wissen aus dem Gebiete der Literatur, descriptiven Naturgeschichte &c. nicht schämt, so kann man sich überzeugt halten, dass er - seine Zeit schlecht angewandt hat. Es scheint zwar in der Natur der Sache zu liegen, dass der beschäftigte praktische Arzt aus dem rasch vorübergehenden Haufen der Tagesneuigkeiten nur das, was ihn zunächst angeht, beobachten kann, wir meinen Krankheits- und Arzneimittellehre, aber er darf sich doch der Physiologie &c. nicht so entfremden, dass er ihre Erwerbnisse gelegentlich nicht zu verwenden wissen sollte. Von dergleichen ist nun bei Dr. Buchnen gar keine Rede, und er kennt nicht einmal die therapeut. Thatsachen.

In der Hoffnung, dass wir uns nicht wieder genöthigt sehen werden, solchen Meinungen, welche mit Recht bereits obsolet waren, opponiren zu müssen, wollen wir den wenigen Anhängern dieser immateriellen "dynamisirten" Arzneigaben noch zu bedenken geben, dass sie durch solches ärztliche Verfahren eine doppelte Schuld auf sich laden. Erstlich verfahren sie leichtfertig mit den ihnen anvertrauten Kranken, indem sie einer blosen Präsumtion zu Liebe mit Arzneien operiren, deren Wirkung unberechenbar und vielleicht null ist. Der Dr. Becken hält die Wirkung sogar für negativ, was, wenn er sich mathematisch genau hat ausdrücken wollen, noch weniger als null ist. Wir können uns doch alle Tage überzeugen, dass leichte und schwere Krankheiten durch grosse Arzneigaben nicht nur nicht zum Tode oder langwierigem Siechen, sondern zur Gesundheit geführt werden. Wir können demnach mit Recht darnach trachten, die Gaben möglichst klein zu suchen, damit wir theils eine, wenn auch nicht gefährliche, doch lästige Nebenwirkung, theils die unangenehme Berührung der Geschmacksorgane vermeiden, und können desshalb immer in vielen Fällen die ersten Verdünnungen oder Verreibungen gebrauchen. Welcher Grund kann aber angegeben werden für die Anwendung immens kleiner Quantitäten? Der zweite Vorwurf, welcher die hohen Verdünnungen trifft, wird mit dem Umstande gegeben, dass wir nach ihrer Anwendung immer ungewiss bleiben, ob die Krankheit von selbst, oder durch Arznei vativeder heilen offer aboren, wenigstens in den meisten Fällen. Unsere therapeutische Erfahrung wird dadurch sehoh dürftig genitg, dass wir in den seltensten Fällen zu heilen, d. i. die Krankheit zu coupiren vermögen, während wir uns gewöhnlich damit begnügen, die Krankheit zu Ende laufen zu lassen, und uns glücklich sehätzen, Nachkrankheiten zu verhüten, oder doch nicht kommen zu sehen. Das Verfahren mit kleinen Gaben ist auch daran schuld, dass hom. Aerzte so unstät bei Anwehdung der Arzneien sind, und kaum in den Fall kommen, die Wirkung abzuwarten, sendern in Zweifel gerichtend, ob die Qualitat oder ob die Quantität am Nichterfolge schuld sey, voll unruhiger Hast eine bunte Reihe von Mitteln die therapeutische Probe machen lassen.

Was hilft es nun, dass man des Symptomenzählen abgethan und sich wieder zu der alten und beständigen Biognose gewandt hat, wenn man der Indication durch ein Millimum zu entsprechen glaubt? Da ist nichts genwennen, nur noch mehr Mühe verloren, als vorhen

Aber wir haben noch etwas Grossen, keinen Verwurf, gegen die in Bede Stehenden zu sagen. Nichts rächt sich mehr am praktischen Arzte, als ein blinder Aberglaube an eine Sache, die gunn ausser dem Zusammenthunge mit bekannten Naturerscheinungen steht, sumat wehn diese Sache die Therapie so genau berührt, wie die Petenzirungstheerie. Wo der Glaube so viel genwinnt, da hört man auf, wissen zu wollen, und haldigt im glücklichsten Falle, wir sagen mim glücklichsten Falle, wir sagen mim glücklichsten Fulle," der alleroberfächlichsten Empirie. Gewöhnlicher noch geben sich solche Aerate einem bewusstlesen Treiben hin, und nehmen ihre Indicationen nach dankeln Ahnungen, welche weit verschieden sind von jenem sog: praktischen Takte.

Wenn endlich Dinge, wie die eben gerügten, bis zu houtigem Tage öffentlich ausgesprochen werden, so dürfest eich die hom. Aerate nicht mehr beschweren, wenn

man ihre Verrichtungen keiner wissenschuftlichen Berücksichtigung werth halten will. Diejenigen, welche sich von den alten Irrthümern entfernt halten, haben nämlich fast nie Veranlassung, ihre Verachtung solcher paradexen Präsumtionen auszusprechen, und ihr Glaubensbekenntniss mit allen positiven und negativen Ingredienzien abzulegen, so wenig der Physiker sich aufgefordert finden kann, zu bekennen: ich glaube, dass die Sonne sich um die Erde dreht; er würde wenigstens durch solche Versicherung nicht viel vermögen, seine wissenschaftliche Competenz zu beweisen. Wir sind in demselben Falle, und schweigen desshalb. Weil wir aber schweigen, bürdet man uns partheiisch alles das auf. was Namentheilhaber an schlechtem Material zu Buch schaffen. Wir haben uns in diesem Falle doch noch ther eine Ungerechtigkeit zu beschweren, welche sogas unlogisch ist, indem man weiss, "Alle, die an die Psora glauben, sind Homöopathen," und rückwärts schliesst, "alle Homöopathen glauben an die Psora." Exempla sunt odiosa! Wollten wir aber beständig verstehern, wir glauben dieses, und glauben jenes nicht, and unsere Versicherungen begriffen Dinge, welche sich von selbst verstehen, so würde man uns mit mehrerem Rechte tadeln. Doch der Tadel würde so viel nicht zu bedeuten haben, wenn nicht derselbe nach gewohnter Weise auf Alles ausgedehnt wurde, was von den Getadelten ausgeht. Darum werden wir es noch lange zu bedauern haben, dass die Arzneiprüfungen nicht die Theilaahme gewinnen, deren sie werth sind, und deren sie bedürfen, um zu einer sichere Schlüsse gestattenden und Abstractionen ersparenden. Objectivität zu gelangen.

Ein Gleiches dürfte in einiger Ausdehnung bei der Dosenlehre stattfinden. Die wenigsten Aerzte dürften sich bemüht haben, zu erfahren, eine wie kleine Quantität noch kräftig ist, die Krankheit zu tilgen, und wir wiesen blos von Schönlein und von F. Jahn, welche die anerhört kleinen Gaben von 1/40 und 1/100 Gran im Anwendung brachten. Ein hundertel Gran entspricht aber einem Gran unserer zweiten Verreibung, wie leigder auch noch wenig bekannt ist.

Dr. Buchner hat uns wenigstens zu einer ungezwungenen Erörterung mehrerer verwirrter Verhältnisse geholfen, und in so fern vielleicht etwas Gutes ausgerichtet, wenn wir nicht das berücksichtigen wollen, was Paracelsus einigen Alten schuld gab: "dass sie der Philosophie das geleistet hätten, was die Fäces dem Weine, von welchem sie die Erde absondern." Gleicherweise hat Dr. B. sich bemüht, alles Unräthliche und Unklare, was der Hom. beigemischt war, in seiner Bereitungslehre als einen tartarus crudus zu sammeln; der Wein aber ist im Sinne des Dr. B. antihomöopatisch.

3) Kritik der Bemerkungen des Dr. G. HIRSCH zu Königsberg über Diarrhoea ablactatorum und Gastromalacie. Von Dr. WINTER zu Lüneburg.

Hr. Dr. Hirsch hat Bemerkungen über besagte Gegenstände in Huffland's Journ. 1840., Stück 4., P. 36 niedergelegt. Hätte er das Vermögen gehabt, etwas Besseres, als das schon Vorhandene, über diese Gegenstände zu sagen, so könnte man ihm dazu Glück wünschen; dem ist aber nicht also. Was Hr. Dr. H. bringt, ist: dass die erste Periode der Evolution nach der Geburt sich durch die Entwickelung des animalen Lebens charakterisire, und dass dieser Periode zwei Krankheiten, Eklampsie und Zahnruhr, entsprechen, — in der That eine sehr glückliche Entdeckung, ein hohes Resultat scharssinniger Forschung! Die Eklampsie soll

wur nach Hrn. Dr. H. noch eine gründliche Monographie utwarten. Ich frage aber, wozu und warum? Kennt er die Bedeutung der Eklampsie und das Austreten der Krampsformen nicht, so ist das seine Schuld, nicht die der Wissenschaft, die dergleichen Reactionsformen richtig zu würdigen weiss. Dass er die antiphlogistische Behandlung offenbar ungenügend findet, ist rationell; aber offenbar irrationell ist es, dass diese die einzige seyn soll, die sich rationellerweise anwenden lasse.

Wahr ist, wenn Dr. H. sagt, es sey sinnlos, wenh man Erbrechen und Diarrhöe, selbst wenn sie in höherer Form und Bedeutung acut oder chronisch auftretens Gastromalacie nenne; es sey rein unmöglich, zwischen Diarrhoe und Erbrechen, wenn sie im kindlichen Alter austreten und dem Zustande, in dessen Verläuse die Gastrom, sich ausbilden kann, diagnostische Unterschiede festzustellen; die Gastrom, sey nicht die Krankheit selber, könne im Leben nicht erkannt, daher auch in der speciellen Therapie nicht aufgeführt und nicht Gegenstand der Behandlung seyn, sie bilde nur den Ausgang eines Bauchleidens, das in sier veränderlicher und keineswegs constanter Form auftrate, ja das selbst in Weltenern Fällen ohne Brechen und Diarrhoe verlause; nur durch die Section könne die Gastromalacie dargethan werden. Wer möchte das leugnen wollen? Eine, wenn auch nicht sinnlich wahrnehmbare Ursache muss sie haben, es muss etwas vorausgehen, was den Bestand der Vitalität der Gewebe vernichtet, ahnlich dem, was der Gangran vorangehet. Diese Wahrheiten hätte Hr. Dr. Hinsch in dem von ihm als "unbedeutend" bezeichneten Buche finden können, und er würde sich dann übergeugt haben, dass Prof. Hecken dies Werk \*) seiher Zeit ohne Sachkenntniss recensire und Dr. BARR-BAUSEN dies Geschäft im Auftrage und zur Zustiedenheit jenes Herrn gut besorgt hat.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>j Das 664 Hrs. Dr. Winten über Magehörweithung. Gr.

Recht arg tauscht sich Dr. H., wenn er glaubt, Niemand werde es bestreiten, dass es eine sehr bestimut charakterisirte Krankheitsform, besonders bei entwöhnten und zahnenden Kindern gebe, in deren Verlaufe man den Magengrund gallertartig erweicht anzutreilen pflege. Ich habe diese Charakteristik mit Bestimmthelt gelengnet, so wie ich dargethan habe, was Dr. H. setber anführt, dass, neben dem von ihm berührten atrophischen Zustande, nicht hur keine Spur von Erweichung, sondern Magen und Darmkanal von jeder Spur einer Destruction unbetührt gefunden werden, und dass oft sehr ausgeprägte Etweichung gefunden wird, wo kein Symptom im Leben sie hatte ahnen lassen. Dass diesem wirklich so ist, kann historisch nachge- und erwiesth werden. Wo bleibt denn nun aber die bestimmte Charakteristik des pathologischen Zustandes? und hebt Dr. H. selbst durch diese letzten beiden Sätze seine eigne Behanptung nicht wieder auf? Hieher gehören nicht allein die nicht ganz seltenen Fälle bei Erwachsenen wie er meint, sondern auch die bei Kindern unter seffr verschiedenen Zuständen beobachteten. Daher steht en auch, wie Dr. H. dem Dr. Ronnens aacherzählt, nicht allein bei Erwachsenen, sondern auch bei Kindern mit der Diagnose schlecht, d. h. die Malacie kann bestimmt überall im Leben nicht erkannt, sondern nur vermuthet werden. Auch diese Wahrheiten würde Dr. H. in melnem "unbedeutenden" Buche gefunden haben.

"Die Thatsachen nöthigen uns, für das Phänomen der Magenerweichung einen allgemeinern Grund, als eine specielle Krankheit des Magens aufzusuchen." So sagt Hr. Dr. Hinsch weiter. — Ich glaubte hiernach, dass etwas Reelles erfolgen würde; mit nichten! Statt dessen, redet Dr. H. dem Hrn. Barkhausen nach, und Eltirt v. Pommen's und Burns' Versuche. Die des ersten sind bekanntlich rein absurd; dehn was können tödliche Gaben von Weinstein-, Klee- oder Essigsaure, in den Magen der Hunde eingespritzt, gleichviet, was daraus

wird, für oder gegen irgend einen pathologischen Vorgang beweisen? Doch sicher nichts weiter, als dass diese Substanzen den gesunden Magen der Hunde erweichen oder corrodiren, welcher Vorgang und welche Thatsache aber mit der durch Krankheit entstandenen Erweichung gar nichts gemein hat. Hätte sich Dr. H., was Bunns anbetrifft, ein Bischen in der Sache umgesehen, so würde er in Spitta's Leichenöffnungen das Bunns'sche Experiment, als nichts beweisend, schon abgethan gefunden haben. Eben so wenig wird ein Vernünftiger das für Imbibition, die ganz nach mechanischen Gesetzen vor sich geht, also nur niedrigere Theile und Parthieen treffen kann, gelten lassen, wenn Erweichung des Oesophagus und des Zwerchfelles neben der Magenerweichung angetroffen wird. So täuscht er sich ferner, wenn er annimmt, dass der Blindsack des Magens darum um so öfterer erweicht gefunden werde, weil er am dünnsten sey, und die Contenta sich in jhm sammeln und verweilen können, - ein veraltetes Argument; der Blindsack wird nur darum so afficirt gefunden, weil er sehr venenreich ist, weil diesem Umstande zufolge passive Congestionen, Accumulationen und Stagnationen sein, des Tonus bereits beraubtes, Capillargefässsystem treffen, und sich vorzugsweise hier ausbilden. In Folge dieses Vorganges tritt entweder auf der Stufe der Congestion schon, oder auf der des Erethismus und der Entzündung die Destruction in die Erscheinung. - Wie aber früher schon, so kommt Dr. H. auch hier mit dem hinkenden Boten nach, indem er sagt: "es seyen inzwischen Umstände vorhanden, die jede chemische Erklärung des Destructionsprocesses entschieden zurückwiesen;" dabei citirt er, als gegen eine solche hypothetische Annahme zeugend, Rudolphi's und J. Müller's Physiologie. Trotz dem aber, dass er selber anführt, dass mitunter mehrere Stellen erweicht, und die dazwischen liegenden, derselben Einwirkung der Contenta ausgesetzten, gesund angetreffen werden, und

dass krankhafte Sänrebildung im Magen oft geneg statt finde, ohne dass Malacie darauf folgt, trotz dem und nach solchen Prämissen folgert er dennoch, dass offenbar die Magenerweichung eine pathologische und eine chemische Seite habe. Das Problem wird dem Bra. Dr. H. dadurch gelöst, dass Cruvenhier zwei Arten, und BARKHAUSEN zwei Stadien der Erweichung annehmen. Angenommen haben dies beide Aerzte, aber nicht nachge- und bewiesen; denn ihre Argumente sind höchst unphysiologisch und einseitig. Sieht man nun, was Dr. H. gleich darauf von Cruvellnien anführt, um die Lösung des Problems zu beweisen, so erstaunt man, nämlich: Cauv. nimmt ein Rammolissement pultacé und gélatiniforme an. Das erste ist nur Erweichung der Magenschleimhaut und ein blosses Product der Zersetzung nach dem Tode. So! Aber ist denn der Soor oder Fasch der Kinder, der sich in schlimmern und schweren Fällen bekanntlich von der Mundhöhle durch den ganzen Tractus intestinalis hin erstreckt, und in dessen Verlaufe namentlich Bu-LARD schon Erweichung des Magens, nicht blos der Schleimhaut, bemerkte, nur Product der Zersetzung nach dem Tode? Sehr fatal für die Lösung des Problems ist hier, dass man diese Metamorphose schon im Leben und Tage lang vor dem Eintritte des Todes bemerkt, ja sehr hänfig sie in Gesundheit zurückkehren sieht. — Dass man im Todten die Erweichung der Schleimhaut hervorbringen kann, beweist nichts für und gegen die kranke Metamorphose im Lebendigen. Eben so sehr muss es ausallen, da nach dem Tode bekanntlich keine Verdauung mehr statt hat, dass Dr. H. hier CRUVEIL-HIER abermals nachredet, der Verdauungs-, wie der Verwesnagsprocess begünstige diese Metamorphose. Nun kommt noch binzu, dass, nach Dr. H., diese Erweichung keine eigenthümliche Symptome haben soll; aber wie unterscheidet sie denn Cruveilhier von der zweiten Art? So vortrefflich diese Form nach Dr. H. argumentirt ist, so ist es auch die zweite Art; denn dass diese

keinen bestimmten Krankheitsverlauf hat, wie Dr. H. von Cnuv. anführt, ist bereits mehr als zur Genüge dargethan, und er selber leugnet dies, wie wir bald sehen verden. Liest man noch ferner bei Dr. H., dass auch diese zweite Art künstlich hervorgebracht werden könne, wenn man den todten Magen mit Säuren oder alkalischem Wasser behandelt oder kocht (wohl gar zu Brei, dann spart man ihm die Mühe, dass er sich erweicht!) und dass trotzdem dennoch die Erweichung erst nach 3-4 Tagen und nach 8 Tagen (?!) vollständig werde, so muss man gestehen, dass es zu viel verlangt seyn würde, mehr Beweise für die Lösung des Problems zu begehren!

Indessen muss man dem Hrn. Dr. H. nicht Unrecht thun; er nimmt es mit dem Behaupten und Beweisen nicht so strenge; denn er sagt: "rechnet man noch hinzu, dass in unzähligen Fällen, die sich durch kein charakterist. Symptom im Leben verrathen hatten, nicht blos die Schleimhaut, sondern auch der ganze Magen gallertartig erweicht, auch wohl durchlöchert gefunden worden ist, so muss man bekennen, dass durch die Cru-VEILBIER'sche Distinction wohl einige, aber bei weitem nicht alle Schwierigkeiten gehoben sind." Aber was soll diese Rede? Erst behauptet Dr. H., CRUVELLHIER löse das Problem, und dann (2 Seiten weiter), er löse es nicht. Aber was schadet das! Ungleich tiefer dringt, aber nur für den Dr. H., der Dr. BARKHAUSEN in den Kern und das Wesen des merkwürdigen pathologischen Vorganges ein; denn nach ihm ist die Magenerweichung nichts anderes, als einer der vielen Ausgänge der Scrophelkrankheit, und namentlich des scrophulösen (?) Erkrankens der Schleimbälge der Megen - u. Barmschleimhaut. Wahr an dieser Darstellung ist nun:

- Dass die Scropheln wirklich eine Durchgangsform für die Malacie im Allgemeinen und speciell für die Gastromalacie abgeben.
  - 2) Unwahr ist aber auch, dass sie selbst für die Zeit

ihner Lebensepoche, d. h. vom Apfange des 2. bis zu Ende des 3. oder 8. Lebensiahres die alleinige Durchgangsform sind; denn nicht alle Individuen sind scrophulös, und es tressen so vielsältige pathologische Proncesse diese Lebensepoche, die sich als Durchgangsform der Erweichung der Beobachtung dargestellt haben, des die Darstellung Bankhausen's, und in so sern sie die Scropheln als die alleinige Durchgangsform hinstellt, nur als eine höchst einseitige dastebt, die nicht allein so viele Fälle dieser Lebensepoche, sondern auch die, welche im ersten, und die, welche nach dem siebenten oder achten Lebensiahre vorkommen, unberührt lässt und für welche diese Darstellung also nicht passt; denn hier kann von Scrophulosia nicht die Rede seyn, eben so wenig slavon Bankhausen's unstatthastem Latentseyn derselben.

- 3) Halach und unwahr ist, dass der von Barkhausen angeblich beobachtete Zustand der Schleimdrüsen des Mageus und Darmkanals der Malacie angehöre. Er gebört vielmehr, wie Barkhausen und Dr. H. sagen, der Aksophie an; dann nach Ersterem bieten die atrophischen Urüsen noch keine Erweichung dar, sondern diese soll erst pach dem Tode durch die saure, Jack Barkhausen, sensehe Hypothese, den sauern Mageusaft, zu Stande zebracht werden.
- 4) Unwahr ist, dass Barkhausen diesen tiefen Blick gethan habe; denn schon vor ihm führt Billand in seinen Kinderkrankheiten die Enteritis folliculosa als Durchgangsform für die Erweichung auf, und unter dieser Ruhrik stehen selbst Fälle von Magenerweichung.
- A) Felsch ist es von Dr. H., der Barkhausen'scher Daratellung die Enteritis folliculosa zu autstituiren; denn Barkhausen will von Enteritis eben so wenig als von Entzündung überhaupt etwas wissen, er hat sie angeblich nicht gesehen, und was er nicht gesehen, existirt also nicht. Barkhausen berücksichtigt keine Beobachtung und keinen Beobachter, weder vor, noch nach ihm. Er lengnet sogar in der Becension meines Buches über Magenerweichung jede Entzündung.

- 6) Ganz falsch und unwahr, auch nicht durch ein einziges glaubbaftes Argument dargethan ist die Behauptung Barkhausen's, dass der saure Magensaft nach dem Tode den Grund der atrophischen Drüsen, die Tunica muscularis und selbst das Peritonaeum, erweiche, und dass dieser Zustand nun das sey, was man Gastromalacie nenne. Dieser Behauptung widersprechen viele Umstände, sie stützt sich auf falsche Annahmen und krasse Unrichtigkeiten, die von der Hunten'schen Hypothese ihren Ursprung genommen haben; denn es dürfen:
- 7) Niemals chemische Versuche mit todten organischen Theilen und die Resultate derselben, auf pathologische Processe, als im Lebendigen vor sich gehend, angewendet werden. Diese Analogie ist durchaus zu verwerfen; denn hier tritt das Leben, so lange es nicht erloschen ist, jedem chemischen Einflusse entgegen, es reagirt darauf und nur mit dem Erloschenseyn desselben beginnt der Chemismus, als Proces des Unorganischen. Und wollte man diesen Process, als durch den sauren Magensaft herbeigeführt, auch für die Magenerweichung annehmen, so dürste die Malacie in keinem andern Organe und Gewebe vorkommen, was doch geschieht, ja dieser eine Umstand allein muss bei denkenden Männern die Säure-Theorie als einen Wahn erscheinen lassen, um so mehr, als bei allem Experimentiren keine Krankheit vorausgehet.
- 8) Ist der ganze Krankheitsverlauf, nach welchem man mitunter, aber nicht immer, Gastromalacie findet, der Ansammlung von Magensäure durchaus zuwider. Die Pat. nehmen oft und viele Getränke zu sich und brechen diese sofort wieder aus, wie sie denn auch nach unten eben so oft und viel ausleeren, und dieser Zustand dauert fort, bis einige Stunden vor dem Tode, in dem Manse, dass die Magensäure weder concentrirt, noch massiv genug vorhanden ist, um den besagten Destructionsprocess in die Erscheinung zu stellen. Wenn überhaupt die Essigsäure es vermöchte, eine Erweich-

ung des Magens zu Stande zu bringen, so müsste man diese öfterer nach dem Verlaufe des Carcinoma und Scirrhus pylori antreffen; hier ware in der That die Möglichkeit noch vorhanden; denn die Kranken klagen oft heftig über Magensäure, und das alle 12-24 Stunden Ausgebrochene ist oft so scharf, dass es die Rachenböble excorurt und mit Alkalien in Berührung tretend, diese ausbrausen lässt. Hier bleibt der scharse, saure Magensaft Stunden lang in Berührung mit den Magenwänden, und könnte sowohl während des Lebens, als nach dem Tode seine chemische Tendenz geltend machen; aber merkwürdig genug, ist auch nicht ein einziges Beispiel vorhanden, dass neben Scirrhus pylori Gastromalacie beobachtet worden ist. Wir wollen diese Angelegenheit hier nicht weiter verfolgen, um so mehr, als Rawisch der Jägen'schen Hypothese schon genügend entgegengetreten ist, und BARKHAUSEN'S Darstellungen eben so wenig als die des Dr. Hinsch es verdienen, weiter berücksichtigt zn werden.

4) Merkwürdiger Fall einer weit verbreiteten Malacie der Schleimhaut der Respirations - und Digestionsorgane. Dem Red. der Hygea mitgetheilt von Dr. A. Volz in Karlsruhe.\*)

Den 19. Jan. 1841 wurde Pionnier Bach wegen gastrischer Beschwerden in das hies. Hospital aufgenommen.

<sup>\*)</sup> Der nachstehende Fall bietet in seinem pathologisch-anatomischen Resultate so Merkwürdiges dar, dass er für den Arnt Interesse haben muss. Ob je eine Erweichung in so weitem Umfange und ehne so wenig Symptome vorgekommen ist, mag dahinstehen. Vielleicht wissen die Wiener Collegen von Achulichem. — Ich war MYGRA, BA, XIV.

Schon einige Tage vorher klagte er über hartnäckige Stuhlverstopfung, wogegen er ein Abfahrmittel von schwelelsaurem Natron, aber ohne bleibenden Erfolg. genommen hatte. Seine Hauptklage war jetzt wieder Stuhlverstopfung, Uebelkeit bei massig belegter Zunge und Mattigkeit, dabei aber war das Aussehen gut, ja blühend, die übrigen Functionen gar nicht gestört, die Hauttemperatur nicht erhöht, der Puls fieberlos. Er bekam ein Emeticum, und später, den 24. Januar, ein Abführmittel aus Inf. Seun. comp. Der Appetit stellte sich darauf, wenn auch in massigem Grade. cin, und der Kranke hatte über gar nichts mehr zu klagen, als einen ekelhaften Geschmack im Munde, der sich auch objectiv durch einen säuerlich-spirituösen Geruch aus dem Munde zu erkennen gab; dabei war die Zonge rein, die Gesichtsfarbe gut. Er erhielt eine Mischung von gleichen Theilen Weinsteinsäure und doppelt kohlens. Natron.

In diesem Zustande lag der Kranke bis zu Anfang des Febr. metst zu Bette, gab auf alle Fragen richtig, aber träg und schläfrig Antwort, klagte über nichts, als den schlechten Geschmack, namentlich zur Nachtzeit, trank viel Wasser, behauptete aber, sein Durst werse besser gelöscht werden, wenn er vorher ein Glas Branntwein bekammen würde; er liess einen klaren, hellgefärbten Urin, der natürlich-urinös roch, und ass die Portion, die ihm gereicht wurde.

Den 3. Febr. Verlängte Pat. aus dem Hospital abzugehen, und da ausser dem üblen Geruch aus dem Munde und dem trägen, schläfrigen Wesen nichts Abnormes an ihm zu bemerken war, so wurde er entlässen. Kaum war er aber bis auf die Hausflur gelangt, als er zu wanken ausfur und zusammensank, so dass er wieder in's

bei der Section dieses Pionniers; den Krankheitsverlauf hatte ich zu beschachten keine Gelegenheit, da ich auf einer Dienstreise abwesend war. Hr. Dr. A. Volz, Oberchirurg bei der Bd. Artill., machte die Section. Gn.

Bett gebracht werden musste. - Von jetat an sahm die Bache schnell eine andere Wendung: der Kranke klagte mit lallender Sprache über ein allgemeines Unbehagen; ohne eine bestimmte schmerzhafte Stelle angeben mu können, dabei über grosse Muttigkeit und Durst. Das Bensorium war dabet frei, die Pupillen beweglich, die Zunge etwas trecken, die Respiration langsam, aber angstlich, scufzend; die Percussion auf beide Thoraxhalfren sonor, fast tympanitisch (magerer Brustkerb). Respirat.-Geräusch überall deutlich, die Percussion in der Herzgegend in etwas grösserem Umfang matt, die flerzbewegungen für Ohr und Hand stürmisch; der Pals an den Extremitaten kaum fühlbar, die Extremitaten kthl, die Haut trocken, spröde, etwas livid. Die Gesichtsfarbe, wie bisher, frischroth. Der Leib war fest, allein nicht schmerzhaft beim Druck. Es war einigemul Erbrechen von achteimiger Materie eingetreten; Stuhlverstopfung, kein Appetit.

Verordnung: Senfbäder für Arme und Beine, Klystier mit Essig, innerlich Napth. vitriel. und warmes Getrink. —

Den 4. mahmen tiese Erscheinungen immer mehr zu, die Extremitäten wurden immer kälter und pulslos, die unbestimmten Kingen über Bruck, Spannung und Bodungstigung auf Brust und Unterleib dringender, die Einge ganz trecken und roth mit einem safrangelben Ueberzuge. Der Kranke verlangte eine Tasse schwarzen Kuffee, den er unch trank; essen wellte er durchaus nichts. Aeuswerlich und innerlich angewendete Reismittel waren fruchties — der Kranke starb am 5., Morgens 6 Uhr.

Section, 38 St. much dem Tode (bei einer Kälte von — 10° R.); die Leiche war ziemlich mager, besonders am Brustkorb, wo die Rippen deutlich hervorstanden.

Schädelliefile: die Schädelknochen waren von bedeutender Dieke, die harte Birnhaut bläulich von durch-

scheinenden Gefässen, auf ihrer innern Fläche glatt, blassröthlich, nirgends mit der Arachnoid, verwachsen, ohne Pachionische Drüsen. Zwischen Anchn. u. pia m. wenig wasserhelles Serum, die Venen der letzteren mässig gefüllt; der sin. longitudin. super. enthielt geronnenes und flüssiges Blut. Die pia mat. überall leicht lostrennbar von der Oberstäche des Gehirns. Die Hirnsubstanz derb, streng geschieden in grane und weisse, ziemlich blutreich, beim Druck dringt Blut aus einer Menge von Blutpunkten. Die Seitenhirnhöhlen, wie auch die 3te, enthielten nur wenig (etwa 1 Kaffeelöffel) klares Serum; d. plex. chlorioid. bläulich, nicht überfüllt. Das grosse wie das kleine Gehirn, nach den verschiedensten Richtungen durchschnitten, zeigt überall eine gehörige Scheidung der zwei Substanzen, nirgends eine Stelle von Erweichung oder sonstige Abnormität. Auf der Basis cranii, in der hintern Schädelgrube, befand sich etwa 1 Unze klares, gelbliches Serum.

Brust - und Bauchhöhle: die Muskeln des Thorax waren dunkelroth und fühlten sich schwierig an. Bei Eröffnung der Brusthöhle zeigten sich die Lungen zusammengefallen, welk, so zurückgesunken, dass sie nur etwa 3/3 der Brusthöhle ausfüllten, die Oberfläche war grauröthlich, nach hinten, wo beide durch kurzes, trockenes Zellgewebe an die Rippen angeheftet waren, blauroth, sie fühlten sich schlüpfrig und schwierig an; in der Pleurahöhle keine Flüssigkeit. - Auf der Schnittfläche waren die Lungen überall knisternd, aber welk, trocken, in den obern Lappen von scharlachrother Farbe, in den untern mehr dunkelroth, die Fläche färbte sich aber an der Luft schnell hellroth. - Auf der hintern Fläche der Luftröhre und den Seitenwänden des Kehlkopfs befand sich eine gelbgraue, schmierige, käsestoffähnliche Materie, unter welcher die Schleimhaut eine dunkelkirschrothe Färbung hatte; streifte man über diese Stelle mit dem Scalpell, so liess sie sich in Gestalt eines Breies entfernen, unter welchem die maschenformigen, silberglänzenden Fasern, welche die ringformigen Knorpel der Trachen verbinden, frei zu Tage lagen; diese schmierige Materie und die kirschrothe Färbung liessen sich bis in die kleinern Bronchenäste verfolgen.

Der Hersbeutel enthielt etwa 3\beta klares, gelblich gefärbtes Serum, die Oberfäche des Herzens war glatt, die Farbe blass, das Herz von gewöhnlicher Dimension, die Substanz desselben derb. Die Höhlen desselben enthielten ein kleines, weiches, gelatinöses Blutgerinnsel neben schwarzem, geronnenem Blute, die innere Fläche des Herzens war blass, die Klappen normal.

Die Leber klein, blauroth, von derbem Gefüge. Die Mils dunkelkirschroth, gleichfalls derb; Magen u. Colon transvers. in der Nähe der Milz blauroth gefärbt. Pankreas ebenfalls derb, körnig.

Der Magen enthielt etwa 1 Scheppen einer kaffessatzbrauuen Flüssigkeit, in welcher braune Schleimflocken schwammen; die Wände, namentlich das Blindsackende, waren mit einem ähnlichen, braunen Schleimeüberzogen; dazwischen bemerkte man graugelbe, abgegrenzte, schmierige Schleim-Klumpen, wie Sputa cocta,
unter welchen die Schleimhaut ein blaurothes, punktiztes Ansehen hatte.

Die dünnen Gedärme hatten ein grauföthliches Ansehen, was an einzelnen Stellen deutlich kreisformig gestreift war, die Färbung lag aber nicht in der Serosa, sendern rührte von den tiefern Häuten her. Die innere Fläche derselben war mit einem graufothen Brei überzogen; uachdem derselbe mit Wasser weggespühlt war, bemerkte man Folgendes: an der dem Mesenter. entgegengesetzten Seite war von Schleimhaut keine Spur mehr zu erkennen, die Fläche, welche zu Tage lag, war blass, glatt, kreisförmig gestreift, weiter gegen das Mesenter. zu gewahrte man weiche, grünlichgelh gefärbte, schleimige Fetzen, die, je näher dem Mesenter. an Consistenz gewannen, und sich durch gelindes Scha-

ben mit dem Scalpell in langen, weichen, hautartigen Fetzen von der unterliegenden Membran abziehen liessen. Auf dieser Membran lagen gruppenweise gelblichweiss mit schwarzen Punkten die Peyer'schen Drüsertmassen. In den obern Partien des Dünndarms war diese Erweichung der Schleimhaut nicht so vollständig wie in den untern, indem hier noch Querfalten der Schleimhaut von hellrother Farbe zu unterscheiden waren, und nur in den Zwischenräumen derselben die Schleimhaut in einen braunrothen Brei aufgelöst war.

Das Cöcum und Colon war mit einem grüngelben Brei überzogen, der im Verfolg an Consistenz zunahm, so dass das Colon descend. von consistenten, grüngelben Kothmassen angefüllt war.

Auch hier konnte man nur noch einzelne, röthlich gefärbte Querfalten der Schleimhaut unterscheiden. Der grösste Theil des Colon, namentlich das transvers., bot eine glatte, blasse, glänzende Fläche dar.

5) Aus der Zeit. An die Schmidt schen Jahrbücher und Genossen. Von Dr. L. Griesselich.

In einer Kritik des med, Argos aussert sich Dr. Rosch (Schmdt's Jahrb. der in- u. ausl. ges. Med., 1840, Augustheft, pg. 270) über einen Aufsatz des Dr. Köchlin im Huffl. Journal, den Kupfersalmiak - Liquor betreffend: "Wahrlich, solche Arbeiten geben den Hom-Stoff zur Satyre, und es ist hohe Zeit, dass ein strenges Richteramt geübt wird innerhalb der ration. Med., damit nicht der alten Schule aufgeladen wird, was einige Unberufene verschulden, für welche die Wissenschaft oder irgend eine Schule nicht verantwortlich geschaft oder irgend eine Schule nicht verantwortlich ge-

macht werden kann" - Nun ist en freilich wahr, dass Dr. Köchtin fast die gange Medicin perkunfert, aber warum will sie Dr. Rösch vergolden? Wenn Dr. Kocu-LIN eine Diagnose nicht ordentlich stellt gegratellen kann, wenn er den Kupfersalmiakliquor mit einer heillosen Menge anderer Mittel anzuwenden vermag und doch nur dem Liquor das Heil und den Segen in die Schuhe schüttet, so möge Dr. Böscu irgend ein Hest der Jahrhucher ausschlagen (was er als Mitarheiter thun wird), und kritisch prüfen (was doch eigentlich die Hauptsache ware), um zu bemerken, dass da "Stoff zur Setyre" genug ist, man brancht kein How, wohl aber ein vorurtheilsfreier, der Wissenschaft um ihrer gelbst willen anhängender Arzt zu seyp. - Es ware länget hohe Zeit gewesen, dass ihr Herrn strenges Bichteramt geüht hättet unter euch seiber zuerst, auf dass die Medicin geworden ware, was sie noch nicht ist, wenigatens nicht durch so viele von euch, die sich vor lauter rafio nicht zu lassen wissen. - Freilich ist nicht die Wissenschaft, nicht irgend eine Schule für das mit ihr fietriebene verantwortlich zu machen, sondern die Personen, welche das Tadelnswerthe mit ihr treiben, und deren Zahl ist Legion, und eben dass dies der Fall ist. beweist sonnenklar, dass gewisse Grundsehler da sind. in denen die Aerzte auferzogen und durch (zur "Ueberzeugong" gewordene) Gewohnheit besestigt werden. -Wir bleiben bei dem Augustheft der Jahrb. und seben Honnbaum vor dem Enchiridion med. Hurghand's Weihrauch q. s. ad saturat. streuen. Aber mit diesem Vermächtnisse Hufeland's werden am meisten die falschen Aesculaps-Söhne abgefüttert; , juvenis, plebs volt remedia" - Recepte will der Kranke, Becepte will der Herr Doctor haben und zwar unsehlbage. - Huffland "rühmt insbesondere folgende Mischung in dem stad. ereth, der Lungenentzundungen, so wie in allen andern örtlichen Entzündungen" - was rühmt er? eine Schmiere von Tart, stib., Nitrum, Aq. Luroc., Vin. Autim., Was-

ser u. s. f. - Das ist die hohe Wissenschaftlichkeit eingebildeter Rationellen! Aber an solche Autoritäten reicht kein Mensch hin, denn was ein medicin. Abgott rühmt, ist einem ordinären Feueranbeter Befehl; weiss er ja doch, dass für Pneumonie und alle andern örtlichen Entzündungen ein Hufeland etwas gerühmt! -Kommt ihm ein Schwindel vor, so lies der Feueranbeter im Enchiridion, dass resina Guajaci mit Cremor tart. ein "wahres (i. e. Hohnbaum'sches) Specificum" dagegen ist, und kommt ihn selber eine Magenschwäche an, so nimmt er folgendes "alte, aber neuerlich auch von den Engländern wieder empfohlene Mittel" (Hopfenextract, Pfefferminz - und Zimmt - Wasser). - Kann der arme Teufel aber nicht schlafen, so schlägt er das Decemberheft 1839 des HUFEL. Journals auf und der Hr. Dr. Löwenstein liest ihm dann selber seine Abhandlung über "Schlaflosigkeit und ihre Heilung" vor. Hat er dies grüngraue Journal nicht selbst, so nimmt er dasselbe Augustheft der Schmidt'schen Jahrbücher, wo Hr. Dr. KOHN ,das Wensentliche dieser nicht ganz uninteressanten Compilation" (so ein Stück Gevattterschaftshändedruck!) auf weissem Papiere liefert. Haben alle diese dort aufgezählten rationellen Mittel nicht gefruchtet, so findet er folgende tröstliche Redensart: "vermögen die bisher angegebenen diätet, und pharm, Mittel die Agrypnie nicht zu beseitigen ... da ist es nöthig" (seht ihr die Nothwendigkeit oder vielmehr das Genöthigtwerden. ihr Zionswächter!) zur Empirie die Zuslucht zu nehmen. wo nun als sogen, specif. Mittel die folgenden erwähnt werden," - So was schreibt ein Privatdocent oder Halbprofessor getrost in das heilige römische Reich hinein: - "gelindes Reiben, eine grosse Wiege, sanstes Kämmen und Bürsten der Kopfhaare, Ausspühlen und Putzen der Zähne, Musik, Schlasen an einer Wassermühle," (in Berlin an den Windmühlen - die thun's auch) u.s.f., u.s.f. - Das sind dem Dr. Konn "specifische" Mittel! - Solche Absurditäten finden Gnade vor den Augen der Fürsten der Wissenschaft und mit Wohlgefallen wird dieser Lolch ausgesäet, um wieder Taumel-Lolch zu geben. - Solche "Specifica" (dass sich Gott erbarm'!) sammelt dann ein Radius, ein Lincke u. A.: diese Recept - Bettelmönche hausiren mit ihren Taschenbüchern, worin, nach einer Vorrede voll Entschuldigungen über das Erscheinen des Machworkes, ein Ablass von allen Sünden der Empirie zu finden ist: - wenn's Buch nur gekauft wird. - Aber bei Leibe! es ist nicht so arg. sagen diejenigen, welche für Alles, was unter ihnen u. ihres Gleichen geschieht, ein emplastrum matris haben, - nes ist nicht so arg - es ist Uebertreibung - es ist nicht Kehler der Wissenschaft." - Aber wenn der Papst von dem Gerüste fällt, auf welchem er zu Frohnleichnam getragen wird, weil die Träger es fallen liessen, so schilt man nicht das Gerüste, sondern die Träger. --

Da braucht es weiter auch keiner "Satyre," wenn es nur recht viele mit empfinden, dass es hohe Zeit sey zum Ueben eines strengen Richteramtes. Freilich muss da zuerst die Kritik eine andere Richtung in der grationellen Medicin" einschlagen; die Fraubaserei, das Loben und Tadeln bei einer Tasse Recensenten-Kaffee und einer Pfeife Gut-Freunds-Kanaster muss aufhören; das manus manum, wenn der Vetter A. ein Buch schreibt und der Vetter B. es kritisch zu- und abhobelt, das darf dann nicht länger bestehen. - Doch über diese Misère sind selbst in den neuesten Zeiten so viele Stimmen laut geworden, dass nichts weiter zu sagen ist, als: thuet endlich, was da geschrieben steht und macht euch nicht mit Redensarten breit, denn zieht man euch den feinen Rock auseinander, so kommen eure wattirte Waden gleich zum Vorschein, und hat man einmal die Watte im untersten Stockwerke gefunden, so wächst der Verdacht, dass es weiter hinaufwärts und im obersten Stockwerke auch nicht besser seyn möge. -

Uebrigens wollen wir uns nach etwa 1 Jahr umse-

hen, wie es mit der "hohen Zeit" und dem "strengen Richteramte" des Dr. Rösch aussehe. — Einstweilen so viel; nächstens mehr, wenn ich über des Dr. Rösch Buch rede, welches von den grossen Resultaten handelt, die da suf der Naturforscherversammlung in Erlangen im Jahr des Herrn 1840 zu Tage kamen.

## 6) Zur Behandlung des Croup. Von Dr. A. Kocu in Stuttgart.

Ich beabsichtige in dieser kurzen Abhandlung keine Beschreibung des Verlaufs, der Natur und des Wesens dieser Krankheit, da sie nach meinen Beobachtungen nichts weniger als schwer zu erkennen, daher nicht wohl mit einer andern Krankheit zu verwechseln und von jedem Arzt gewiss schon hinlänglich beobachtet worden ist. Auch will ich hier nicht rechten, in wie weit der eine oder andere Patholog seine Ansicht über diese Krankheit ausspricht und zu rechtsertigen sucht, da gewiss jeder billig denkende Arzt, mit mir übereinstimmt, dass wir eigentlich noch gar nicht recht wissen, was nur Croup ist. Dem sey aber nun, wie ihm wolle, ich gestehe offen; dass ich über das Wesen desselben, trotz vielfacher Studien, trotz mannigfaltiger Beobachtungen, noch nichts weiss. Für diese offene Erklärung spricht noch das mir schwer zu nehmende Becht, dass die allerverschiedensten, mannigfaltigsten n. sich zuweilen streng wiedersprechenden Behandlungsweisen von eben so verschiedenen Autoritäten zu lesen sind, und es ist mir nicht unwahrscheinlich, dass wir später durch eine richtige Therapie und durch eine vergleichende physiologische Wirkung des einen und andern Arzneimittels mit dem Charakter der Krankheit über diesen selbst den besten Außschluss erhalten.

Es bleibt daher meine Aufgabe, mich rein an die Be-

handlungsweise des Cronp zu halten, und darum gebe ich haute meine Erfahrungen den Hrn. Collegen als Beftrag, entfernt von aller Eitelkeit, dagegen mit aller Liebe zur Wahrheit.

Die Anzahl der von mir behandelten Croupkranken seit meiner ärztlichen Praxis ist nicht gering, und ich habe daher auch alle gesetzlichen - oder wenn Einige lieber wollen - rationellen Waffen dagegen gebraucht und probirt. Ich habe mit schnell folgenden und grossen Gaben Calomel, mit Blutegeln, mit Brechmitteln, mft dem viel gerähmten Cuprum sulphuricum, mit andauernden Blasenpflastern im Genick, gegen diese Krankheit gekämpst, ich habe warme Bäder, wie auch kalte Uebergiessungen und Umschläge u. s. f angewandt aber ich bin theils höchst unbefriedigt geblieben, thesis habe ich ein Verfahren, wie das mit Cupr. sulphur. (welches Mittel dem sterbenden Kinde nicht einmal im letzten Augenblick eine Ruhe gönnt, sondern mit der Krankheit wetteisert, welches von beiden die Qual am meisten erhöhen konne) verflucht, und unsinnige Verfahrungsweisen, wie die Tracheotomie, die Höllensteinkur, habe ich nie nachzuahmen im Sinne. Als ich anfing, der neuen Schule za huldigen, war ich erfrent, zu lesen, wie weit leichter und sicherer die Heilung des Croup nach hom. Heilart geschehe, und hatte bald Gelegenheit, den für diesen Fall angegebenen Heilapparat aus Spongia, Hepar sulphur, calc., Phosphor, Sambuc., Aconit. &c. zu prüfen, ging jedoch auch unbefriedigt vom Krankenbett und - Todtenbett. - Es wäre aber höchst ungerecht, wenn ich diesen Mitteln ihre Wirksamkeit in dieser Krankheit ganz absprechen und die Mittheilungen und Erfahrungen anderer Aerzte ganz bezweifeln wollte, ich bin es aber der Wahrheit schuldig, dass ich im Ansange meiner hom. Praxis jene Mittel in hohen Verdünnungen verabreichte, dass ich mit diesen den sogenannten Pseudo-Croup äusserst schnell und glücklich heilte, dass sie aber im wahren Croup mich

auch im Stiche liessen. Ich gab daher Jene Mittel, besonders aber die Spongia marina in stärkern Gaben,
und ich glaube sagen zu dürfen, auch mit günstigerem Erfolge; allein ich war noch nicht befriedigt, wenn
ich auch gleich wusste, dass bei der besten Behandlung
dennoch der eine oder andere Fall tödtlich ablaufen
müsse.

Auf diese Weise behandelte ich meine Croopkranken bis zu Ende des Jahres 1839, als mir das 1. Heft des pharmakodynamischen Repertoriums zukam und ich bei Durchlesung der Wirkungen des Jod \*) einen dem Croup-Husten ähnlichen aufgezeichnet fand, und ich entschloss mich sogleich, bei der nächsten Gelegenheit dieses Mittel anzuwenden, welche mir auch nicht lauge ausblieb. Der Erfolg war über meine Erwartung, da die Krankheit sich als wahrer Croup darstellte, und dennoch traute ich der Heilung nicht ganz und erwartete mit Sehnsucht einen neuen Kranken dieser Art, der auch bald sich zeigte und den ich eben so glücklich wie schnell von diesem fürchterlichen Leiden befreite. - Ich war jetzt schon muthiger, nahm mir aber vor, so lange keine öffentliche Anzeige davon zu machen, bis mich mehrere und die stärksten Krankheitsfälle berechtigen und auffordern würden, dieses zu thun. Ich konnte aber nicht unterlassen, meine Erfahrungen den Hrn. DD. GRIESSE-LICH in Karlsruhe, Bosch in Braunsbach, MULLER in Tubingen privatim mitzutheilen und sie zu ersuchen, meine Verfahrungsart zu prüfen.

Nachdem ich nun im Jahr 1840 dreizehn Fälle von ächtem, wahren Croup auf die unten anzugebende Weise behandelt und keinen Kranken dieser Art verloren habe, so halte ich es für Pflicht, diese Behandlungsweise zu

<sup>\*)</sup> Man sehe auch in Kopp's Denkwürdigkeiten III., 229, wo es heisst: ", bei einem Kranken mit Laryngostenose und Scirrhus glandulae thyreoideae erregte Jod die furchtbarsten Erstickungszufälle und einen Ton, wie beim heftigsten Croup." K.

veröffentlicken und meinen Hrn. Collegen zur weitern Pröfung zu übergeben. Diese besteht in Folgendem: Aconit und Jod sind nach meiner Erfahrung diejenigen Mittel, die schnell, oft und abwechselnd gereicht, eine wahrhaft sichere und schnelle Wirkung im Croup beäussern. Zu diesem Zweck nehme ich ein Fläschehen mit Aconit der 1. oder 2. Verdünnung, je nach dem Alter des Kindes, und bezeichne es mit Nr. 1.; ein zweites Fläschchen, mit Nr. 2. bezeichnet, enthält das Jod, und zwar so, dass ich 6-12 Tropfen Tinct. Jodii (im Verhältniss wie 1:20 bereitet) mit 3j. Weingeist vermische. Non fange ich mit Aconit an und gebe 1-2 Tropfen in 1/2 Löffel voll Zuckerwasser, dann lasse ich das Jod, 3 Tropfen in 1/2 Esslöffel voll Zuckerwasser. folgen, und zwar so, dass ich, je nach der Gefahr der Krankheit, alle 10 Minuten abwechselungsweise das eine und das andere Mittel reiche. Steht der Croup nicht in seiner höchsten Potenz da, so gebe ich alle 1/4 - 1/2 --1 Stunde auf die angegebene Weise die Mittel, so wie auch, wenn die Krankheit in ihrer Heftigkeit nachlässt. Die Wirkung war in allen beobachteten Fällen überraschend und besteht in der constanten Erscheinung, dass der Husten seinen Ton verliert, dass er feucht, wässrigt-katarrhalisch wird, und den Kranken ein starker Schweiss befällt.

Diese Erscheinungen treten oft schon nach 6, meistens nach 12 Stunden, nur selten erst nach 24 Stunden ein, und in den meisten Fällen war die Gefahr nach 18 St. vorüber, wo dann mit den Mitteln nur in längeren Zwischenräumen fortgefahren wird. In einem Falle wandte ich warme nasse Schwämme, auf den Hals gelegt, an. Auf diese Weise habe ich Croup-Kranke gerettet, die ich bei meiner frühern Behandlung nie gerettet hätte, und ich habe durch diese Verfahrungsart in hiesiger Stadt einen solchen Ruf erhalten, dass ich auch zu solchen Croup-Kranken gerufen werde, wo ich nicht ständiger Hausarzt bin.

١,

Von der grössten Wichtigkeit ist, dass die Tinct. Jezdii nicht schon lange bereitet vorräthig da liegt und alt
ist, dann ist sie völlig unwirksam, indem sie sich durch's
Alter zersetzt und sich Jodwasserstoffsäure bildet. Ich
habe mich hiervon genau überzeugt, als ich in einem
Falle, wo ich Nachts 2 Uhr gerufen wurde, von eines
schon länger bereiteten Tinct. Jodi abgub, und eben
gar keine Besserung eintreten wollte, und sehen wollte
ich an der Wirksamkeit des Jod zweiseln, als ich auf
ihen Fehler verfiel und frische Tinctur bereitete, worauf schneile Besserung eintrat.

Von nicht weniger Wichtigkeit für den Pathologen ist die Erfahrung, dass, wenn der Group nach den oben angegebenen Mitteln beseitigt ist, nicht selten, besonders bei denjenigen Kindern, deren Kopfbildung von hydrocephalischer Art ist, Congestionen gegen den Kopf eintreten, geratte als ob der Group eine Metastase auf das Gehirn gemacht habe. Hier wirkten Belladonna mit Aconit im Wechsel'\*), nur in einem Falle fand ich Blutegel an die Schläfe nothwendig.

Man wird mir bei meiner Behandlung entgegnen, ob ich denn alle meine Croup-Kranke über einen Leist schlage, und ich muss, wenn ich Wahrheit retten will, mit einem Ja antworten; dies war wenigstens in den mit Aconit und Jod behandelten 13 Fällen so. — Ich gab mir alle Mühe, in diesen 13 Fällen eine wesentliche Abweichung im Charakter der Krankheit zu finden, wie z. B. eine torpide, paralytische, erethische &c. Form angenommen wird, muss aber wiederum gestehen, dass ich im Verlaufe bei Einigen nur etwas mehr Fieber als bei Andern fand, dass die Krankheit bei dem Einen ohne Vorboten und ganz plötzlich und immer Nachts zwischen 12—2 Uhr, bei dem Andern aber nach Vorboten, d. h.

<sup>\*)</sup> Schon lange gebe ich verwandte Mittel mit dem besten Erfolg im Wechsel, wie z. B.; Gross von Aconit und Belladonna sagt; ühnlich gebe ich Bellad. u. Merc., Sulph. u. Bryon. u. s. f. 'K.

nach Mehrtägigen källerinalisetten Erschelnungen, baldaber nuch plötzkeit einträt.

Da der Verfauf der von mir behandelten Croup-Fälle stels der gleiche war und nur nach der Intensität der Krankheit varifrte, so will ich den Leser nicht mit Krankheithgeschichten welcht belästigen, muss aber num voraus fellerlich gegen etwatgen Linwurf, die von mir behandelten Croupfalle seven kein dokten Group gewesen (was so gern von der sog, rationellen Schule geschicht), proterifren and demselben unmit begegnen, dass ich recht gut den wahren von dem Pseudo-Crown zu unterscheiden weise, dass ich die Falle von letzterem nicht unter die achten aufgenommen habe, u. dass unter dieses äthten solthe sind, we die Eltern an kein Auskommen dithten, inten sie vergleichungsweise zu Werke gingen. Nühere tödtlich abgelausene Källe in ihrer Familie milt den neuern zushmatenetellten und mir versicherten. dæs bei den tödtlich ubgelaufenen Fällen ihre Kinder nicht mit der Hestigkeit erkrankt seyen, wie in diesem speciellen Falle hier.

Ich schliesse mit der Bitte an meine Hrn. Collegen, die von mir angegebene Wirkung des Jod's und Aconit's im Croup zu prüfen und ihre Erfahrungen darüber öffentlich bekannt zu macheh, damit ich in den Stand gesetzt werden könnte, in einer Monographie das Ganze zusammen zu stellen und dem schon längst ausgesprochenen Wunsche des Hrn. Medicinalraths Dr. Kurtz in Dessau, dass jeder Arzt die Bearbeitung einer gewissen Krankheit sich zur besondern Aufgabe wählen möge, entgegen zu kommen.

Nuchschrift von Dr. Gainsanlich. — Ich habe die in Voranstehendem besindliche Verlährungsart des Hrn. Dr. Köch in einem Falle von waltem Croup vollkommen bestätigt gefühlten. — Derselbe beträf einen etwa Sjährigen Mahen aus einer Fumilie, wo Serbfela nich nicht verkennen lanen. Derselbe knube hatte vor 4 Jahre

schon einmal den Croup und war mit Egeln, Calomel &c. von einem andern Arzte behandelt worden. - Der ächte Croup ist mir eine so kenntliche Krankbeit, dass ich darüber nicht viel Worte mache, und ebenso wie Dr. Koca einsach gegen den etwaigen Vorwurf protestire, der betreffende Fall sey kein ächter Croup gewesen, ob dieser Fall gleich, was ich hier bemerke, nicht bei Nacht, sondern wie angeflogen, Nachmittage mit lebhaftem Fieber den charakter. Athmongsbeschwerden und dem bekannten Husten eintrat. Ich kam gleich dazu, verschrieb die Mittel nach Koch und liess alle 10 Min. mit beiden Araneien wechseln. (Die Aeltern wollten wieder Egel haben, die ich nicht duldete). - Abends spät kam ich nachzusehen; das Kind schlief und athmete ruhig. die grosse Hitze war vermindert, es war Schweiss da und zwischendurch war der Husten gelöster. Am andern Tag war er katarrhalisch und das Kind genesen. Die Schwämme, in heisses Wasser getaucht, hatte ich auch hier nicht vergessen.

## II.

## Kritisches Repertorium der Journalistik und Literatur.

1) Das Erbrechen, die Wirkung und Anwendung der Brechmittel. Eine physiologische, pathologische und therapeutische Monographie, von Dr. Joh. Wilh. Annold, Professor der Medicin zu Zürich. Stuttgart, in der Balzschen Buchkolg. 1840. XI. u. 403, gr. 8.

Der uns wohl- und rühmlich bekannte Hr. Verf. hates sich bei Herausgabe dieser so fleissigen Monograside nicht allein sur Aufgabe gemacht, behald seiner Untersuchung über das Erbrochen, diesen Vergenie dat Nutur getren aufzufassen, die Thätigkeiten, wedurch at su Stande kommt, die Zustände des Körpers und die Binfüsse auf denselben, welche das Erbrechen bedingen, so wie die Veränderungen im Organismas, die es verbtsachen und zur Folge haben kann, einer genauch Untersuchung zu unterwerfen; sondern er suchte auch die Bedeutung des Erbrechens in Krankheiten zu esmittein, um dasselbe zu Heilzwecken auf entsprechende Weise benatzen zu können. — Er stimmt alse jener Zahl von Aerzten nicht bei, die Alles besser wiesen, als die Hebe Natur, welche ihnen eine unverständige ist, sondern er will von ihr lernen und das Gelernte uns mittheilen. Sohin schlägt er nach unserer Ansicht den natürlichsten, lehrreichsten und dankbarsten Weg ein and wir dürfen im Voraus überzeigt seyn; dass die unb kier gebotene Ausbeute eine reiche seva werde. Die Arbeit selbst ist in eine Einleitung und in fünf Abtheilungen getheilt, die wir einzeln kurz betrachten wellen. - Die Einleitung gibt uns das Phänomen des Erbeichens und der ihm zunächst solgenden Umstände. Wir übergeben diesen Theil des Buches, indem jeder Arzt sich fast täglich von diesem Akte mit eigenen Augus unterrichten kann, und gehen im ersten Abechnitt über zu den "Thätigkeiten," durch welche das Erbrechen al Stande kommt. -

Nachdem der Hr. Verf. von S. 7. bis 66. mit grosser Gelehrsamkeit und Kenntniss der vorhantienen Eingerintente: und Meinungem die verschiedenen Antichten Meterr und neuerer Zelt über die Art des Zubtmeckenstausse des Erbrechens mitgetheilt und die Resultate von ihm ungestellter Versuche über die antiperistaltische Bei wegung des Nahrungsschlauches auseinfindergeweist hat, unterwirft er in den folgenden 38. jene verächtedenen findekten einer Kritik und Hust S. 73 — 76. dies kund die Resultate von

Darstellung der Vorgänge beim Erbrechen als letzte Resultat der verschiedenen Versuche, Beobachtungen u. Schlüsse folgen. In Folge dieser Untersuchungen kömmt der Akt des Erbrechens so zu Stande, dass in der Regel zuerst eine antiperistaltische Bewegung des Nahrungsschlauches auftritt, zu welcher sich später bei der Bestrebung zum Erbrechen und während des Aktes selbst Contraktionen des Zwerchfells und der Bauchmuskeln gesellen. Durch die antiperist. Bewegung des Nahrungsschlauches allein kommt mehr das Aufstossen als das Erbrechen selbst zu Stande, sie ist es aber, welche Stoffe aus dem Darmkanal zum Magen zurückbringen kann. Diese genannte Bewegung des Nahrungskanales aber kommt so zu Stande, dass Contractionen von irgend einer Stelle des Schlauches beginnen und so aufwärts steigend zum Pförtner und von dort zum Cardia und der Speiseröhre rhythmisch emporsteigen. Auch oberhalb der Cardia kann die antiperistalt. Bewegung beginnen, wie der Herr Verf. geselieng -tileated sond all and all and a product of the contract of the contra

Im zweiten Abschnitte werden in den §\$. 77 - 125. die Zustände des Körpers und die Einflüsse auf denselben, welche Erbrechen bedingen, ausführlich behandelt. Diese wirkenden Momente lassen sich wohl am besten theilen in solche, welche durch des Organismus' eigene Qualität bedingt sind, und in solche, welche durch die Qualität anderer auf ihn wirkender Dinge herbeigeführt werden. Unter die erste Abtheilung subsumiren sich zwei Unterklassen, nämlich Momente, welche durch Abnormität der Materie, und solche, die durch Abnormität der Thätigkeit des Organes zu Stande kommen. Zur erstern Art gehören Abnormitäten des Organes nach Stoff oder Lage desselben, als Verbildungen, Krebs, Erweichungen &c., so wie falsche Lage u. s. w., zur andern erhöhte Reizbarkeit u. dgl. - Noxen, welche durch die Qualität anderer Momente bedingt werden, zerfallen füglich in Einflüsse, die durch andere, zum Organismus gehörige Organe hervorgerusen werden, sohin zum Mikrokesmus selbst gehören, und in solche, die durch zum Organismus nicht gehörige Momente, also durch Aussendinge, bedingt sind, welche seindlich auf den Organismus und als Insinuationsorgan zunächst auf den Magen insluiren. Zur ersteren Art zählen sich Abnormitäten der Materie sowohl, als der Thätigkeit anderer Mitorgane; die andere Art componiren alte wägbaren oder unwägbaren äusseren Noxen — Giste, soserne sie Erbrechen machend auf den Magen in Wirksamkeit treten.

Der Hr. Verf. hat diese Momente nach einer andern Ordnung, als der oben gegebenen, erschöpfend behandelt.

Im dritten Abschnitte, welcher die §§. 126—141. umfasst, behandelt Verf. die Veränderungen im Organismus, die mit dem Erbrechen verbunden sind und auf dasselbe folgen, sohin also die Wirkungen des Erbrechens im Organismus.

Die Wirkungen des Erbrechens zerfallen füglich schon dadurch in zwei Hauptreihen, als wir einmal in's Auge fassen können den, der erbricht, und dann das, was erbrochen wird. Die Erscheinungen eines Erbrechenden theilen sich wieder recht füglich in solche, die sich durch Veränderungen der Materie der Organe manifestiren, als da sind Rupturen aller Art &c., dann in solche, die sich durch Veränderungen der Thätigkeiten der Organe herausstellen, als da sind: Aenderungen der Qualität der Chylopoëse, des Blutlaufes, des Athmens, der Hautthätigkeit, der Nervenfunktionen u. s. w., und endlich in solche, welche sich bezüglich des Allgemeinbefindens erkennen lassen, sohin Besserung oder Verschlechterung des Erbrechenden. Die zweite Reihe der Wirkungen, die wir bezüglich des Erbrochenen beobachten, beschäftigt sich mit der Qualität des Entleerten. Hicher gehören Speisen, Schleim, Galle, Blut, Koth u. s. w. Auch diese Gegenstände hat der Hr. Verf.

gründlich behandelt, ohne dass er indessen die hier gegebenen Eintheilungsgründe zum leitenden Faden für diese Arbeit gewählt hatte.

In den §§. 142. bis 171. behandelt er den vierten Abschnitt, welcher die Bedeutung des Erbrechens in Krankheiten und die Nutzanwendung desselben zu Heilzwecken erörtert.

Die pathol. Momente, welche Ursache der verschiedenen Formen des Erbrechens werden können, sind mit grosser Sorgfatt u. Umsicht entwickelt; schwer war es freilich, die iatrischen Motive der Naturheilkraft bei Hervorbringung freiwill. Erbrechens nachzuweisen. Wir sind indessen auch für das recht dankbar, was der Hr. Verf. in diesem noch so dunklen und unerforschten Bereiche uns darbietet. Es ist genug, dass auch hierin ein Anfang gemacht ist. Fernere Beobachtung wird das Resultat erweitern und uns für unser Handeln manchen wichtigen Wink geben. Im Belauschen der Natur bleibt uns die sichere Thüre zu einem zuverlässigen Führer für unsere, durch Speculation nicht selten irre geleitete, ärztliche Technik.

Wenn man's eine Mode nennt, der Naturheilkraft das grösste Verdienst bei Heilung der meisten Krankheiten zu vindiciren, und ihre Winke für wichtiger zu halten, als alle Speculationen, so beweist dies gerade weiter nichts, als dass dies früher nicht gang und gebe gewesen sey, ja dass man es vielleicht geliebt, das Gegentheil davon zu meinen und zu thun.

Auch die Indicationen zur Anwendung des künstlichen Erbrechens in den verschiedenen Krankheitsformen hat der Hr. Verf. möglich gründlich hinzustellen gesucht; nur will es scheinen, als habe er mitunter dem auf ein gegebenes Mittel erfolgendem Erbrechen zugeschrieben, was dem Mittel an sich, nicht qua Emeticum zukommen dürfte, da diese Wirkung auch ohne entstehendes Erbrechen in ähnlichen Fälten beobachtet wird.

— Erbrechen, hervorgerufen durch Kunst, und zwar

duch finner nichts Anderes, als Besultat der Bestrebungen der rettenden Naturheilhraft, den Organismus von einem ihm unverdaubaren Feinde durch Ausstassen desselben zu befreien. Unterbleiben des Erbrechens bei grössern Gaben sonst Erbrechen erregender Mittel wirderlegt die Ansicht nicht, weil durch die Grösse der feindlichen Potenz ein lähmungsartiges Darniederliegen der Reaktion obwalten dürtte. Es wird durch das Erbrechen wenigstens auf eine gewisse Zeit die eigensthämliche Wirkung des Medicamentes, z. B. der Ipecacuanha bei Blutungen, sistirt, und erst nach Entfernung des gefährlichen Ballastes kann der bereits verdaute n. in's Blut übergegangene Theil des Mittels seine Wirkung entfalten.

Im fünften und letzten Abschnitt führen uns die §§.

178-195. die, das Erbrechen herverrusenden, unterstützenden und erleichternden Mittel vor's Auge. Regeln, welche man bei Anwendeng der Brechmittel zu berücksichtigen hat, machen den Schluss.

Dus Ganze macht einen recht vortheilhaften Eindruck, und aimmt einen sicheren Plata im Bereiche der Pharmakodynamik ein.

Dr. Schnon zu Hof in Baiern.

2) Die Homöopathie im Jahr 1840 oder Mittheihungen aus der öffentl. Sitzung des Central-Vereins hom. Aerzte am 10. Aug. 1840 zu Berlin. Herausgegeben von Dr. Alb. VEB-SEMEYEB, prakt. Arzt u. VV.-A. zu Berlin. Berlin 1840. XVI. u. 87 S.

Die verliegende Brochure ist ein besonderer Abdruck aus den med Jahrb. von Kunz und Vansamsynn (Bd.

3., Heft 4.) und enthält nach einer Vorrede von Dr. Vensemeyer, drei Aufsätze: 1) Einleitender Vortrag des Dr. Reisig zur öffentl. Jahresversammlung des Central-Vereins für 1840, 2) Vortrag des Hrn. Dr. Kurtz, herzogl-Anhalt-Dess. Med. - Rathes und Leibarztes, 3) Bericht über die Leistungen der hom. Heilanstalt zu Leipzig, vom 2 Oct. 1839 bis zum 31. Juli 1840; von Alphons Noack, Med. Dr. und dirig. Oberarzte der Heilanstalt.

In der Vorrede äussert sich Dr. Vehsemeyer im Sinne des Fortschrittes in der Hom., hebt die unter Dr. A. Noack erlangten günstigen Resultate des Leipz. Spitals noch ganz besonders hervor und äussert, auch Daten über den Kostenpunkt angebend, dass das hom. Heilprincip, auf die Hospitalverwaltung angewendet, ungleich günstigere Erfolge gewähre, als die Allöopathie. - Zum Schlusse spricht Verf. noch über die 3 Heilweisen (Antipathik, Heterop. und Homöop.) und erkennt sie als selbstständig bestehend an, indem er zugleich eine kurze Skizze von den Heilvorgängen zu geben sucht. - Vollkommen richtig und auch meiner Ansicht nach wohlbegründet ist des Verfs. Ausspruch, dass "Allöop. und Homöop. nie in einander verschmelzen." beide aber "in gewisser Beschränkung wohl neben einander wirken können." Die Allopathie verfolgt nach Vf. "auch naturgemässe Heilwege." - Alles, was Verf. am Schlusse weiter sagt, mögen sich diejenigen gesagt seyn lassen, welche immer noch auf der Kegelbahn der Secten ihr Wesen treiben, und gleich alle neune geworfen zu haben meinen, wenn es draussen recht rappelt. —

In dem einleitenden Vorworte spricht Dr. Reisig (als damaliger Director des Centralvereines) im Namen Aller Worte des Dankes für Hahnemann aus. — Von ganzem Herzen muss jeder, der es mit der Heilkunst ehrlich meint, sich diesem Danke anschliessen. Ohne Hahnemann ist ferner zunächst keine Materia medica mehr denkbar, und wenn sich auch alle Paragraphen-Männer zu einem unisonen Zeter dagegen erheben würden.

Ganz gut hebt Dr. R. hervor, dass der Ausspruch; "die Hom. ist todt, es ist kaum noch daven zu sprechen." nichts gelte, indem er diesem Ausspruche (dem freilich der Wunsch, die Hom, möchte doch ja todt seun, zum Grunde liegt!) den Volksglauben entgegensetzt, dass, wer todt gesagt werde, noch ein langes Leben verspreche. - Die wunden und faulen Flecke der Homöopathiker. den Enthusiasmus der Laien, das Wundersehen und Wundersuchen berührt Dr. R. und giebt zu verstehen. dass sich die Zahl der "eigentlichen, wahren Anhänger der hom. Lehre" nicht vermindert, sondern vermehrt habe; dann geht er, nach den einzelnen Ländern, die äusseren Fortschritte der Hom. durch. Wir ersahren. dass die der Hom. zugethanen Aerzte Berlins sieh an S. M. den König Friedrich Wilhelm IV. gewendet haben mit der Bitte um ein Krankenbaus. - Der Lägner Fickel wird noch bedacht, schliesslich dann die Kritiker angesprochen, mit Ruhe und Würde zu Werke ze gehen, und der Wunsch ausgedrückt, dass unter des Bekennern der neuen Lehre Eintracht statt finden und kleinliche Nebenrücksichten, zum Gedeihen der Wigsenschaft, bei Seite gesetzt werden sollten. - Wone Gott seinen besten Segen geben wolle!

Dr. Kuntz entwickelt in seinem Vortrage 1) den Status quo der Hom., 2) die Stellung, welche die Hom. in Beziehung auf die gesammte Heilkunst u. Wissenschaft eigentlich einnimmt, 3) was die Hom. noch bedarf, um sieh in allen Richtungen zu entwickeln. — Ueber die Wahrheit und prakt. Brauchbarkeit des Similia Sim. und über die Nothwendigkeit der Arzneiprüfungen herrsche kein Zwiespalt unter den Hom. — Dr. K. geht weiter die Punkte, in denen man einig ist und in denen bis jetzt noch verschiedene Ansichten herrschen, kurz durch. — Hahnemann's Talent und Leistungen alle und jede gebührende Anerkennung zollend, verkennt Dr. K. nicht, dass H. (durch seine "Willkühr, Extravaganzen, Widersprüche, Absurditäten und seinen Absolutismus") sei-

ner Lehre und sich sehr geschadet habe, in welchen Fehlern die Gegner jedoch keinen Grund finden könnten, das Ganze mit Ruhe und Unbefangenheit zu prüfen &c.

Indem Dr. K. das Verhältniss Haunemann's und der Hom. zur früheren Heilkunst belenchtet, stellt er den Satz auf, dass Hahnemaan sich zur Pharmakodynamik verhalte, wie Hippokrates zur Pathologie; die Hom. stellt sich, nach Verf., als eine instauratio ab imis fundamentis der ärztlichen Kenntniss der Arzneistoffe dar. Diese Sätze begründet Verf. weiter und kommt dann zu dem Ausspruche, dass die Hom. für die gesammte Heilkunde eine Nothwendigkeit sey, damit endlich die Medicin eine wirkliche Arzneimittellehre aufweise.

Die Fortschritte in Chemie, Physik &c. hätten auf die prakt. Medicin nur einen sehr geringen, ja vielleicht gar keinen Vortheil gehabt und die Kluft zwischen Theorie und Praxis sey jetzt nicht flacher geworden, als sie früher war. - Das Unglück sieht Verf. darin, dass man Gelehrtheit für Kenntniss hielt, dass man die junge Generation der Aerzte in diesem Gedanken gross ziehe, im Rausche dieser Idee Systeme auf Systeme thürme. Mit der specif. Heilmethode sey die Möglichkeit, Kunst und Natur in Einklang zu bringen, zur hohen Wahrscheinlichkeit geworden, diese Heilmethode weise selbst jetzt schon einzelne Momente positiven Wissens für Physiologie, Pathologie &c. auf. So lange dieselbe aber in dem Streben, die Natur in ihre heiligen Rechte wieder einzusetzen, vereinzelt dastehe, könne ihr Einfluss auf Physiologie, Pathologie &c. stets nur ein wenig durchdringender bleiben. Dies sey aber nicht der Fall, denn unsere Zeit weise in Schönlein den Gründer einer wahrhaft naturgeschichtlichen Schule in der Medicin auf; - "das ist das hohe Glück unserer Zeit, der Segen für die ganze Zukunft der Heilkunde." - Es bestehe eine innige Gemeinschaft zwischen Hom. und naturgesch. Schule der Medicin, beide wären Complemente. beide sollten zusammenwirken, um für die Heilkunst

und Wissenschaft das Bessere bervorzubringen. - Als eine Art Fundamentulsatz stellt Verf. auf. dass die naturhist. Schule für die Pathologie dieselbe Basis atatuire, wie die Hom, für die Therapeutik, nämlich die Physiologie. - Ref. folgt dem Verf. um so weniger in seiner Parallele, als ersterer verspricht, diesen Packt später weiter anseinander zu setzen, wo man denn Golegenheit haben wird, mehr davon zu reden. - You Wichtigkeit balte ich diese Anregung, und ich weiss es Dr. K. sehr dank, dass er mich sehon vor längerer Zeit in einem Schreiben darauf bingewiesen hat. Die Forachungen der naturhistorischen Schule Schönlein's ber schränken sich nach dem Bisherigen lediglich auf das Pathologische und was im engeren Kreise dazu gehörte das Pharmakodynamische ist lediglich der alte Sauerteig in neue Form gegossen und passt zum Pathologischen, wie die Faust auf's Auge; die Therapie ist gleichsam nur noch ein schlechter Appendix der Patho logie, wie denn die Hom. in ihrer ersten Hahnemannschen Einseitigkeit eine grundschlechte Pathologie anfweist. Aber mit einer naturgemässeren Pharmakody, namik wird die Pathologie ein besseres Ansehen gewinnen und es muss darum klar werden, dass zum Gedeihen der Therapie 2 Wege gleichzeitig eingeschlagen werden müssen, wovon einer so viel gilt, wie der gadere: Pharmakodynamik und Pathologie, Kenntniss des Heilenden und des zu Heilenden. Der Naturbeilprocess muss aber vor Allem erkannt seyn, und da er ein Lobensprocess ist, so muss Physiologie allem ärztlichen Handeln und Wissen zum Grunde dienen. Die Pharmakodynamik muss aber nicht pathologisch gemodelt werden; jede Disciplin kann nur da gedeihen, wo auch ihr Boden ist. So wenig z. B. die Physik aus der Chemie entwickelt werden kann, obgleich beide in innigster Verwandtschaft stehen, so wenig die Pharmakodynamik aus der Pathologie, und umgekehrt. - So viel in Kürze, was ich davon halte. -

Ueber die Unvollkommenheiten unserer hom. Mat. med. lässt sich Verf. weiter aus. Dass wir recht schätzenswerthe und brauchbare Prüfungen jetzt schon haben, erkennt Verf., nicht wenige liessen jedoch noch gar viel zu wünschen übrig.\*)

Was das reelle Verhältniss der Hom. zu den übrigen Heilmethoden betrifft und was der einen oder der andern zugehört, möchte nach Verf. dann wohl erst, wie auch die eigentliche Bedeutung des Simile, mit nöthiger Klarheit an's Licht treten, wenn man nicht mehr einseitig blos der Ausbildung der specif. Mat. med. und Therapie nachstreben wird, sondern wenn auch alle übrigen fern oder nahe liegenden Hilfsdoctrinen der prakt. Medicin sieb zur Pflicht machen, die Entwicklung der specif. Mat. med. zu fördern, und wenn sie dahin gediehen

<sup>· •)</sup> Gewiss wird Niemand bestreiten, was Gutes sich findet in den 6 Bänden der Hann, Ars.-M.-L.; aber die Prüfungen, in den "chron. Krankh." enthalten, lassen nahezu Alles zu wünschen übrig; es aind dort eine Menge Symptome als reine Arzneiwirkungen verzeichnet, die solche nicht sind, sondern im Verlaufe einer Krankheit theils verschwundene, theils neu eingetretene Erscheinungen. Doch hierüber haben auch Andere ihre Stimmen erhoben (s. Hygea XIII., pg. 161) und ich wiederhole, diesem consentirend, aus voller Ueberzeugung früher schon Gesagtes. - Von der neueren Art, Prüfungen anzustellen, wollen Manche noch gar nichts wissen, so dass ihnen die Chinin-Prüfung Dr. A. Noack's ganz complet wider den Mann geht. Wie eine Arzneikrankheit verlief, das wollen solche Herrn gar nicht wissen; wie ihnen denn eine Krankheit auch nur ein Haufe (zu bekämpfender) Symptome ist, so ist die Physiognomie, der Charakter einer Aranei die Gypsmaske, welche Hahnemann durch ein Symptomenregister abgeklatscht. - Diese Chinin-Prüfung Dr. No-Ack's hat einige Orthodoxe so in Harnisch gebracht, dass sie in heiligen Eifer verfielen und Recensionen schrieben, welche Stapf Anstand nahm, im Archiv abzudrucken. Es ist also schier zu vermuthen, dass diese Herrn nicht in Berlin waren (am 10. Aug. 1840), als Dr. Reisig die "Kritiker" in der Hom. zur Ruhe und Würde ermahnte! Thut aber nichts! - Da werden nun diese Herrn abermala Gelegenheit finden, über Dr. Kunzz herzufallen, der ein ganzes Verzeichniss von Arzneiprüfungs-Cautelen aufstellt (l. c. pg. 24.) -

seyn werden, das, was diese gefördert hat, fruchtbringend in sich aufzunehmen, "denn," so endet der Vers. den Passus, "obgleich die Hom. das ergänzende Element der Allop. ist, so werden wir doch dann erst eine neue und reformirte Heilkunst und Wissenschaft besitzen, wenn beide Namen der Vergessenheit anheimgefallen seyn werden."

Aus Dr. Noack's Bericht über die hom. Heilanstalt zu Leipzig ersieht man mit besonderem Vergnügen, dass dieses, durch Lüderlichkeiten und Schlechtigkeiten manchsacher Art methodisch fast ganz um den Credit gebrachte Institut unter guter Verwaltung neues Lehen u. rege Theilnahme gewonnen hat. - Das Zutrauen sa der Anstalt war insbesondere durch die bodenlose Nichtswürdigkeit des Dr. Fickel so gut wie ganz verschwunden, und es wurde wenig Hilfe mehr in der Anstalt gesucht. Unter Dr. Noack, der sich keine Mühe verdriessen liess, nahm die Frequenz wieder jeden Monat su, und in der Zeit vom 2. Oct. 1839 bis 31. Juli 1840 waren nahe an 600 Kranke behandelt worden; man nahm sie auf, wie sie sich zur Behandlung gestellt, d. h. ohne Auswahl; man wiess keinen zurück und sandte sie nicht zu schnell wieder weg. - Die Sächs. Regierung gab den Beitrag mit 300 Thirn. fort. \*)

Aussübrlich handelt dann Dr. N. über Witterungsconstitution in den Monaten October bis Juli, über die herrschende Krankheitsconstitution und den Genius morborum und schliesst das dahin Bezügliche mit der Bemerkung, "dass der Verlauf aller Krankheiten mehr oder weniger eine torpide, dynamische, ataktische, pseudokritische, metastatische, colliquative Tendenz zu behaupten strebte, mithin ein therapeut. Temporisiren

<sup>\*)</sup> Von ausländ. Aerzten besuchten die Anstalt u. A. Dr. Bayspale aus Edinburg, Dr. Porno aus Mailand, Dr. Manz aus Inspruck, Dr. Mairgot aus Paris und noch 3 andere, Monste lang;
kürzer einige Aerzte aus Schweden, Oestreich &c., im Ganzen 9
Kliniker, und dazu noch 15 Aerzte auf kürzere Zeit. —

durchaus am unrechten Platze gewesen seyn und unbedingt unglückliche Resultate gegeben haben würde."
Zwei Thatsachen stellten sich dabei dem Verf. heraus:
"1) dass tiefe Gaben und öftere Wiederholung der
Medicam, vorzugsweise indicirt waren und demgemäss
mil desto mehr Erfolg angewendet wurden, je mehr
dieser Anzeige Genüge geleistet ward, und 2) dass die
Resultate der hom. Behandlung trotz aller unglücklichen Constellationen demnach entschieden günstig ausgefallen sind."

Es folgt dann eine genaue Uebersicht der aufgenommenen Kranken nach Zahl, Monaten, Geschlecht u. s. f., u. s. f. Was das Mortalitätsverhältniss anlangt, so war davon in einem Aufsatze des Dr. N. bereits die Rede (s. Hygen XIII., pg. 542); dieser Aufsatz war ein Anhang zu dem am 10. Aug. 1840 in Berlin erstatteten Berichte. Die Verpflegungskosten werden gleichfalls vom Verf. mitgetheilt, überdiess Rechenschaft über Einnahme und Ausgabe abgelegt.

Notizen über Geheilte, Ungeheilte, Unheilbare, Gestorbene und Sterbefälle ausserhalb ärztlicher Responsabilität enthalten viel Lesenswerthes. — Unter den 82 Fällen acuter Krankh. waren 51 Wechselfieber; 43 von letzteren wurden geheilt, 3 blieben nach ein Paar Besuchen weg und 5 blieben am Schlusse des Monats in Kur. Unter diesen 51 Fällen fand sich 30mal das Kramen'sehe Symptom (Schmerz beim Druck auf Hals – u. Rückenwirbel, meistens stechend, zuweilen klemmend). Nux vom. 1., 2., 3. Verd., meist alle 3 St. zu 1 gtt., zeigte sich am hilfreichsten; 18 Fälle wichen allein darnach (cfr. auch Hygea IX., pg. 426); der Nux vom. am nächsten kam Chinin. pur. und sulph. 1. Verreibung\*), ½, ¼, ¼ Gr. p. d. Aber auch Puls., Arsen. &c. heilten für sie passende Wechselfieberfälle.

<sup>\*)</sup> Verf. macht Verdünn. und Verreib. nach der Decimalscale, 10:90. — Gr.

Typhen warden 9 behandelt; "die Contagiosität stellte sieh in einzelnen Fällen sehr entschieden heraus" (8 Abdom.-, 1 Cerebral-Typhus); 5 geheilt, 4 starben. -Die von Schönlein im Darmsecret Typhöser gefundenen Krystalle hat Dr. N. wiederholt bemerkt und hält sie für etwas dem Typhus abdom. Charakteristisches (was sie nach Andera nicht sind, indem sie sogar in den normalen Stuhlausleerungen, wiewohl sparsam genug, vorkommen soften. Gr.). - Das Mortal. - Verh. beim Typhus erkennt Verf. als schlecht an, allein aus wenigen Fällen sey kein erhebliches Resultat zu ziehen, zumal wenn so ganz desperate Casus sich darunter befinden: wie in vorliegendem Falle. Phosphor und Phosphors. entsprachen bestens in starken und oft wiederholten Dosen; Veratrum war von vortrefflicher Wirkung, Arsenik dagegen nicht; in der Reconvalescenz Camphor 1. bis 3. Verd., zuweilen ein Bad von 24 ° R.

Unter den Entzündungen kamen Encephal., Hydrocephal., Myclitis rheumat. (arseniks. Chinin 12., bis zu 6. Verd. gestiegen, war am besten), Broncbitis acut., Plenritis. Pleuropneumonie (wo die Auscultation die beste Auskunft gab und die Mittelwahl bestimmte), Pneumonie, Croup (neben den innerlichen Mitteln wird auch hier das Auslegen eines in warmes Wasser getauchten Wasch - Schwammes dringend empfohlen) y. v. a. -Metritis und Oophoritis (Hauptmittel Bellad., dann Arsenik und Jod in tiefen und öfterenGaben), Blepharophthalmitis gland. (Euphrasia, Hepar S., Lycopod. 6.) und erysipel. (Sulphur. 3) v. a. Formen von Augenkrankh. - Unter den ohron. Exanthemen auch Kezema mercur. fgeheilt mit Bals. Cop. 4. und Meser. 12.). - Von 24 Scab. wurden 9 geheilt, 1 ungeheilt (verliess nach 14 Tagen die Anst.). I wurden abgegeben, 1 blieb wer u. 8 verblieben in Bestand: es waren sehr alte Falle (selbst ein 6 Jahr alter) darunter. Warme Bäder und Waschannon mit griner Seife wurden einigemale mit in Ge-Beutch genogen. - Syphiliti Poemen, 7: Fälle chron. Konfschmerzen (Calcar. carb. 6., 12., 24., Phosphor 1. u. 2., Sepia 24. und Bellad. 12. u. 18.) u. a. m. Ref. übergeht das Weitere und bemerkt nur, dass die Resultate der Sectionen am gehörigen Orte angegeben sind und Dr. N. die diagnost, Hülsmittel neuerer Zeit in Gebrauch gezogen hat. - In künstlerischer wie in wissenschaftl. Hinsicht muss man daher den Verf. allen Dank wissen, u. kann nur bedauern, dass nicht von Ansang an ein besserer Weg bei der Anstalt eingehalten wurde, wodurch sie fär die Hom. nach u. nach zu einer grossen Stütze hätte werden müssen. - Möchte es meinen geehrten Collegen gefallen, der Anstalt, deren Einkunfte nicht glänzend stehen, einen jährlichen Beitrug zuzuwenden. Es macht mir Freude, mich zu einem solchen anheischig zu machen; ich bin bereit, eingehende Beiträge zu empfangen und unter genauer Verrechnung weiter zu spediren. -

Den Schluss der Arbeit machen tabellar. Uebersichten, nach Art der von Dr. Fleischmann eingerichtet (s. Hygea IX., pg. 580 u. s. f.) \*). —

Dr. L. GRIESSELICH.

<sup>\*)</sup> Gelegentlich dieser Anzeige bemerke ich auf die mehrfachen Anfragen, warum denn von Ed. Szidzi's vor einigen Monaten erschlonenen Schrift über die in der Leipziger Anstalt früher erzielten Besultate noch keine Anzeige erschienen sey, dass auch ferner keine solche erscheinen werde. Mit wie guter Absicht auch diese Schrift an's Licht getreten seyn mag: sie zeigt nichts Neues; wir wussten, dass zu jener Zeit der Fluch auf der Anstalt lastete und dass eine elende Praxis darin geübt wurde. Warum nun noch in dieser Misère wühlen und zerren? warum durch eine Anzeige der Schrift deses Elend verlängern und zeigen, dass unter jenen Umständen michte Anderes geleistet werden konnte? - Der Hahnemannismus hat sich in jener Anstalt selber sein Grablied gesungen, und latrigen und Persönlichkeiten waren sein Orchester dabei. - Aber einige Membra dieses Orchesters brammen und surren und kaupren noch hie und da fort, legen ihre schlochte Geige an die verglimmenden Kohlen und blasen in den Aschenhaufen, - werten wehl

3) Organ für die gesammte Heilkunde. Herausgegeben von der niederrhein. Gesellsch. für Natur- und Heilkunde zu Bonn, unter Red. von NAUMANN, WUTZER und KILIAN, Profess. in Bonn. Bd. I., Heft 1. Bonn, 1840.

Von dieser neuen Zeitschrift geben wir besonders desshalb unsern Lesern Kunde, weil eine Abhandluig über den Typhus abdom, darin enthalten ist (Behandhung des Unterleibs - Nervenflebers mit Argent. nitr. Von Dr. Jos. Dom. KALT in Bonn). - Dem Verf. erscheint der Typhus abd. vorzugsweise als Schleimhautleiden, dessen Hauptgefahr auf der eintretenden Erschöpfung der Kräfte und Blutentmischung, krankhaften Reizung und Ernährung aller Organe beruht. Die häufigen Stühle enthielten eine Menge Albumen, das Blut sey arm an Salzen. Die Blutentmischung habe noch einen weiteren Grund in der unterdrückten Hautund sehr beschränkten, qualitativ veränderten Nierenabsonderung. Nehme man Türk's durch vielfältige Experimente erhärtete Meinung an, dass letztere beiden Secretionen elektro-negativ, die Darmabsonderung aber (mit Ausnahme der sauren Magenabsonderung) elektropositiv seven, so werde die Vorstellung von der fehlerhaften Blutmischung noch ausserordentlich gesteigert; der Grund des Typhus abdom. möchte daher in dem Missverhältnisse der polarisch entgegengesetzten Elektricität in der Haut und in der Mucosa des Darmkanals zunächst liegen. - Wie die Haut wegen ihrer negat. Elektricität sauer absondre, so resorbirten die Schleimhäute des Darmkanals den sauren Chymus wegen ihrer pos. Elekitricität, und stiessen die alkalescir. Fäcalmas-

auch ein paar Kastanien hinein und lassen dann Andere sich die Fünger gar elendiglich daran verbrennen. — Von diesem fortdauernden heimlichen Gebetse liesse sich ein Buch schreiben. — Gn.

ven ab: diese Schiefindeinte bildeten das Sergiement der Beniralina. - Auf dere Annicht von mangelhalten Helz gelade in Blate and van der Bintenmischung grunde byer par some Bennading des Nervenfeiters, der Cholers and des gelben Fiebers mit Nair, mar., E. Senis-Les die Benandinne des Prienels mit altal Wanchengen (welche aber nach Verl. das Lebel nur ärger machen sollen, jadem sie die saare Abscheidung auf der Host meterhalies and vermebrens. - Die Untersuchung Geoer Blutestmischung erkläre zur Genüge, warum die Hausen in der Behandlung der Pieber von jeher eine so grosse Rolle gespielt, indem sie von den Schleinhanten so begierig angezogen warden. Die navollkomme Heilwichung scheine nur darin zu liegen, dass die Sanren zuerst den elektro-magnet. Hagen passiren missten, daher ihre Wirkung in der Form der Klystiere. wahrscheinlich bei weitem günstiger seyn dürste. Ihre gûnstige Wirkung ist nur da zu hoffen, wo die pro-Incen Hautausdünstungen noch nicht den Grad erreicht haben, dans durch die Alkalescenz des Blutes der positive Pol in den Schleimhäuten so sehr gesteigert ist. dans die Absonderung der positiv-elektr. Theile auf ihnen in dem Grade vermehrt werde, dass endlich die sauren vorwalten massen. Die Säuren konnen folglich per prophylaktisch und im stad. prodr. oder bei übermässigem Haut - und Nierenkrisen angewendet werden." (Wie weit diese chemiatrischen Angichten reichen, mogen Andere sich näher betrachten. Gn.) Wie en eine Chol. sicca gebe, so auch ein Febr. nerv. sicca: die Zernetzung des Blutes könne so schnell erfolgen. dass in der Chol. der Tod gleich eintreten müsse; in Chet. und Typhus könne aber durch diese Zersetzung die Phätigkeit des Gebirns so alterirt werden, dass der willkührliche Antheil an der Stuhlentleerung sehle, woher denn in minder schweren Fällen unwillkührliche Excretionen, in bedeutendern schneller Tud cintrete, ohne dans der mit Cas u. album Seeret erfühlte Darmkannl entleget wurde, für welch letzteres das Factum spreche. dass nach Klystieren bedeutende Entleerungen folgten. In den rapiden Fällen ohne Diarrhöe wirke die krank machende Potenz auf das Blut allgemein zersetzend. gleich dem Funken einer galvan. Säule auf das Wasser: in dem zewöhnlichen Nervensieber sey die Differenz gering, wirke langsam und allmählich; in unbedeutenderen Differenzen mögen Catarrh. gastr., Diarrh. gastr. ihre Erklärung finden, eben so alle hierher gehörige acute Krankheiten bis zur Cholera. - Die Fälle von Pebr. nerv. sicca, die Verf. sah, endeten mit dem 7., 9.-11. Tag tödtlich, die Pat. lagen reg- u. bewegungsles da - auf dem Rücken - mit starrem Blicke, "bestaubtem Auge, dunkelrothem, ausdruckslosem Gesichte, offenem. lallendom Munde, russiger Zunge und Zahnsleische. kench. Athem, sehr aufgetriebenem, schmerzendem Banche und in Schweiss nerfliessender Haut auf Stirn und Brust, während völliger Stuhlverhaltung, die erst nach Klyst, unwillkührlichen Diarzhöen Platz machte." Dass man die Darmgeschwüre meist nur im untersten Stücke des Dünadarms sieht und sie die Valv. Bauh. selten überschreiten, will Verfasser, mechanisch genun. daria faden, dass die Bauhin. Klappe das "perverse Secret" länger zurückhalte (!!), wodurch dann eben die kranko Schleimhaut völlig exceriirt werde. ---

Den Abdom.-Typhus hält aun Vers. für einen "Katarrades ganzen tract. intest." mit vorwaltender Geschwürsbildung; die Cholera stehe in demselben Verhältnisse zu ihm, wie Influenza zum Schnupsen. — In dieser Meinung wurde Vers. dadurch bestärkt, dass er 1829 mehrere Typhusfälle sah, wo auf der Höhe der Krankeheit Aphthen der Zunge und des Schlundkepses (wahrscheinlich auch des Oesophagus) sich zeigten. (Noch ganz kürzlich sah ich einen Typhus abdom. gleich von vorn herein "mit Aphthen auf der Zunge, im Gaumen, und wahrscheinlich auch im Oesophagus, auftreten. Ga.)

Von allerhand Analogicen (der Wirkung des salp. Silb. in Ang. scarlat. und aphth.) und Ansichten vom elektr. Verhältnisse ausgehend, wurde Verf. auf die Anwendung des salpeters. Silbers im Typhus geführt. Ein 20jahriger, krastiger Jüngling lag in der 2ten Woche des Typhus (häufige blutige Stühle, erschöpfte Kräfte, trockne Zunge, Delirien, Taubheit .... s. w.") Verf. gab 2 Gran salpeters. Silber in 6 Unzen Salepdecoct (alle 2 St. 1 Essl.). Nach Verbrauch dieser Arznei (in 24 St.) hörten die flüssigen, blutigen Stühle ganz auf und e- ging Facal-Masse ab. - In mehr als 20 Failen will Verf. das Mittel (selbst steigend bis auf 3. 4. 6 Gran in 6 Unzen dest. Wasser) hilfreich zefunden haben; nor ein Pat. starb ihm. - Im Ansange gab Vf. stets ein Emet. (um Schweiss hervorzurufen); das salneters. Silber gab er dann gleich bei nicht vollkommen entscheidender Wirkung des Emet., sobald sich Diarrh. einstellte und der Typhus sich kund gab. - Ungun--stige Nebenwirkungen sah Dr. K. nie (wie doch Erstas. der das salpeters. Silber ebensalls im Typhus innerlich anwandte, vorzugsweise und mit bedeutendem Nutzen aber in Klystieren). - Schliesslich macht Verf.: noch darauf aufmerksam, dass das Mittel von Dr. Osborn in der Dysenterie (als Lavement) und von Dr. Tolen in der Cholera (chensalls als Lavement) mit Nutzen anzewendet worden sev, was auch für seine Ansicht spreche \*). -

. Dr. L. GRIESELICH.

<sup>\*)</sup> Durch Dr. K. werden demnach die Erfahrungen Anderer über die Anwendung des Höllensteines im Typhus vollkommen bestätigt (Bygen IX. 135, X. 418); Dr. K. ist übrigens ganz für eich auf dem Möllenstein gekommen. Gr.

4) Das Nervensteber im Jahr 1839 in Wiesbaden. Eine Monographie von Dr. ZAIS, Herzogl. Nass. Med.-Rath in Wiesbaden. 1840. 24 St.

Mehr kann man doch nicht verlangen, als dass man auf 24 Seiten und für 12 gute Kreuzer eine "Monographie" bekommt! und zwar was für eine! "nicht nur für Männer vom Fache, sondern für das gebildete Publicum überhaupt (so steht es in der Vorrede) wird es von Interesse seyn, Erfahrungen und Ansichten über eine Krankheit zu vernehmen" &c. Aber für die Männer vom Fache steht auf den 24 Seiten dieser "Monographie" kaum etwas Neues, und für die Laien allzu viel-- Das Actiologische und Pathologische ist aussererdentlich dürstig - flüchtig - auf wenigen Seiten abgethan; neu ist aber des Verf. Angabe (pg. 11), dass das Darmexanthem (er nennt es ein Varioloid der Darmschleimhaut) "besonders im Blind- und Dickdarm" vorkomme; auf pg. 19 wird es aber wieder an das Ende der dünnen Gedärme versetzt.

Was die Behandlung betrifft, so nennt es Verf. höchst fehlerhaft, sein alleiniges Augenmerk auf die Darmgeschwüre zu richten, die unserer Kunst so unumgänglich wären, wie das Exanthem von Pocken, Scharlach &c., wir bekämpften das begleitende Fieber, die Gebirnentzündung &c.; so müsse man es auch beim Typhus machen, um glücklich zu seyn. Das Wesen des Typhus liege auch nicht allein in den Darmgeschwüren. sie wären nur Krankheitsproduct; das Wesen liege in einer Vergiftung durch ein Contagium, welches das Nem vensystem direct in seinen Centralorganen angreife: dieses Gift, in die Blutmasse übergegangen und wieder ausgeschieden, erzeuge das Darmexanthem (pg. 19. u. 20). Die Darmgeschwüre geben aber dem Fieher den eigentlichen typh. Charakter, die trockene, braune Zunge. die Durchfälle &c. (pg. 12). lam satis!

Brechmittel im Beginn, im Reizstad. Egel, selbst V. S.; anhaltende Eisaufschläge lobt Verf. sehr; Nitr., Elix. acid. H. ("auch beides zusammen"), "bei Verstopf-Calemel" (eine herrliche Indication beim Typhus!) Im typh. Stadium musste man sich mit antiphlg. u. reizenden Mitteln in acht nehmen, denn "das Nervose spielte in's Reizstad, hinein." Ganz folgerichtig spielte nun auch Verf. zugleich in den antiphlg, und reizenden Apparat hinein, d. h., wie Verf. sagt, "die Behandlungsart war auch eine gemischte, und der Arzt musste sich an das hervorstechendste Symptom halten, und hin u. her laviren, eine schwierige Aufgabe, die viel Umsicht und prakt. Talent erfordert." Nachdem mit Nitrum u. Egeln das Pulver halb verschossen war, lo lud man die Kanonen mit Valer., Angel. &c. (nicht mit Elix, acid. H., von wegen des "Hineinspielens"); - Dem Kampfer und dem Moschus widersteht auch St. Jean d'Acre nicht. Laue Bäder und Kataplasmen auf den Unterleib wirken wie besänstigende diplom. Noten. Der putride Zustand weicht der China mit Säuren. - Dann bemerkt Verf. (pg. 18): "nach dem Vorhergegangenen wird es Jedermann einleuchten, dass bei diesen Fiebern von keinem specif. Heilmittel die Rede seyn kann; aber eine specif. Behandlungsart giebt es allerdings, und die besteht darin, jeden einzelnen Fall nach seiner eigenthüm-Ichen Natur zu behandeln . . . im 1. Stad. die Ueberreinung zu dämpfen, im 2ten das Nervensystem zu heben.44 - Solcher Einleuchtung fehlt aber die Erleuchtung über specif. Mittel und specif. Behandlungsart. Wie mag ein wirklich rationeller Arzt die Therapie des Typhus in solche elende Formeln von "Ueberreizung dämpfen" u. "Nervensystem heben" einzwängen? Aber Verf. hat es selber nicht gekonnt, denn sonst hätte er nicht zu "laviren" gebraucht; das muss man aber freilich, wenn man conträren Wind hat - und den hat man in der Mat. med. oft.

Die am Schlusse mitgetheilten Krankheitsgeschichten

sind wahre Muster, wie man Krankbeitsgeschichten nicht erzählen soll.

Dr. L. GRIESSELICE

6) Archio für die gesammte Medicin; in Verbitdung mit ANDREA etc. herausgegeben von Dr. Heinr. Häsen, a. o. Prof. der Med. zu Jena. Bd. I., Heft 2. Jena 1840.

Ueber die pharmakodyn. Wirkungen des Oeles ist to wenig bekannt, dass jeder Beitrag erwünscht seyn musik, welcher uns in dieser Beziehung, wenn auch nur Wenig, weiter bringt. Den folgenden Artikel \*) entnehme ich daher um so lieber diesem Archiv und verleibe fün in einem ganz kurz gedrängten Auszuge dem krit. Repertorium und nicht dem pharmakodyn. ein, wen er in letzterem leicht übersehen werden könnte (was er nicht verdient) und weil der therapeut. Theil mit einem physiologisch-pathologischen zusämmenhängt, welcher nicht umgangen werden darf.

verl. nimmt von dem Leberthrane Gelegenheit, sehne Erfahrungen über das Oel (Oliven-, Mohnsamen-, Rebeoder Rübsen-, Leinöl und Leberthran), bekannt iht machen. Das erwärmte Oel liess Dr. B. mit einem Schwamme über den ganzen Körper einreiben (meist Morgens und Abends) und dann den Kranken wo möglich in einen wollenen Teppich wickeln, worin er ein paar Stunden verharrte. Die erste Fölge davon wär in den meisten Fällen: allgemein verbreiteter meftiger Schweiss, besonders bei kleinen Kindera ein während des Schweisses dauernder, gern ein rötheln-ähnlicher

<sup>\*) ,.</sup>Das Gell, ein Specifieum gegen Scrofelesis. Von Dr. Baun in Tibingen.

'Ausschlag; Haut weich, turgescirend; das zuvor welke Aussehen derselben verwandelte sich in eine frische, blühende Farbe. — Als 2te Erscheinung bemerkte Vf. Beruhigung des Nervensystems, zunächst Eintritt ruhigen Schlafes. Die 3te ausgez. Wirkung bestand in Förderung aller Secretionen, Lösung des Schleimes, Vermehrung des Urinabgangs und der Gallensecret.; bei kleinen Kindern wurden die sauer riechenden, grünen &c. Stühle schnell in gelbe Fäces umgewandelt, Diarrhöe und Kolik schwanden. - Eine "specif. und radicale" Heilwirkung hat das Oel nach Dr. B. in Krankheiten, welchen scroful. Process zum Grunde liegt. -Auf Entwickelung und Gang &c. der Scrofulose übergehend, bemerkt Verf., dass die ersten Symptome auf veine Störung der Verdauung deuteten, was er kurz erörtert, physiologisch nachweisend, dass die Speisen im Magen in eineissstoffartigen, säuerlichen Speisebrei umgewandelt würden; im Dünndarm trete er mit Galle u. prankreat. Safte in Verbindung und verliere dort seine säuerliche Eigenschaft, er nehme die Form einer Emulsion an. Die Verdauung sey so lange regelmässig, als der Magen nur so viel eiweissstoff, säuerlichen Chymus in den Dünndarm ergiesse. als hier durch Galle u. succ. .pancr. neutralisirt u. zur Lymphebildung fähig gemacht werde. Dies Gleichgewicht sey bei der Scrofulose aufgehoben; die ganze Verdauung werde fast ausschliesslich von dem Magen übernommen; der Inhalt des ganzen Darmes reagire sauer und die eiweissstoffige Flüssigkeit gerinne zu festen, zu organischer Bildung unfähigen Massen. Was nun von dieser Masse in die Lymphgefässe komme, werde nicht zu Lymphe, stagnire: - Anschwellung und Verstopfung; was aber davon in's Blut gelange, werde in das Gewebe der Organe ausgestossen; die Blutbildung unterbleibe, es trete Erschöpfung ein. - Die Therapie habe die Aufgabe, das gestörte Gleichgewicht in der Verdauung herzustellen. Das thue das Oel und wie es dies thue, das

aey ihm durch Dr. Aschenson klar geworden (über den physiolog. Nutzen der Fettstoffe und über eine neue, auf deren Mitwirkung begründete und durch mehrere neue Thatsachen unterstützte Theorie der Zellenbildung, in Mullen's Archiv f. Physiologie. 1840. Heft 1.)\*)

Dieser Annahme des Dr. A. tritt Dr. Baun bei. — Die grösste Wahrscheinlichkeit spreche dafür, dass die Galle ihr Fett \*\*) abtrete an den album Speisebrei; durch die Verbindung des Fettes mit dem Albumen werde der Bildungssaft für den Organismus zubereitet. — Demgemäss liege, nach Verf., die specif. Beziehung des Oeles zu der Scroful. ganz nahe. — Das in den Körper aufgenommene und in den Kreislauf gebrachte Oel werde mit der Galle grösstentheils ausgeschieden. Die Scro-

<sup>\*)</sup> Dr. A., aufmerksam gemacht durch die Anwesenheit des Oeles in den Keimen aller Organismen, auf die Bedeutung des Oeles bei der organ. Bildung, fand durch Versuche, dass alle Molecule im Ei Oeltropfen sind, und da die Entstehung der letzteren der Bildung der übrigen Körperchen im Ei, namentlich der der Zellen, vorausgebt, so wurde er zu der Voraussetzung veranlasst, dass das Oel bei der Bildung der Zellen eine wesentliche Dedingung sey. Da Eiweissstoff, nebst Oel, in dem Körper am verbreitetsten ist, so suchte er ihre gegenseitige Einwirkung zu erforschen. Die angestellten Versuche ergaben, dass, so wie Albumen mit einem füssigen Fett in Berührung kommt, augenblicklich eine Gerinnung des erstern erfolge, in Folge deren Bildung einer bläschenförmigen Membran oder einer Zelte, die das Fett enthält. Dr. A. schloss daraus, dass derselbe Process unter dem Einflusse des Lebens vor sich gehen musse und dass im thierischen Organismus Zellen aus Fett und Eiweiss gebildet werden, die als Elementarzellen auzusehen sind, aus denen alle übrigeu Zellen durch Metamorphose hervorgeben.

<sup>\*\*)</sup> Dr. Hæser bemerkt in einer Anhangs-Note, dass nach der von Demarcay, unter Liebig, vorgenommenen Analyse der Galle die ältere Ansicht von der Galle als einer Natronseise volkommen gerechtserigt werde. Die Galle sey nach D. einfaches choleinsaures Natron (mit etwas Farbestoff und margarinsaurem Natron); Gallenharz, Pikromel und Cholaäure wären nur Zersetzungsproducte. Die Choleinsäure betrage %10 der Galle.

ful. werde damit, dass das Gleichgewicht in Magen u. Dünndarm sich herstelle, in ihrer Wurzel angegriffen. Das Oel werde in den Kreislauf aufgenommen und somit der in den Lymphgefässen stockende oder in das Gewebe der Organe ergossene Eiweissstoff eben durch seine Berührung mit dem Oel stufenweise zur Umbildung in Chylus, Lymph- u. Blatbläschen veranlasst u. wieder für den Organismus gewonnen.

Die ersten Versuche machte Verf. bei alrophischen Kindern (Atrophie der Kinder = mit Fieber verbundene Scrofulose, nach Verf.). Er giebt einige Fälle an, wo die Oeleinreibungen sehr bald halfen. — Ein bedeutender Fall von Knochenscrofeln wurde ebenfalls geheilt.\*)

Flechten beruhen, nach Verf., auf scrof. Basis (ebenso richtig ist unter Umständen das Umgekehrte. Gr.). Die vom Verf. hierüber mitgetheilten Casus beweisen aber allzuwenig; Verf. sieht selbst ein, dass das Einreiben in die von Flechten befallene Hautstelle nicht zuträglich seyn könne, wesshalb er im 2ten Falle nur in den freien Stellen einreiben liess, was übrigens den Ausschlag ebenfalls heilte. —

Die Tuberculose ist dem Verf. das eiweissstoffartige Product des Scrofel-Processes, das sich in das Parenchym der Organe gesenkt hat und sich nur durch Er-

<sup>\*)</sup> Ein Knabe von 15 Jahren war vor 6 Jahren an scrof. Auftreibung der Metatarsalknochen des linken Fusses erkrankt — Verschwärung; letztere nahm seitdem an Ausdehnung zu. Das Uebel ging vom Vorderfuss auf die untern und obern Extremitäten u. an den Rumpf; überall Narben und Geschwüre. Keine Mittel hatten geholfen. Verf. liess Morgens und Abends Repsöl einreiben: nach jeder Einreibung (starker Schweiss) äusserte Pat, ein nie gefühltes Wohlbehagen: Appetit, Schlaf, frischeres Aussehen kamen. Nach 10 Tagen war der ganz geschwürige Vorderfuss bis auf eine kleine Stelle geheilt; die anderen Geschwüre näherten sich der Heilung. Nach 6 Wochen (Geleinreibungen immer fortgesetzt) vollkommene Heilung. —

Inngung einer niederern Organisation auszeichnet, was der Tuberculose eine gewisse Selbstständigkeit gebe. — Wenn irgend etwas die Rückbildung der Tuberc. bewirken könne, so sey es Oel (als Einreibungen, auch als Bäder und Einathmung vorgeschlagen) \*). Verf. erzählt 2 Fälle von Lungentuberkeln (den einen durch Stethoskop und Percussion ermittelt), wo nach Oeleinreibungen (in einem Falle Fischthran) \*\*) Heilung eintrat (in einem Falle aufallend schnell). —

Auch im Hydroceph, acutus, der (wie der Verf. bemerkt) so gerne auf serof. Boden wurzelt, hat Dr. B. die Oeleinreibung angewendet; seine frühere Behandlung dieser Krankheit (so gesteht er selber) hatte ..selten ungünstige Resultate," wenn nicht zu spät Hilfe gesucht wurde (vgl. über das Gegentheil Dr. Breveld in Hygen XII., pg. 355. Gn.), aber die Rückkehr zur Benserung geschah doch sehr langsam. "Zum Erstaunen war es hingegen, wie schnell und augenscheinlich die Qeleinreibungen die gefährlichsten Symptome verschwinden machten. Unmittelbar auf die erste Einreibung trat starker Schweiss ein, die Krämpfe hörten auf und die Betäubung wandelte sich in einen erquickenden Schlaf um. Jede Wiederholung der Einreibungen hatte dieselben Folgen und bewirkte auch sehr reichliche gelbgefärbte Stuhlgänge. In 2 Tagen war gänzliche Genesung eingetreten." - Freilich aber war dies der erste Fall, wo Verf. mit dem Oel operirte, und da er sich noch nicht traute, so nahm er, nach Landessitte, Calomel, Digitalis, Egel &c. zu Hilfe. In 3 Fällen wandte er aber die Einreibungen allein an und es trat unter Schweise, Schlaf und gelben Stühlen Heilung ein.

<sup>\*)</sup> Cfr. auch Hygea XIII., pg. 390, Einreiben und Einathmen von Ol. animale gegen Phthisis pulm. nach Dr. Palmedo.

<sup>\*\*)</sup> Cfr. Hygen IX. 160, XIII. 391: Leberthran gegen Lungenphthtus; Die Speckeinreibungen gehören ja auch hierher, s. Hygen XI. 447. — Ga.

joner es nachgemacht und sehr ungünstige Resultate erzielt habe. — Immer der alle Cyklus!\*) —

Dr. L. GRIESSELICE.

#### III.

### Miscelle.

Indem man das medicinische Publicum in französischen Blättern von dem Factum benachrichtigt, dass zwei MM. ihrer Neigung, eine Wasserheilanstalt zu begründen, nicht folgen können, erfahren wir ausser dem an sich verständigen Bescheide (dass die Anwendung des Wassers bereits der Therapie angehöre, und es einer solchen Anstalt keineswegs bedürfe), dass man nicht allein keine Hydrotherapie, sondern überhaupt nichts Deutsches will. Denn on sait, sagt die Revue médicale, qu'en Allemagne, terre des miracles, patrie des hallucinés, une nouvelle médecine y balance les succès de son ainée en anciennelé et en absurdité, l'homoeopathie. — Am anderen Orte hat man der Craniologie

<sup>\*)</sup> In einer Nachschrift macht Dr. Hæsen darauf aufmerksam, dass man das Oel in Italien, besonders in Neapel, gegen Gallenfieber und acuten Rheumatismus innerlich und äusserlich anwende; dass man bei Ruhr, gelbem Fieber, Petechial-Typhus und Pest Oeleinreibungen benützt habe (in der Pest Oel auch innerlich, u. s. w.

Ich füge diesen Angaben moch bei, dass das Oel und das Fett in der Praxis der alten Aerzte und 'n der gewöhnlichen Volksmedichn eine grosse Rolle spielt; eine Menge von Oelen und Fetten (vom Dachsen- bis zum Armen-Sünder-Fett) kommen in der Volks-Materia-medica vor. — Man vergleiche auch damit, was. Dr. Muehlenbein über das in Brasilien gebräuchliche Tapirfatt sags (Archiv von Stapp, Bd. 16, Heft 3, s. Hygea IX., pg. 71.).

und des Mesmerismus mit gleicher Indignation erwähnt. Es darf nicht wundern, dass ein so leichtsinniges, extravagantes, anmassendes und zwar in halber Person urtheilendes, aber nur in Gesellschaft denkendes Wesen, wie ein, oder was nicht viel anders ist, mehrere französische Gelehrte. sich also vernehmen lässt. Nur wenige Ausgezeichnete haben sich in dem Lande des "questcequecequeca?" von diesem knabenhaften Leben entfernt, der übrige Hause aber trennt sich in die unbedingten Enthusiasten u. die Verächter. Es ist diesen Leuten noch nie eingefallen. zu bedenken, dass jeder Stifter, wenn er nicht ungewöhnlich hoch steht, seine Ideen über die Wahrbeit hinausspannt, während er die Wahrheit in den Ideen Anderer nicht, oder zu bedingt anerkennt, und dass ein Solcher unermesslich mehr Schonung und Entschuldigung verdient, als einer von den nie erfindenden, sondern nur mühsam findenden Geistern, welche entweder das Alte, was ihnen so viel Konfbrechen gemacht hat, und was, wie sie selbst sehr wohl wissen, noch gar nicht in dem Kopfe ist, aufzugeben sich fürchten, weil sie wissen, dass aller Anfang schwer ist, und auch wohl das alte Sprichwort kennen: "komm ich über den Hund, komm ich über den Schwanz," somit, selbst wenn sie offenbar mit ihrem Wissen schon auf den Hund gekommen sind, das noch für einen Gewinn ansehen - und das ist wahrlich kein Wortspiel. - Doch damit wir unserer Rede nicht vergessen; oder Einer von Jenen. welche von jeder neuen Erscheinung ganz stupend geblendet werden, und glauben oder hoffen, daselbst die Wahrheit zu finden, deren sie zeither noch nicht ansiehtig werden konnten.

Jene Ancienregimisten können wir dem griechischen Weisen vergleichen, welcher sich glücklich schätzt, nunmehr ganz bestimmt zu wissen, dass er nichts weiss. Sie fürchten sich also ganz natürlich, etwas Neues zu lernen, denn damit würde ihr glückseliges Bewusstseyn verloren gehen. Jene Neugierigen aber sind gleich zu

nehten den Rabbinern, welche auf den Messias hoffen, den sie gekreuzigt haben. Das sind keine Gegensätze, und die Mitte zwischen beiden ist nicht die rechte, sondern die allerschlimmste. Darum so weit als möglich von dieser Gesellschaft.

Dass wir aber von solchen Dingen sprechen, das geschieht desshalb, weil man auf die Gestalt der Thorheit, wenn sie sich der werdenden Wahrheit in den Weg stellt, nicht oft genug deuten kann. Freilich wird der aggregirte Herr Wortführer nicht lesen, aber das würde auch am wenigsten helfen, und vielmehr den Credit unseres Vaterlandes in den Augen von Ms. schmälern. Das sind nun Alles nationale Ansichten, und der ernsthafte, in Frankreich von den Ephemeren begünstigte Aufsatz in der Gazette médicale über die Cries hat wohl manchen unserer Collegen in lustige Verwunderung gesetzt. Hat nicht Mons. le Docteur die sämmtlichen "Cries" in Noten gesetzt? Haben wir nicht gelernt, wie man den cri de l'accouchement, den cri de joie, den cri de douleurs lancinantes, den cri de l'amputation, sofern wir musikkundig waren, ohne Umstände kunstmässig nachsingen kann? Aber wenn der Cri der Verwunderung dabei gewesen wäre, den hätten wir natürlich machen, und mit den Noten vergleichen können, damit wir gesehen hätten, wie es um die Anderen stände.

Ist es nicht mehr "miracle" und gehört nicht mehr "hallucination" dazu, wenn der zu seiner Zeit und heute wie immer ehrenwerthe und geistreiche Bürron in den Sanmenthierchen die Miniaturen der zeugenden Thiere, kleine Hämmel und Hunde und Menschen sahe, als wenn Hamnemann, den wir auch seine Verdienste nicht absprechen können, wenngleich er uns mit manchen seiner Werke betrübt, in der dreissigsten Verdünnung der Chamille Arzueikräfte für menschliche Leiber sieht? Und ist es mehr, eine verlarvte Psora zu sehen, als eine Irritation oder Gastro-enterite? Sind die Blutegel

unschuldiger als das Wasser? Ja! Denn 1 ° l'hydropathie est une methode dangereuse qui no repose sur aucun fatt; die Blutegel aber sind nur im Wasser gefährlich, sonst gar nicht; sie wellen ja oft gar nicht einmal anbeissen. Aber 2 ° sa théorie est chimérique; 3 ° elle est en désaccord avec nos connaissances physiologiques et pathologiques; das hat man nun freilich sogar der physiologischen Medicin schuld gegeben, weshalb Jahn sagt, sie sey genannt ad modum: lucus a non lucendo. Mais 4 ° l'académie ne peut en aucune façon l'approuver. — Das ist das unumstösslichste Argument! Traurig ist es aber, wenn ein so hochtrabender Sprecher seine Gründe mit der lächerlichsten Logik vorträgt. Doch das ist kein "miracle," denn Frankereich ist nicht la patrie des miracles.

Dr. G. O. PIPER in Dresden.

### IV.

## IDELER'scher Naturcultus.

Bd. XIII. der Hygea habe ich eine Sammlung begennen, woraus man entnehmen mag, dass man zwischen
einer rationellen Wert- u. einer rationellen That-Therapie wohl unterscheiden müsse. — Viele Herra Aerste
nehmen jetzt den Mund gewaltig voll mit Redensarten
über die Naturheilkraft, und doch misshandeln sie die
Natur auf's Elendeste. Warum ich gerade den Herra
Dr. Idensa zur Ueberschrift genommen, kann l. e. nachgesehen werden. —

Der "Naturcultus" dieses Herrn hat sieh im K. Reiche Hannover auf die Scabies erstreckt; ein gedrucktes Regierungsschreiben vom 7. Mai 1840 gieht einen kursen Unterricht über die Krätze, worin es S. 1. beiset: Die Krätze der Menschen, wie die Räude der Thiere, ist keine Krankheit, die aus innern Ursachen entsteht, sondern sie ist ursprünglich ein blosses Hautleiden, das aber, wenn es lange dauert, vernachlässigt, oder unrichtig behandelt wird, nicht nur den Menschen hasslich entstellt und zum Gegenstand des Eckels macht, sondern auch der Gesundheit, und selbst dem Leben gefährlich werden kann.

- §. 2. Auf welche Art dieses Hautleiden zuerst an einem Ort, oder bei einzelnen Menschen entsteht, ist nicht immer klar nachzuweisen....
- §. 3. Die Krätze giebt sich vorzüglich durch ein Jucken in der Haut zu erkennen, das in der Wärme sich vermehrt und ohne Fieber, durch kleine Knötchen oder Eiterpusteln hervorgebracht zu werden scheint...
- §. 4. Aber nicht jeder juckende Hautausschlag ist die wahre Krätze. Nesselnausschlag mit seinen Quaddeln juckt auch, und so mehrere Ausschläge mit feinen und gröbern Hervorragungen in der Haut, die ihren Grund im Innern des Körpers haben, weshalb die Untersuchung eines Arztes nothwendig ist...
- \$. 5. Ein Hauptkennzeichen der wahren Krätze ist, dass sie nicht auf einmal über den ganzen Körper oder auch nur über grosse Flächen des Körpers sich verbreitet, sondern mit wenigen unregelmässig zerstreuten Knötchen an den Stellen anfängt, wo die Ansteckung erfolgt, und so allmählig sich immer weiter am Körper verbreitet, vorzüglich gern in den Gelenkbiegungen, zwischen den Fingern sich festhält, niemals aber das Gesicht ergreift.
- \$. 6. Die richtige Erkenntniss der Krätze ist sehr wichtig wegen der Mittel, mit denen sie geheilt wird. Da sie ein blosses Hautleiden ihrem Wesen nach ist, mit dem Innern des Körpers nichts zu thun hat, so kann sie auch dreist allein mit passenden äussern Mitteln kurirt werden. Das ist nicht so mit andern Ausschlä-

7. .

Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Leute in Hannever vor diesem "kurzen Unterrichte" klüger gewesen sind, was Krätze ist. Kaum zu glauben ist aber, dass ein medicinisches Corpus diesen "kurzen Unterricht" (verkürster wäre besser) verfasst habe; denn fast jeder §. enthält theils faktische, theils logische Unrichtigkeiten.

Dr. L. GRIESSELICH.

V.

# Medicinische Pinakothek und Glyptothek.

"Es ereignet sich sehr oft, dass Hypochondristen zur Kur sich melden, nachdem sie ganze Schulen durchgegangen sind und eine Farrago medic. verschluckt haben.

... In solchen Fällen ist der Contrast am wirksamsten; man gönnt dem Kranken Ruhe und verordnet nur zum Schein Unbedeutendes, ein längst bekanntes Verfahren, dem man in neuerer Zeit die Schellenkappe der Homöopathie aufgesetzt hat."

(Prof. Romberg, Lehrbuch der Nervenkrankt., Bd. I., 1. Abth., pg. 196. Berlin 1840.)

# Anzeige.

Die Leser machen wir aufmerksam, dass so eben das erste Heft von Prof. Dr. Rokitansky's "Handbuch der patholog. Anatomie" erschienen ist. Der Name Rokitansky ist auch in der Hygea so oft schon genannt, dass es überslüssig ist, viel davon zu sprechen. Ist irgend Jemand fähig, das grosse Gebiet der patholog. Anatomie, welches durch die Forschungen der ersten Aerzte unseres Zeitalters an Wichtigkeit gewonnen hat, in einen Rahmen zu fassen, so ist es Prof. Rokitansky, dem als Vorstand des ausgezeichneten pathologischanatomischen Institutes in Wien eine ungeheure Ersahrung zu Gebote steht.

Has Werk erspheint in a Banden (a 30 — 40 Bogen, wie es auf dem Umschlage des 1. Heftes heisst, a 30 nach der Factura); der 3te erscheint zuerst, dann der 2te und zuletzt der 1ste, das Allgemeine enthaltende. Jeder Band soll Fl. 6. rhein. kosten, und dieses Preises halber verdient die Verlagshandlung Braumullan und Sridel zu Wien eine öffentliche und wo möglich recht allgemeine Zurechtweisung zuerst von Seiten der Journale; es ist zu wünschen, dass sich keine Redact, durch Freiexemplar-Schmiererei bestechen lasse. Dieser Preis von Fl. 6. ist eine Prellerei — mit Gunst — und übersteigt gewöhnliche Umverschämntheit. Währscheinlich baut die Verlagshandlung auf des Verf. Berthentheit.

# Originalabhandlungen.

1) Versuche über die Wirkungen der Krähenaugen auf das Nervensystem. Von Dr. Joh. Wilh. Arnold.

Die erste Veranlassung zur Anstellung dieser Versuche gab eine briefliche Mittheilung, welche ich von meinem Bruder im verflossenen Sommer in Zürich erhielt. Derselbe schrieb mir, er habe bei Experimenten. die er in seinen Vorlesungen über Physiologie anstellte. beobachtet, dass nach Anwendung der Krähenaugen die wurmförmige Bewegung des Darmkanals und dessen Empfänglicheit für Reize noch bestand, während die Reizbarkeit der Muskeln, die der willkührlichen Bewegung dienen, schon längst erloschen war. Da diese Beobachtung der gewöhnlichen Annahme von der Wirkung der Krähenaugen widersprach, so setzte ich mir die Aufgabe, zur Lösung dieses Widerspruchs mehrere Versuche zu machen. Diese führten weiter, als ich Anfangs glaubte, und lieferten Resultate, die ich nicht gerade erwartete, und die, wie ich glaube, sowohl für Praktiker, als auch für Physiologen von Werth sind.

Meine ersten Experimente stellte ich im October und November 1840 in Heidelberg an, und es wohnten denhvera, ba. xiv. 13 selben öfters mir befreundete Aerzte bei. Im Januar 1841 wiederholte und vermehrte ich dieselben, in Verbindung mit meinem Bruder und meist in Gegenwart einiger jungen Aerzte, auf dem anatomischen Theater zu Freiburg im Breisgau. Ich erwähne diesen Umstand, weil Versuche um so zuverlässiger sind und um so mehr Beweiskraft besitzen, je häufiger sie unter verschiedenen Verhältnissen und in Gegenwart verschiedener Männer vom Fach wiederholt wurden.

Bin ich auch weit davon entfernt, aus Versuchen mit Arzneistoffen an Thieren einen unmittelbaren Schluss auf die Wirkung derselben bei Menschen zu machen, so halte ich dennoch solche Versuche für höchst wichtig, theils zur Erlangung einer tieferen Einsicht in die Wirkungsweise der Arzneien, theils zur Aufhellung der Physiologie und zur physiologischen Begründung der Pathologie und Therapie. In diesem Sinne und zu diesem Zwecke theile ich hier, um Wiederholung zu vermeiden, nur eine Auswahl meiner Versuche, deren Zahl sich auf 60 beläuft, mit den Folgerungen aus denselben mit, und hoffe, dass ihr Werth auch von Praktikern nicht verkannt werden wird.

Bei allen Experimenten benutzte ich das geistige Extract der Krähenaugen, wie man es in guten Officinen findet, und zwar in Verbindung mit zwanzig Theilen Wasser. Diese Mischung brachte ich am häufigsten unter die Haut, weil auf diese Weise die Wirkung schnell eintritt. Zuweilen wurde sie auch in die Unterleibs- oder Brusthöhle gebracht, auf die Schleimhaut des Rachens, in einigen Fällen unmittelbar auf das blosgelegte Gehirn oder verlängerte Mark angewendet.

## I. Anwendung der Krähenaugen bei unverletztem Gehirn und Rückenmark.

## A. Versuche 1-4.

Erster Versuch. Einem kräftigen Frosch wurden in eine auf dem Rücken durch einen einfachen Haut-

schnitt gemachte Wunde von der bezeichneten Mischung des Krähenaugenextractes mit Wasser 10 Tropfen gebracht. Es floss jedoch der grösste Theil der Flüssigkeit aus der Wunde aus, weil das Thier davonhüpfter Anfänglich war keine besondere Erscheinung an dem Frosche zu bemerken; er hüpste munter herum. Zwei Minuten nach Anwendung des Giftes schien die Respiration weniger frei, auch traten ungewöhnliche Schlingbewegungen ein, und bald war die Reizbarkeit des Thieres bemerkbar erhöht. Nach vier Minuten sprang dasselbe, indem es einen feinen Schrei ausstiess, in die Höhe, fiel sodann auf den Rücken, wo es krampfhaft ausgestreckt liegen blieb. Diese krampfhaste Steifigkeit zeichnete sich dadurch aus. dass, bei nach verm gebogenem Kopfe und über der Brust gekreuzten und krampshaft geschlossenen vorderen Extremitaten, die hintern Beine sehr stark ausgestreckt wurden. Die Zehen waren auseinandergespreitzt, was eige Auspannung der Schwimmhaut zur Folge hatte; die Muskeln des Rückens, so wie die am Bauch und an der Brust. erschienen gleichfalls krampfhaft und angewöhnlich steil. Diese tetanische Spannung liess jedoch nach wenigen Minuten nach, und es stellten sich dann in sehr kurnen Zwischenräumen Anfälle von Zuckungen u. krampfhafter Steifigkeit, theils von selbst, theils nach Kinwirkung äusserer Reize ein. Die Reizbarkeit der Haut war so gross, dass jede leise Berührung dergeben, jede schwache Erschütterung des Brettes, auf dem das Thier's lag, sogar das Anhauchen und Anblasen des Thieres hinreichend war, den Tetanas zu erregen. Es trat derselbe aber auch, wenn er karze Zeit aufgehört hatte. von selbst, ohne Einwirkung bemerkbarer Reize, ein. -30 Minuten nach Anwendung des Giftes verursachten Berührungen der Haut noch leicht und schnell sehr starke tetanische Krämpfe, während mechanische Reizung der blesgelegten Muskeln des rechten Oberschenkels keine Contractionen divoer Muskelt und keinen Te-

tanus zur Folge hatten. Die Schlingbewegungen des Frosches stellten sich jedes Mal nach Reizung der Haut sehr lebhast ein. Die Zuckungen und die tetanische Spannung waren in den vordern Extremitäten noch lebhaster und stärker, als in den hintern; wurden diese nämlich gebeugt, so reichten die Zuckungen nicht hin. dieselben zu strecken, wurden aber die vorderen Extremitäten auseinander gebracht, so näherten sie sich jedes Mal mit Kraft, wenn sich ein Krampfanfall einstellte. - Nach 70 Minuten bestand noch Reizbarkeit der Haut, und Reize derselben verursachten Zuckungen. Dieselben hatten aber bis zu dieser Zeit nach u. nach abgenommen, was besonders in den hinteren Gliedmassen auffallend war, während die Contractionen in den vordern und am Hals noch mit ziemlicher Stärke sich einstellten. Bei der Eröffnung des Thiers konnten die Muskeln der willkührlichen Bewegung, sowohl die der Extremitäten, als auch die der Brust, gereizt werden. ohne sich selbst zu contrahiren, und ohne dass dadurch Zuckungen verursacht wurden. Der Darmkanal zog sich nach angebrachten mechanischen Reizen noch deutlich zusammen, das Herz machte noch lebhafte Bewegungen, selbst wenn keine Reize angebracht wurden. Reizte oder zwickte man den Darmkanal, die Schleimhaut desselben und des Magens, das Herz, die Leber, die Hoden, so erfolgten keine Zuckungen, während sich solche nach Reizung der Haut noch einstellten. — 80 Minuten nach Einbringung der Krähenaugen war die Reizbarkeit der Haut, nachdem sie kurz vorher etwas erhöht zu seyn schien, völlig erloschen; das Herz contrahirte sich aber noch lebhaft und kräftig.

#### Zweiler Versuch.

In eine Wunde auf den Rücken eines Frosches wurde 1/2 Gran Krähenaugenextract mit 10 Tropfen Wasser gebracht. Nach 5 Minuten trat Tetanus ohne äussere Veranlassung ein; das Thier sprang plötzlich in die

Höhe und wurde dadurch auf den Rücken geworfen; der Kopf und obere Theil des Rumpses erschienen nun nach vorn über gebeugt; die vorderen Extremitäten waren krampfhaft übereinander geschlagen, die hintera aber, nebst dem untern Theil des Körpers, tetanisch ausgestreckt, und die Schwimmhaut derselben stark angespannt. Vor dem Anfall war das Thier kurze Zeit etwas unruhig, athmete beengt und machte ungewöhnlich häufige und starke Schlingbewegungen, die mit dem Eintritt der allgemeinen Krämpse an Stärke und Häufigkeit noch zunahmen. Die Pupille war bis zum Anfall von gewöhnlicher Weite, wurde aber mit dem Eintritt desselben enger. - Nach 15 Minuten stellten sich die Zuckungen immer noch ohne aussere Reizung ein, waren aber seltener und auch schwächer. - Nach 20 Minuten zeigten die blosgelegten Muskeln des rechten Hinterschenkels keine Empfänglichkeit mehr für mechaniche Reize und für die Einwirkung der Luft; auch stellten sich keine allgemeinen Zuckungen ein, wenn sie gezwickt wurden. - Nach 30 Minuten war das Bindehautblättchen der Hornhaut nicht reizempfänglich, dagegen erfolgten allgemeine Zuckungen, wenn man die Nickhaut mit der Messerspitze reizte. - Nach 50 Minuten hatte die Haut ihre Reizbarkeit fast völlig vernoren, so dass nach Einwirkung von Reizen auf dieselbe die Maskeln der willkührlichen Bewegung nur schwache Zuckungen erkennen liessen; die Pupille war wieder von gewöhnlicher Weite. - Nach 90 Minuten erfolgten bei mechanischer Reizung der Haut kaum bemerkbare Zuckungen, aber noch ganz deutliche nach Erschütterung des Tisches. Es ist zu bemerken, dass wenn nach einer Erschütterung ein Krampfanfall sich eingestellt hat, eine zweite und dritte Erschütterung nicht sogleich wieder einen solchen hervorzurufen vermag; erst nach einer Ruhe des Thieres von einigen Minuten verursachte eine Erschütterung wieder Zuckungen. - Da nun der Versuch unterbrochen werden

musste, so hüllte ich den Frosch, der dem Tode nahe zu seyn schien, zwei Stunden in ein Tuch ein. Als er wieder an die Luft gebracht wurde, war er viel reizbarer, und es stellten sich nach Einwirkung von Reizen wieder viel lebhaftere Zuckungen ein. Es wurde nun, 31/2 Stunden nach erster Einwirkung der Krähenaugen, das geistige Extract derselben zu 1 Gran mit 20 Tropfen Wasser angewendet, und nach einer Stunde. als die Reizbarkeit fast ganz erloschen war, die Eröffnung vorgenommen. In der Bauchhöhle fand sich ein wenig flüssiges Blut; am Magen und Darmkanal entstanden, nachdem die Luft etwas eingewirkt hatte, Contractionen bei Anwendung mechanischer Reize; das Herz bewegte sich noch lebhaft; Reizungen des Herzens, des Magens, Darmkanals und der Leber verursachten keine Zuckungen, während solche nach den der Haut noch Statt fanden.

### Dritter Versuch.

Einem kräftigeu Frosch wurde die Bauchhaut durch einen Kreuzschnitt geöffnet. In die Oeffnung brachte ich von der Auflösung des Krähenaugenextractes 10 Tropfen, wovon aber die Hälfte nebenabfloss. Nach 13 Minuten wurde das Thier auf die bei den vorigen Versuchen beschriebene Weise von Starrkrampf ergriffen; die leiseste Berührung der Haut erregte sogleich einen starken Anfall; wurden die Bauchmuskeln berührt, auf welche die Auflösung eingewirkt hatte, so erfolgten keine Zuckungen; die Berührung und stärkere Reizung der blosgelegten Brust und Schenkelmuskeln verursachte weder Contractionen derselben, noch allgemeine Zuckungen und tetanische Krämpfe; die Reizung des Magens, Darmkanals und der Leber mit einer Messerspitze schien Anfangs zur Entstehung von Krämpfen Veranlassung zu geben, mit Bestimmtheit konnte man aber kein Resultat in dieser Beziehung erreichen, da auch von selbst sich Zuckungen einstellten; nach Reisung des Herzens und der Lungen erfolgten keine Zuckungen; auch war der Herzschlag vollkommen regelmässig.

Am linken Schenkel wurde, nachdem die Beizbarkeit der Muskeln schon bedeutend abgenommen hatte, der Schenkelnerv durchschnitten und das untere Ende, welches mit dem Rückenmark in keiner Verbindung mehr stand, leicht über die Schenkelmuskeln hingelegt. Hierauf erfolgten einige Sekunden lang Contractionen, welche aufhörten, wenn man den durchschnittenen Nerven aufhob, und sich wieder einstellten, wenn man denselben auf die Muskeln hinlegte, was einige Minuten zo fortdauerte.

#### Vierter Versuch.

Einem sehr starken Frosch wurde ein Kreusschnitt auf dem Rücken, in der Gegend der obern Extremitäten, gemacht, und auf die entblösste Stelle die Aufösung zu 10 Tropfen angewendet. — Nach 7 Minuten war das Thier gegen Berührung der Haut mit einer Messerspitze mehr empfindlich, nach 8 Minuten wurde es dadurch in tetanische Krämpfe versetzt, bei denen sich dasselbe erkennen liess, wie bei den früheren Versuchen. Auch konnte man hier deutlich sehen, dass der Herzschlag durch die Wirkung der Krähenaugen keine Beeinträchtigung erfährt.

## B. Folgerungen aus den Versuchen 1-4.

Aus diesem Versuch und aus mehreren andern, welche mit ihnen übereinstimmen, lassen sich folgende Erfahrungssätze entnehmen:

- 1) Nach Einwirkung der Krähenaugen werden zuerst die Athembewegungen beeinträchtigt und die Schlingbewegungen ungewöhnlich stark und häufig.
- 2) Die Reizempfänglichkeit der Thiere ist bedeutend erhöht, unter allen Theilen aber am aufallendsten in der Haat. Diese erhöhte Reizbarkeit scheint bei Entste-

hung der tetanischen Steifigkeit und der Zuckungen nach Einwirkung der Krähenaugen von besonderer Bedeutung zu seyn.

- 3) Die Reizbarkeit der Muskeln der willkührlichen Bewegung erlischt sehr früh. Sie contrahiren sich noch wenn durch Reizung der Haut oder Erschütterung des Körpers ein Krampfanfall veranlasst wird, während sie schon längst ihre Empfänglichkeit für mechanische Reize und für die Luft verloren haben.
- 4) Die Muskeln der unwillkührlichen Bewegung, namentlich des Darmkanals, ziehen sich noch zusammen, wenn die Reizbarkeit der willkührlichen Muskeln schon längst erloschen ist.
  - 5) Das Herz ist in seiner Thätigkeit nicht verändert.
- 6) Die Reizungen der Brust- und Unterleibsorgane veranlassen keine Krämpfe. Im Anfange der Wirkung scheint dies zwar bei nicht sehr vorsichtig angestellten Versuchen der Fall zu seyn; es treten aber hier anch Zuckungen ohne äussere Veranlassung ein. Später, wenn sie nur durch äussere Reize hervorgerufen werden, sind solche, welche den Magen, Darmkanal u. s. w. treffen, nicht im Stande, dieselben zu veranlassen.
- 7) Zuckungen und tetanische Steifigkeit sind Anfangs in allen Muskeln, welche der willkührtichen Bewegung dienen, gleich stark. Oefters nehmen aber Lebhaftigkeit und Stärke der Zuckungen in den hinteren Extremitäten früher ab. als in den vorderen.
- 8) Sind die Zuckungen im Abnehmen, so kann ein äusserer Reiz nur dann dieselben veranlassen, wenn man denselben nicht alsbald nach einem Krampfanfall einwirken lässt. Man könnte daraus den Schluss ziehen, dass, wenn das Nervenagens sich durch Zuckungen schon etwas entladen hat, eine gewisse Zeit erferdert wird, bis es sich wieder erzeugt hat.
- 9) Abnahme der erhöhten Reizbarkeit und der Krämpfe, Erschöpfung der Kräfte und Erlöschen des Lebens

beobachtet man um so früher, je weniger lebenskräftig das Thier ist, in je stärkerer Gabe das Gift angewendet wird, je ofter und schneller auf einander die Krämpfe durch Einwirkung äusserer Reize hervorgerufen werden.

II. Anwendung der Krähenaugen nach Entfernung des Kopfs oder des Gehirns, oder nach Trennung desselben vom Rückenmark durch einen Queerschnitt hinter dem kleinen Gehirn.

# A. Versuche 5-8.

### Fünster Versuch.

Einem kräftigen Frosch wurde ein Schnitt' durch den Kopf, von der rechten zur linken Seite, gemacht, welcher die Hirnhöhle vollkommen theilte und das Gohirn von der einen Seite zur andern von den Vierhügela völlig trennte. Das Thier drehte sich, auf den Rücken gelegt, schnell wieder um, und machte Anstreugungen su entsliehen. Nach Eröffnung der Brust- und Unterleibshöhle fand ich den Herzschlag normal. In der Unterleibshöhle wurde 1/2 Gran Krähenaugenextract mit 10 Tropfen Wasser gebracht. Zehn Minuten später wurde der Körper von tetanischer Steifigkeit ergriffen. Es war hier der krampfhaste Zustand derselbe, wie in den Versuchen, in denen die Krähenaugen bei unverletzten Thieren angewendet wurden. Der einzige Unterschied bestand darin, dass hier die Augen nicht in ihre Höhlen. gezogen wurden, überhaupt von Krampf frei bliebesta dass ferner der Unterkiefer abgezogen und dadurch das Maul stark geöffnet wurde. Während der Anfälle des Tetanus war der Herzschlag gehemmt, das Herz bewegte sich nur sehr leise, erlangte aber mit dem Aufhören des Krampfes wieder die normale Thätigkeit. Mechanische Reizung des Theils des Gehirns, der mit dem Blickenmark noch in Verbindung stand, bewirkte:

- 1) Von der Unterleibshöhle aus wirken die Krähenaugen langsamer, als wenn sie unter die Haut gebracht werden.
- 2) Entfernung des vordern Theils des Gehirns und selbst des ganzen Gehirns hemmt die Wirkung der Krähenaugen auf das Nervensystem nicht. Nach völliger Trennung des Gehirns vom verlängerten Marke tritt die Wirkung dieses Giftes in den Theilen ein, welche mit dem verlängerten Marke und Rückenmarke in Verbindung und unter dessen Einfluss stehen. Es können demnach diese Partieen des Nervensystems durch ein Reizmittel, welches eine specifisch locale Wirkung auf dieselben besitzt, unabhängig vom Gehirn, in eine eigenthümliche Stimmung und Regung versetzt werden.
- 3) Mechanische Reizung des Gehirns der Thiere, welche der Wirkung der Krähenaugen ausgesetzt sind, erregt keine tetanischen Anfälle, dagegen Reizung des verlängerten Marks und Rückenmarks.
- 4) Während der Krampfanfälle durch Krähenaugen ist die Thätigkeit des Herzens etwas gehemmt, was jedoch Folge der ungewöhnlichen Spannung der Muskeln der willkührlichen Bewegung, nicht Wirkung des Giftes auf das Herz ist.

## III. Anwendung der Krähenaugen nach Durchschneidung des verlängerten Marks, nach theilweiser oder völliger Ausschneidung desselben.

### A. Versuche 9-15.

### Neunter Versuch.

Einem Frosch von mittlerer Grösse wurde der Kopf so abgeschnitten, dass auch von dem obern Theile des verlängerten Markes etwas mit entfernt wurde. Sogleich nach der Enthauptung war das Thier wie todt, nach zwei Minuten bewegte es aber wieder die Beine und setzte sich nach der gewöhnlichen Art der Frösche zurecht. Nun machte ich einen Hautschnitt auf dem

Rücken zwischen den beiden Vorderbeinen und brachte auf die entblösste Stelle von der Auflösung des Extracts der Krähenaugen 10 Tropfen. Nach 5 Minuten bemerkte man eine ungewöhnliche Unrahe und eine Empfindlichkeit des Thieres bei Berührung der Haut; die Bewegungen auf angebrachte Reize waren ungewöhnlich lebhaft, liessen aber schon etwas Convulsivisches erkennen; zog man z. B. einen Fuss ab, so entstanden zuckende Bewegungen in demselben, welche das Zurückziehen desselben bezweckten. Vierzehn Minuten nach Anwendung des Giftes rief eine leise Berührung der Haut einen heftigen und sehr andauernden tetanischen Anfall hervor. Solcher Anfälle stellten sich theils selbstständig, theils nach Einwirkung von Reizen viele ein. Ausser Reizung der Haut hat auch die des verlängerten Markes, an der Stelle, wo der Kopf abgeschnitten war, hestige tetanische Anfälle bewirkt; die Reizbarkeit des Rückenmarkes war aber, bei öfterer Berührung desselben mit einer Messerspitze, früher abgestumpft. als die der Haut. Dreissig Minuten nach Beginn des Tetanus waren die Anfälle sehr schwach, entstanden nicht mehr von selbst, sondern nur nach Einwirkung eines Reizes; er bestand auch mehr in leichten Zuckungen einzelner Muskeln, weniger in vollkommenem Starrkrampfe. Es wurde nun die Bauch - und Brusthöhle geöffnet; die Bewegungen des Herzens, so wie die wormförmige Bewegung des Magen- und Darmkanals, waren noch zu erkennen; nach Reizung dieser Organe, so wie der Eibehälter mit einer Messerspitze, entstanden keine Contractionen der Muskeln der willkührlichen Bewegung.

### Zehnter Versuch.

Einem Frosch wurde die Kopf- und der obere Theil der Rückenmarkshöhle geöffnet. Bei Reizung der Vierhügel und des verlängerten Marks stellte sich Verengerung der Papille ein; bei Reizung der Hemisphären

blieb dieselbe von gewöhnlicher Weite. Es wurden nach und nach das grosse Gehirn, die Vierhügel, das kleine Gehirn und endlich ein kleines Stück am obern Theil des verlängerten Markes entfernt. Der letzte Schnitt ging schief, so dass er an der linken Seite von dem verlängerten Marke mehr wegnahm, als auf der rechten, wo nur wenig abgeschnitten wurde. Der Frosch fing sogleich an, drehende Bewegungen zu machen, wobei der Körper nach links gebogen war. Es rutschte derselbe so, sich nach links drehend, fortwährend in einem Kreise herum. Hielt man dem Thiere in der Richtung seiner Bahn einen Finger oder sonst einen Körper entgegen, so übte dasselbe einen Druck, bis es in derselben Richtung oder etwas zur Seite wieder fortrutschen konnte. Es wurde nun das Krähenaugenextract mit Wasser unter die Haut auf dem Rücken gebracht. Nach 15 Minuten erfolgte bei Erschütterung des Tisches ein Anfall von Starrkrampf, wodurch das Thier rückwärts und zur Seite geworfen wurde. Es war der Krampf bei diesem Thiere von dem gewöhnlichen dadurch verschieden, dass der Unterkiefer herabgezogen und dass die vordern Extremitäten nicht übereinander geschlagen, sondern nach unten ausgestreckt wurden, dass in den hintern Extremitäten kein Tetanus, sondern blos klonische Krämpfe Statt hatten, dass auch diese weniger reizempfänglich, als der Rumpf und die vordern Extremitäten, waren. Schon 30 Minuten nach Anwendung des Giftes hatten Reizbarkeit des Thieres und Zuckungen bedeutend abgenommen.

## Eilfler Versuch.

Einem Frosch wurde die Schädel- und der obere Theil der Rückenmarks-Höhle geöffnet, und das verlängerte Mark in der Mitte quer durchschnitten, wobei das Thier einen feinen Schrei ausstiess. Sogleich nach der Durchschneidung waren die Reizungsbewegungen, sowohl am Kopf, namentlich am Auge, als auch am

Rumpfe und an den Extremitäten, deutlich ausgesprochen; es wurde daher des Krähenaugenextract zu 1/4 Gran mit Wasser sogleich in eine Wunde auf dem Rücken gebracht, und dieselbe Menge wiederholt, als nach 10 Minuten keine Krämpfe sich eingestellt hatten. Die Reizungsbewegungen hielten lange an, waren seht ausgesprochen und stark, wurden aber 45 Minuten nach Anwendung des Giftes schwächer. Es stellten sich nun, wenn man den Frosch reizte, bei dem Bestreben desselben, sich fort zu bewegen, Zuckungen mit Ausstreckung der hintern Gliedmassen ein. Diese waren aber nur von sehr kurzer Dauer; es wurden die Beine bald von selbst wieder angezogen, wiewohl nur schwach: auch konnte man sie beugen, ohne dass durch die dabei nothwendige Berührung der Haut ein Krampfanfaft hervorgerufen wurde; das sonst gewöhnliche krampfhafte Uebereinanderschlagen der vordern Extremitäten über die Brust fehlte hier völlig. Selbst stärkere Erschütterung des Gefässes, in dem der Frosch sass, veranlasste die krampfhaften Bewegungen nicht; sie stellten sich nur nach solehen Reizen ein, die das Thier zu Bewegungen bestimmten, welche dann nur schwach, unsicher, zitternd, krampfhaft waren. Nach korzer Zeit hörten alle Bewegungen auf, und das Thier war todt. Bei Eröffnung der Brust und des Unterleibs fand ich den Herzschlag deutlich, wiewohl nur schwach; auch stellte sich nach Reizung des Magens und Darmkanals die peristaltische Bewegung noch ein.

### Zwölfter Versuch.

Einem kräftigen Frosche wurde das verlängerte Mark in seiner Mitte von der rechten Seite zur linken quer durchschnitten. Das Thier lag alsbald gelähmt da, nur machte es einige leise zuekende Bewegungen, die besonders in der linken hintern Extremität zu erkennen waren, we sie auch einige Minuten anhielten. Nach zehn Minuten hatten sich die Reizengsbewegungen se-

wohl in den vordern, als in den hintern Extremitäten eingestellt. Bei der nun vorgenommenen Eröffnung der Brust und des Unterleibs war das Thier empfindlich u. auchte mit den Beinen die Schnitte abzuwehren. Der Herzschlag erschien etwas langsamer und schwächer als bei den Fröschen, welche man nach Abschneidung des Kopfes öffnete. Von dem Krähenaugenextract brachte ich 11/4 Gran mit Wasser in die Unterleibshöhle; dasselbe wurde, als nach 15 Minuten keine erhöhte Reizbarkeit und keine Zuckungen sich eingestellt hatten. zu 2 Gran, mit 40 Tropfen Wasser gemischt, in eine Wunde auf dem Rücken nach und nach eingetröpfelt, so dass der Frosch in der hierbei absliessenden Auslösung sass. 25 Minuten nach der ersten Anwendung der Krähenaugen waren die hintern Extremitäten ziemlich reizlos und schlaff, wurden nur nach stärkeren Reizen an den Körper gezogen; die vordern, namentlich die linke, zeigten noch etwas mehr Empfindlichkeit. Bei Reizung der Schnittsläche des Theils des verlängerten Marks. der noch mit dem Gehirn in Verbindung stand, wurden die Augen in ihre Höhlen gezogen; drang man mit dem feinen Messer tiefer, dass das Gehirn durch die Spitze desselben gereizt wurde, so war keine Veränderung, keine Bewegung zu bemerken. Bei Reizung der Schnittfläche des Theils vom verlängerten Mark, der mit dem Rückenmark in Verbindung stand, entstand eine Ausstreckung der vordern Extremitäten, und darauf folgten leichte Zuckungen; die hinteren Gliedmassen zuckten nur wenig und wurden an den Körper angezogen. Reizte ich das Rückenmark tiefer, indem ich mit einem schmalen Messer in den Kanal desselben eindrang, so wurden die Hinterbeine krampfhaft ausgestreckt, zuckten auch nach Entfernung des Messers noch etwas nach, erlahmten aber sehr bald wieder. Selbst 40 Minuten nach der ersten Anwendung des Giftes war die Empfindlichkeit der Haut, wie sie gewöhnlich beobachtet wird, noch nicht eingetreten, auch konnten Reize

Reme tetanischen Anfälle bewirken. Wirkten mochanische Reize auf die hintern Gliedmassen ein, so suchte
das Thier immer noch sich diesen zu entziehen, und
dieselben zu entfernen; kitzelte man es mit der Messserspitze am After, so schlug es mit beiden Hinterbeisnen gleichzeitig nach hinten, wobei das Streben, den
framden Körper vom After fortzustossen, nicht zu vertkennen war. Dies war aber noch eben so nach 50 Minnuten der Fall; der Fresch hatte aber die Kraft nicht
mehr, die ausgestreckten Hinterbeine wieder an den
Körper zu ziehen. Nach 60 Minuten entstand bei Reizung des Afters ein Zucken mit Ausstreckung der Beine,
was aber mit Entfernung des Reizes sogleich nachliess, wo denn die hintern Extremitäten wie gelähmt
dalagen.

### Dreizehnter Versuch.

- Bei einem lebhaften Fresche wurde am unteren Theil des verlängerten Markes, eine kleine Strecke über dem Ursprunge der Nerven zu den vordern Extremitäten, ein Schnitt von der rechten zur linken Seite geführt, welcher die Medulia oblongata in der Quere bis auf ein Drittel, das auf der linken Seite unverletzt geblieben war, theilte. Die Vorderbeine zitterten Anfangs etwas, dann aber lag das Thier wie todt da, erholte sich jedoch nach einigen Minuten wieder, zog die Hinterbeine an, wenn man es daran fasste : an den vordern war aber weder Empfindung, noch Bewegung zu bemerken. Ich legte den Frosch nun auf den Rücken, um ihn zu öfnen, wobei er sich zwar nicht auf den Bauch zu legen. suchte, dagegen mit den Hinterbeinen gegen das verletzende Werkzeug ankämpste. Den Herzschlag fand ich zwar regelmässig, aber etwas schwächer und langsamer als gewöhnlich. Von der Auflösung des Krähenaugenextractes wurden 15 Tropfen in die Bauch - und Brusthöhle getröpfelt, worauf ich nach 20 Minuten noch HYGRA. HA NAV.

keine Veränderung beobachtete, denn die nun ziemlich lebhaften Reizungsbewegungen konnten der Wirkung derselben nicht wohl zugeschrieben werden. Eine Stunde nach Einwirkung des Giftes hatte die Empfindlichkeit in den Hinterbeinen und am Kopf bedeutend abgenommen; die Vorderbeine waren wie vorher gelähmt. Nach 1½ Stunden erschienen Empfindung und Bewegung fast ganz erloschen; von Contractionen des Herzens war, auch nach Einwirkung von Reizen, keine Spur mehr zu erkennen.

### Vierzehnler Versuch.

Einem Frosche wurde der Kopf abgeschnitten, der obere Theil des Wirbel-Kanals geöffnet, die rechte Hälfte des verlängerten Marks vorsichtig entfernt, die linke Hälfte mit dem Rückenmarke in Verbindung gelassen, aus seiner sonstigen Verbindung vorsichtig losgelöst und auf Wachspapier gelegt, sodann mit der Auflösung des Krähenaugenextractes mittelst eines Haarpinsels bestrichen. Nach 25 Minuten trat Tetanus in allen Theilen ein; er war zwar nicht viel weniger stark, als in andern Versuchen, aber nur von kurzer Dauer. Reizung des verlängerten Marks bewirkte keine Zuckungen, die des Rückenmarks hatte solche zur Folge.

## Fünfzehnler Versuch.

Nach Eröffnung des obern Theils des Rückenmarks-Kanals bei einem lebhaften Frosche machte ich mit einem feinen Messer einen Querschnitt unmittelbar hinter dem kleinen Gehirn und einen zweiten nahe ober dem Ursprung der Nerven zu den vordern Extremitäten. Die zwischen beiden Schnitten liegende Portion des Rückenmarks und verlängerten Marks wurde nun aus dem Kanal herausgenommen und entfernt. Am Kopf und an den vordern Extremitäten waren augenblicklich alle Reizungsbewegungen verschwunden; dagegen waren sie an den hintern Gliedern sehr lebhaft und wurden auch durch Berührung des hintern Theils des Rumpfs angeregt; die Hinterbeine waren stark angezogen, und konnten nur mit Mühe gestreckt werden. Die Krähenaugen wurden sehr reichlich, zu 1½ Gran des Extractes mit 30 Tropfen Wasser, angewendet, theils unter die Haut auf dem Rücken, theils auf die äussere Haut, indem das Thier in die absliessende Flüssigkeit zu liegen kam. Fünfzig Minuten später waren noch keine tetanischen Krämpfe eingetreten, die Reizungsbewegungen fingen aber an, abzunehmen. Nach siebenzig Minuten waren die Reizungsbewegungen nur sehr schwach, Zuckungen konnten aber keine wahrgenommen werden. Solche erfolgten überhaupt gar nicht, und es waren die Bewegungen nach anderthalb Stunden erloschen.

## B. Folgerungen aus den Versuchen 9-15.

Die Thatsachen, welche aus diesen Versuchen sich entnehmen lassen, sind:

- 1) Entfernung der einen Seitenhälfte des verlängerten Marks hebt die Empfänglichkeit für die Wirkung der Krähenaugen nicht auf, wenn sie mit Vorsicht vorgenommen wird. Die Wirkung ist darnach nur von geringerer Dauer.
- 2) Das Abschneiden eines kleinen Stücks am obern Ende des verlängerten Marks verhütet den Eintritt der erhöhten Reizbarkeit der Haut und der tetanischen Krämpfe nicht, scheint nur eine Verzögerung des Eintritts zu bedingen, und die Ursache zu seyn, dass in den betreffenden Versuchen diese Erscheinungen weniger andauernd und namentlich in den hintern Extremitäten weniger ausgesprochen waren.
- 8) Nach Durchschneidung des verlängerten Marks in der Quere treten die tetanischen Krämpse nicht, oder nur äusserst schwach, gewissermassen nur in leisen Andeutungen ein. Dies ist auch der Fall, wenn der Schnitt das verlängerte Mark nicht vollkommen, son-

dern nur zu 2/2 in seiner Dicke trennt. Anch vermögen die Krähenaugen nach dieser Durchschneidung die erhöhte Reizbarkeit der Haut nicht zu bewirken.

- 4) Schneidet man das verlängerte Mark aus, so sind auch die stärksten Gaben der Krähenaugen nicht vermögend, die erhöhte Reizbarbeit und die Krampfanfälle hervorzurufen. Diese Thatsache erhebt zur Gewissheit, was die vorige schon sehr wahrscheinlich macht, dass nämlich das verlängerte Mark das Organ ist, auf welches die Krähenaugen eine specifische Wirkung haben, und von dem die durch dieses Mittel verursachten tetanischen Krämpfe ausgehen.
- 5) Die drehenden Bewegungen des Thiers nach der einen Seite hin im 10. Versuch sind, da der Wille bei Entfernung des Gehirns nicht mehr bestimmend einwirken konnte, als Beweis anzyschen, dass das verlängerte Mark ein die Bewegungen bedingendes Moment enthält and dass dieselben dadurch bewirkt werden können, ohne dass dazu ein Reiz von aussen nothwendig die Veranlassung geben muss. In dem in Rede stehenden Versuche treten diese uuwillkührlichen selbstständigen Bewegungen wohl desshalb ein, weil die Wirksamkeit des verlängerten Marks und dessen Einfluss auf Rückenmark und Bewegungsnerven durch die ungleiche Abtragung nicht auf beiden Seiten gleich waren, und so das Vorwalten der einen Seite vor der andein schon zur Anregung der Bewegungen hinreichte. - Uebrigens finden von der Regel, dass enthauptete Frösche sich nicht bewegen, wenn kein äusserer Reiz auf sie einwirkt, manche Ausnahmen statt.
- 6) Steht der Kopf noch mit einem Theile des verlängerten Marks in Verbindung, so finden auch noch Reisungsbewegungen an demselben statt. Für den Nompf und die Gliedmassen reichen schon das Bückenmark, auch ohne verlängertes Mark, hin, um die Beizungahe-wagungen zu vermitteln.

7) Unmittelbar auf das Herz angebrücht; scheineh alle Krähenaugen im der Endwirkung die Bewegungen die ses Organs zu lähmen, wiewohl ich darüber noch nicht mit Bestimmtheit entscheiden möchte: Später will den hierüber weitere Versuche anstellen.

## IV. Anwendung der Krähenaugen vor und nach der Durchschneidung des Rückenmarks an verschiedenen Steblen.

## A. Versuche 16 - 22:

#### Sechsehnter Versuch.

Einem Frosche worde das Auckenmark unhittelber über dem Anstritt der Nerven zu den übern Extremicht ten durchschnitten. Die Hinterbeine zeigten alsbaid til gewöhnlichen Bewegungen; reizte man dus eine ders selben, so wich es der Reizung aus; zwickte oder reinte man eine Stelle des Körneis, so machte die eine oder andere der hintern Extremitaten, oder es machten beide Bewegungen, welche Entfernung des Reizes bezweckten. Die vordern Gliedmassen waren nur sehr wenig empfindlich und beweglich; zwickte man einen Vorderfass, so machte der Hinterfuss derselben Seite Bemeb gungen, welche Entfernung des Reizes bezweckten Fünf Minuten nach der Dorchschneidung worden : 886 der Auflösung des Krähenaugenextractes 10 Tropfen unter die Haut auf dem Rücken des Thieres mitter ben Schnitt gebracht. Fünf Minuten nach dieser Anwendung waren Krämpfe am Kopf, namentlich an den Augen, welche stark in ihre Höhlen gezogen wurden, deutlien. Sie stellten sich vorzäglich nach Reizung und Erschte teruitg ein. Füufzehn Minuten nach Einwirkung der Krähenaugen konnté ich keine Empfindlichkeit? kein Zeichen des Lebens mehr am Kopfe bemerken willrend an den Beinen, besonders an den historn, die Refzungsbewegungen noch ungeschwächt aitlieften; und wwar noth ther eine Stunde lang, bis sie nich u. nich abnahmen. Die Bewegungen des Herzens, so wie die des Magens und Darmkanals, waren noch bei der 1½ Stunden nach Anwendung der Krähenaugen vorgenommenen Eröffnung des Thiers wahrzunehmen.

#### Siebenzehnter Versuch.

Nach Durchschneidung des Rückenmarks nahe unter dem Austritt der Nerven zu den vordern Extremitäten stellte sich Zittern dieser und starke Anziehung der Hinterbeine ein. Von der Auslösung des Krähenaugenextractes wurde unter die Haut auf dem Rücken eine hinreichende Menge gebracht. Bei der nun vorgenommenen Eröffnung der Brust- und Unterleibshöhle fand ich nicht blos die peristaltische Bewegung deutlich ausgesprochen, sondern auch den Herzschlag normal. Vierzehn Minuten nach der Anwendung der Krähenaugen fing die tetanische Steisigkeit der vordern Extremitäten und des Kopses an; die hinter dem Schnitt gelegenen Theile blieben aber frei von Krämpfen.

#### Achtzehnter Versuch.

Bei einem lebhaften Frosche wurde die Durchschneidung des Rückenmarks unter der Austrittsstelle der Nerven zu den vordern Extremitäten, in einer Entfernung von dieser, welche der Höhe eines Wirbels entspricht, vorgenommen. Augenblicklich waren die hintern Beine bewegungslos, die vordern aber zitterten convulsivisch; die Zuckungen dieser hörten bald auf und die Bewegungen jener stellten sich eben so schnell wieder ein, auch hatten nach kurzer Zeit alle Theile ihre Empfindlichkeit wieder erlangt. In den hintern Gliedmassen war die Empfänglichkeit für äussere Reize grösser, als in den vordern, auch bewegten sie sich mit mehr Energie, als jene, wenn solche auf sie einwirkten. Die Bewegungen der hintern Extremitäten erfolgten nur nach äussern Reizen, und waren nur solche, welche Entfernung des Reizes bezweckten oder

woducch das Thier denselben auszuweichen subfitt! wurde ein Bein gereist, so erfolgte Auslehung destall ben, wurde der After gereint, so schlug der Frosch 20 waltsam mit beiden Beinen nach hinten. Oefters, buid nach Reizung, bald ohne dieselbe, richtete der Frozen den Konf in die Höhe, machte Bewegungen mit den vordern Füssen und dem ganzen Vorderkörper, hatte aber keine Gewalt über den hintern Theil seines Körpers. wesshalb er auch die Stelle, an der er sass, nicht verlassen konnte. Nachdem ich den Frosch so 10 Min. beoß! achtet hatte, machte ich ihm einen Längsschnitt durch die Haut auf dem Rücken unterhalb der Stelle, an welcher die Rückenmark getheilt war, und brachte in die Oeffnung 20 Tropfen von der Auflösung des Extracts. 24 Minuten nach dieser Anwendung war eine grössere Reisbarkeit des Thieres zu bemerken, und es erfolgte bulk nach Einwirkung von Reizen, im Kopf und in den vort. dern Extremitäten tetanische Steifigkeit, welche in den hintern völlig vermisst wurde. Mit dieser schien nun die Anziehang etwas gewaltsamer, und bei Reizung des Afters das Fortstossen etwas stärker und das darsill folgende Wiederanziehen langsamer zu erfolgen, obtie dass aber dabei etwas Krampfhaftes zu erkennen wark und ohne dass man dies der Wirkung der Krähenangen hätte zuschreiben können. Die Bewegungen des Kopis und der vordern Extremitäten waren übereinaifinmend, ebenso wurden sie auch gemeinschaftlich von te tanischer Steifigkeit ergriffen; die Reizungebewegengen der hintern Gliedmassen standen auch in beiden th einem gewissen Zusammenhang. Reizte man den Kanf und die vordern Extremitäten, so war nie eine Bewwi gung, Zuckung u. s. w. in den hintern zu erkennen: die Reizung dieser bewirkte auch nur entsprechende Bewwi gungen in ihr, übertrug sich nicht auf die verdere Morperhälfte, welche nur dann dadurch von Krampf ergriffs fen wurde, wenn die Reizungsbewegungen in den Hinterbeinen as lehhaft waren, dass dadurch der Körste

verrückt und die Haut an dessen vorderer Hälfte gereizt wurde. Es war nur an diesem Theil die Hautreinbarkeit sehr erhöht, und es nahm sowohl die Beizbarkeit, als die Bewegungsfähigkeit an den hinter der
Trennungsstelle des Rückenmarks gelegenen Theilen
auch viel früher ab, als an den vor derselben. Reizung
der Schnittsläche des oberen Theils vom Rückenmark
verursachte heftige tetanische Krämpfe, die des untern
wechselnde Convulsionen, wodurch die Beine, wenn der
Beiz stark wirkte, ausgestreckt wurden, ohne dass man
den Zustand Tetanus nennen konnte, da er weder se
stark war, noch anhielt.

## Neunzehnter Versuch.

Die Durchschneidung des Rückenmarks wurde bei einem Frosch unmittelbar über dem sechsten Wirbel, von unten an gezählt, vorgenommen. Ich brachte sogleich von der öfters bezeichneten Auflösung unter die Haut auf, den Rücken unterhalb der Durchschneidung. Zehn Minuten nach dieser Anwendung traten in den vordern Theilen tetanische Krämpfe mit erhöhter Reizbarkeit der Haut ein; im hintern Theile waren keine Krämpfe, somdern nur Reizungsbewegungen zu erkennen.

# Zwanzigster Versuch.

Einem Frosche wurde das Rückenmark an der Stelle des fünften Wirbels, von unten gezählt, durchschnitten. Alsbald brachte ich 10 Tropfen von der Auflösung des Krähenaugenextractes in eine Wunde am Rücken unterhalb des Schnittes. Nach 35 Minuten war der Tetanus in den vor der Theilungsstelle des Rückenmarks gelegenen Theilen deutlich ausgesprochen; in den hintern Gliedmassen stellte sich kein Tetanus ein, auch waren an denselben keine Reizungsbewegungen wahrzunehmen. Selbst nach einer Stunde, wo der Tetanus in den vordern Theilen des Körpers noch anhielt, war weder Krampf, noch irgend eine Bewegung; noch eine

Empfänglichkeit für Reize in den kinteren zu erkennen. 1½ Stunden nach Anwendung der Krähenaugen entstanden im Magen und Darmkanal auf mechanische Reize noch Contractionen; auch bewegte sien das Herk noch, ohne dass dessen Reizung die tetanischen Krämpfe im vordern Theile anzuregen im Stande war.

# Einundzwanzigster Versuch.

Einem Frosche wurde das Rückenmark an der Stelle durchschnitten, wo der Ursprung der Nerven zu den hintern Extremitäten beginnt. Augenblicklich waren bie, hinter dieser Stelle gelegenen Theile ohne Empfindent und Bewegung. Nun machte ich am rechten Hinterbeine einen Hautschnitt, und brachte in die Wunde nach und nach 20 Tropfen der Auffösung des Krähehangenextractes. Nach 15 Minuten waren noch keine wesenthichen Veränderungen an dem Thiere zu bemerken: bald darauf aber wurde es gegen Reize an den vor dem Schnitt, welcher das Rückenmark spaltete, gelegenen Theilen des Körpers empfindlicher, auch verursachten Reize leichte Zuckungen. Die Reizbarkeit und Nell gung zu Convulsionen steigerte sich nach und nach, so dass nach 30 Minuten die vordern Gliedmassen ganz steif und die Augen krampshast in ihre Höhlen gezogen wurden. An den hintern Gliedmassen war das bemer! kenswerth, dass, wenn man die eine derselben mit det Messerspitze berührte, nicht blos diese deutliche, wie wohl nur leise Bewegungen machte, sondern abaliche such in der andern zu erkehnen waren. Reizung der Schnittsäche vom obern Theil des Rückenmarks vers preachte starke tetanische Zufälle in den obern These len. Reizung der Schnittsläche des untern Theils hatte lebhafte Zuckungen der untern Gliedmassen zur Folze die aber nor einige Mal wiederkehrten, da die Reizbarg keit bald abgestumpst war. Auf Reizung der zu den Gliedmassen sich begebenden Nerven erfolgten gleichfulle Zubkungen.:

#### Zweiundswansigster Versuch.

Einem Frosch wurde 1/2 Gran Krähenaugenextract mit 10 Tropfen Wasser unter die Haut auf dem Rücken gebracht. Nach 7 Minuten stellte sich Tetanus ein. Zwei Minuten nach Anfang des Starrkrampfs wurde das Rückenmark über dem 6. Wirhel, von unten an gezählt, durchschnitten. Der Tetanus dauerte nach der Durchschneidung in allen Theilen an; wurde, nachdem der Krampf etwas nachgelassen hatte, der vordere Theil des Körpers gereizt, so stellte sich nur in diesem, nicht auch gleichzeitig im hintern Theil, der Krampf ein; bei Reizung des hintern Körpertheils beschränkte sich dez Krampf auf denselben.

Dieser Versuch wurde mit gleichem Erfolg an verschiedenen Fröschen, denen ich, nach eingetretener Wirkung der Krähenaugen, das Rückenmark bald an dieser, bald an jener Stelle durchschnitt, wiederholt.

B. Folgerungen aus den Versuchen 16-22.

Aus diesen Versuchen lassen sich folgende Erfahrungssätze und Schlüsse ziehen:

- 1) Wird das Rückenmark vom verlängerten Mark und Gehirn getrennt, so behalten die Theile, welche von ersterem Nerven erhalten, Reizempfänglichkeit und das Vermögen, auf äussere Reize dem Zweck entsprechende Bewegungen zu machen. Der Wille hat aber auf diese Bewegungen keinen Einfluss.
- 2) Nur die Theile, welche mit dem verlängerten Marko noch in Verbindung bleiben, werden nach Anwendung der Krähenaugen von erhöhter Reizbarkeit und von Krämpfen ergriffen. Die von dem Rückenmark abhängenden Gebilde bleiben frei von Krämpfen und von erhöhter Reizbarkeit nach Anwendung der Krähenaugen, wenn vorher das verlängerte Mark vom Rückenmark getrennt worden war.
- 3) Werden die Krähenaugen nach Durchschneidung des Rückenmarks auf den Körpertheil, der unter dem

Schnitt gelegen ist, angewendet, so erfolgt der Tetanus in den über denselben liegenden Theilen nicht oder nicht viel später, als wenn das Rückenmark nicht durchschnitten gewesen wäre. Diese Thatsache enthält den bestimmten Beweis, dass die Wirkung von dem Ort der. Anwendung auf das Organ, welches den Heerd der Wirkung abgiebt, nicht durch Nervenleitung übertragen wird.

4) Hat der Tetanus in Folge der Wirkung der Krähenaugen sich schon eingestellt, so dauert er auch nach
Durchschneidung des Rückenmarks fort; aber in jedem
der Körpertheile, deren Nervenverbindung durch den
Schnitt im Rückenmark aufgehoben wurde, für sich. —
Dieser Erfahrungssatz, mit den frühern Thatsachen zusammengehalten, berechtigt zur Annahme, dass eine
gewisse Stimmung oder Regung des Rückenmarks,
welche von dem verlängerten Marke oder Gehirn aus
gesetzt worden ist, einige Zeit noch fortdauert, wenn
auch das verlängerte Mark und Gehirn von dem Rückenmark getrennt worden ist.

## V. Anwendung der Krähenaugen nach Ausschneidung eines Stücks vom Rückenmark auf der einen Seite.

# A. Versuche 23-26.

Dreiundzwanzigster Versuch.

Einem Frosche wurde der Kopf abgeschnitten, das verlängerte Mark und der obere Theil des Rückenmarks blosgelegt, und auf der linken Seite, unmittelbar über dem Ursprung des Nerven zur oberen Gliedmasse, ein Stückehen des Rückenmarks so ausgeschnitten, dass der Schnitt bis in die Mittellinie des Rückenmarks drang, Das Krähenaugenextract wurde nun auf eine von der Haut entblösste Stelle des Rückens angewendet, worauf nach sechs Minuten der Tetanus eintrat. Dieser Krampf hatte das Eigenthümliche, dass zuerst das rechte,

dann aber schnell auch das linke Hinterbein tetatilische ausgestreckt wurde; dass ferner die vordern Extremistäten nicht über der Brust gekreuzt, sondern nach und ten gestreckt wurden, und dass am rechten Vorderfüsst, nicht aber am linken, die Zehen ausgespreizt waren.

## Vierundswanzigster Versuch.

Einem Frosch wurde die Wirbelsäule geöffnet, das verlängerte Mark vom Rückenmark auf der linken Hälfte durch einen queren Schnitt getrennt, daselbst ein schmales Stückchen des Rückenmarks weggenom men, von dieser Stelle aus ein Längsschnitt einen Zoll lang nach unten geführt, und dadurch dieser Theil des Rückenmarks in der Mitte der Länge nach gespakteit Die Vornahme dieser Operation, zu der ich ein sehr feines Messerchen benutzte, verursachte einige Zuckunungen der obern und untern Extremitäten. Eine halbe Stunde nach der Durchschneidung brachte ich die Krabenaugenauslösung unter die Haut am untern Theil don Rückens. Die Reizungsbewegungen, welche nach des Operation am hintern Theil des Rumpfs, an den Hinterbeinen und am Kopf deutlich waren, aber au den vordern Beinen ganz fehlten, nahmen 10 Minuten nach Binwirkung der Krähenaugen auffallend zu, und 15 Minnten darnach stellten sich tetanische Anfälle in den hintern Gliedern ein. Es war hierbei die erhöhte Reizbarkeit und auch der Krampf im rechten Beine unverkennbar stärker, als im linken; doch zeigte sich auch das linke reizbar und wurde von Krämpfen ergriffen. Diest hatten nun den Charakter des Starrkrampfs, ohne abet so anhaltend und stark wie gewöhnlich zu seyn. Ele zenthümlich war hierbei, dass die Beine, besonders uss rechte, die Richtung nach rechts nahmen, wenn ein Krampfanfall sich einstellte, was jedoch nach 5 Mittulten sich nach und nach verlor. Die obern Extremitäten blieben frei von Krampf und von erhöhter Reizbarkeft. Reiste man an der Stelle des Langsschmitts die rethte Hälfte des Bückenwarks, so wurden die Zuckungen nur in den zunächst liegenden entsprechenden Theilen bemerkt; reizte man aber die Stelle, wo der Längsschnitt aufhörte, so erfolgten tetanische Zufälle an den untern Gliedmassen.

## Fünfundswanzigster Versuch.

Einem muntern Frosch wurde der Kanf abgeschnitten, die Wirbelsäule in der Gegend des fünften Wirbels, von unten au gerechnet, geöffnet und auf der linken Seite ein Stück des Rückenmarks von der Länge des fünften Wirbels und bis zur Mittellinie weggenommen. Die Reizungsbewegungen dauerten in allen Theilen fart, waren aber in den hintern Extremitäten lebhaster, als in den vordern. Der linke Hintersuss zeigte Empfindlichkeit und Beweglichkeit; die Bewegungen waren nur weniger bestimmt, mehr zitternd, als im rechten. Besonders die beiden bintern Extremitäten liessen eine innige Sympathie erkennen; nach Anbringung eines Reizes waren die Bewegungen gemeinschaftlich u. stimmten mit einander überein. Weniger ausgesprochen war die Gemeinschaft zwischen den hintern und vordern Extremitäten, eine Verschiedenheit zwischen rechts und links liess sich aber nicht enkennen; reinte man die linke vordere Extremität, so entatanden leise Zuckunzen in der hintern Extremität derselben Seite; Reizungen der hintern Extremitäten wirkten aber nicht sehr auffallend auf die verdern ein, deren Bewegungsfähigkeit überhaupt etwas vermindert war. Sieben Minuten nach Anwendung der Krähenaugen auf die Schleimhaut des Rachens trat tetanische Steifheit in den vordern Gliedern ein und die hintern zuekten, sie wurden aber nach einer balben Minute tetanisch und zwar beide gleich stark. Der Tetanus wurde durch Reigung des linken Minterbeines eben so erregt, als durch die einer andern Stelle des Körners. Ueberhaupt liegs sich im Starrkrampfe keine Verschiedenheit von den Fällen, in denen des Rückenmark unverletzt wart erkennen.

## Sechsundzwanzigster Versuch.

Einem Frosch wurde der untere Theil des Rückenmarks blosgelegt, nachdem man ihm den Kopf abgeschnitten hatte. Ich schnitt nun auf der rechten Seite, nahe über dem Ursprunge der Nerven zu den untern Extremitäten, ein Stück des Rückenmarks aus. Da sich das Thier hierbei stark bewegte, so blieb der untere Theil des Rückenmarks mit dem obern auf der linken Seite nur mittelst einer schmalen Brücke in Verbindung. Die Krähenaugenauslösung trug ich mit einem Haarpinsel auf die Schleimhaut des Schlundes auf, was zunächst Bestrebungen, mit den Vorderfüssen das Gift zu entfernen, zur Folge hatte. Acht Minuten nach Anwendung des Mittels trat Tetanus in den vordern Gliedmassen ein; zwickte man das rechte Hinterbein, so erfolgte Tetanus im vorderen Theil des Körpers und Zuckungen im linken Hinterbein, aber keine bemerkbaren im rechten. Reizungen des linken Hinterbeines wurden stärker empfunden, hatten auch stärkere tetanische Zufälle in den vordern Extremitäten zur Folge, als die des rechten.

# B. Folgerungen aus den Versuchen 23-26.

- 1) Die Ausschneidung eines Stücks vom Rückenmark auf der einen Seite hebt die Leitungsfähigkeit dieses Theils des Nervensystems nicht auf. Dieselbe dauert selbst für die Leitung der Eindrücke von aussen nach innen noch fort, wenn der obere Theil des Rückenmarks mit dem untern nur noch mittelst einer schmalen Brücke verbunden ist, und selbst dann noch, wenn eine Regung des verlängerten Marks dem unter dem Schnitt gelegenen Theile des Rückenmarks sich nicht leicht mehr mittheilt.
- 2) Nach Ausschneidung eines Stückes vom Rückenmark auf der einen Seite wird an der unverletzten Seite ein erhaltener Eindruck zwar schneiler und besser geleitet, als an der, wo die Auschneidung vorgenommen

wurde; dennoch ist auch an dieser die Leitung ganz deutlich, und nicht besonders geschwächt.

- 3) Der Tetanus tritt zuweilen an der unverletzten Seite um einen Augenblick früher ein, auch sind die Hinterbeine in manchen Fällen anfangs nach dieser Seite hin gerichtet. Dies ist jedoch durchaus nicht ständig und nie von langer Dauer.
- 4) Man kann aus den Versuchen mit Ausschneidung eines Stückes vom Rückenmark in Bezug auf die Leitungsfähigkeit dieses Organes entnehmen, dass Eindrücke, welches dasselbe treffen, nicht isolirt durch einzelne Fasern geleitet werden, sondern dass sie das ganze Rückenmark in eine eigenthümliche, dem Eindruck entsprechende Stimmung und Regung versetzen.

## VI. Anwendung der Krähenaugen nach Durchschneidung der sensitiven Nervenfäden an den hintern Extremitäten.

## A. Siebenundzwanzigster Versuch.

Einem lebhaften Frosche wurde der untere Theil des Rückenmarks blosgelegt, und sodann die Durchschneidung der hintern Wurzeln der zu den hintern Extremitäten sich begebenden Nerven vorgenommen. konnten nun die hintern Gliedmassen gezwickt und gestochen werden, ohne dass das Thier irgend ein Zeichen von Schmerz zu erkennen gab. Ich strich von der Auflösung des Krähenaugenextractes eine Menge von 8 - 10 Tropfen mittelst eines Haarpinsels auf die Schleimhaut der Mund- und Rachenhöhle. Sechs Minuten darauf folgte Tetanus; er war in den vordern Extremitäten anhaltender, als in den hintern; hier stellte sich, in Uebereinstimmung mit den vorderen Beinen, eine tetanische Zuckung ein, auf die aber schnell Erschlaffung folgte, während in den mit sensitiven Nerven versehenen Theilen der Tetanus anhielt, welche Verschiedenheit sich bei jedem neuen Anfalle deutlich zu

erkennen gab. Die hinteren Extremitäten waren unempfindlich, mit Ausnahme der innern Fläche den linken Oberschenkels. Reize auf diese angebracht hatten tetanische Krämpfe zur Folge; sonst konnten die hintern Glieder gereizt und gezwickt werden, ohne dass Tetanus eintrat. Es wurde nun das Rückenmark in der Mitte des siebenten Wirbels, von unten gezählt, durchschnitten; vor dem Schnitt dauerte der Tetanus fort. die Hinterbeine aber waren erschlafft, nur wenn man die innere Fläche des linken Oberschenkels berührte, traten tetanische Zuckungen ein. Ich durchschnitt nun den noch unverletzten sensitiven Nervenfaden auf der linken Seite, wornach in den hintern Extremitaten alle Empfindung verloren war und keine Spur von einem tetanischen Krampf bemerkt werden konnte. Forsuch wurde an einem andern Frosch mit ganz gleicham Erfolge wiederholt. Es bestand hier pur die Verschiedenheit, dass alle sensitiven Nervenfäden der Hinterbeine gleich anfangs vollkommen durchschnitten wurden, dass daher nach Durchschneidung des Rückenmarks keine Spur von Empfindung und Bewegung sich erkennen liess.

# B. Folgerung aus dem siebenundzwanzigsten Versuch.

Dieser Versuch kann als Beweis dienen:

- 1) Dass die Bewegungen bei enthaupteten Thieren vorzüglich durch äussere Reize angeregt werden, wenn sie auch zuweilen ohne diese zu entstehen scheinen.
- 2) Dass die Entstehung des Tetanus nach Anwendung der Krähenaugen vorzüglich von der durch dieses Mittel bewirkten erhöhten Reizhbarkeit der Haus und von der daher rührenden stärkeren Wirkung gewöhnlicher äusserer Einflüsse abhängt. Es lässt sich hieraus auch zugleich entnehmen, von welcher Bedeutung der Schmerz und überhaupt die erhöhte Nervenzeizharkeit beim Krampf ist.

VII. Anwendung der Krähenaugen nach Unterbindung oder Burchschneidung der Nerven oder Gefässe, oder beider zugleich an einer Extremität.

## A. Versuche 28-31.

Achtundzwanzigster Versuch.

Einem Frasche wurden die Arterien und die Nerven zum rechten Hinterbein unterbunden. Das Glied war sogleich empfindungs- und bewegungslos, und bei Eröffnung der Haut fand ich die Muskeln dieses Beines blässer als gewöhnlich. Es wurde nun auf den obern Theil des Rückens das Krähenaugenextract mit Wasser unter die Haut gebracht. Secha Minuten nach Anwendung dieses Giftes traten die tetanischen Krämpfe ein, von denen aber das rechte Hinterbein frei blieb. Nach 40 Minuten, als die Zuckungen nur noch schwach waren, wurde die Muskelreizbarkeit beider Hinterbeine vergleichungsweise untersucht. Hierbei war deutlich wahrzunehmen, dass sich die Muskeln des rechten Hinterbeines, an dem Nerven und Gefässe unterbunden waren, noch lebhaft contrahirten, wenn sie mit der Messerspitze gereizt wurden. Die Muskeln des linken Hinterbeines zogen sich nach Einwirkung von Reizen auf sie selbst nicht zusammen, auch verursachte solche keine allgemeinen Zuckungen, die aber noch nach Reizung der Haut folgten. Nach 80 Minuten, von Anwendung der Krähenaugen an gerechnet, war die Reizbarkeit der Haut vollkommen erloschen. Ich schnitt nun beide Hinterbeine ab, und fand, dass nach Reizung der Schenkelnerven des linken Beines keine Zuckungen u. überhaupt keine Muskelbewegungen an diesem Gliede zu bemerken waren: das Stochen und Zwicken der Schenkelnerven der rechten Seite, auf den wegen Unterbindung die Krähenaugen nicht einwirken konnten, hatte noch ziemlich lebhafte Zuckungen des entsprechenden Beines zur Folge. HYGEA, BI, XIV.

#### Neunundswanzigster Versuch.

Einem kräftigen Frosche wurde die Aorta abdominalis vor ihrer Theilung unterbunden. Nach zwei Tagen bewegte das Thier die hintern Extremitäten noch ziemlich kräftig; auch hatte in denselben die Empfindlichkeit nur wenig abgenommen. Blutbewegung fand keine mehr in ihnen Statt, wie eine Untersuchung unter dem Mikroskop lehrte. Das Krähenaugenextract wurde mit Wasser in eine Wunde auf den Rücken gebracht, worauf nach 10 Minuten tetanische Krämpfe sich einstellten. Dieselben waren aber weniger stark und anhaltend; auch war die Reizbarkeit in den hintern Extremitäten nicht in dem Grade erhöht, wie gewöhnlich. Der Tod erfolgte schon 15 Minuten nach Einwirkung des Giftes.

## Dreissigster Versuch.

Einem Frosche unterband ich die Arterie zum rechten Hinterbein, unmittelbar unter der Theilungsstelle der Aorta, und zugleich die Venen, welche das Blut von diesem Theil zurückführen. Fünf Minuten nach der alsbald erfolgten Anwendung der Krähenaugen trat allgemeiner Tetanus ein, von dem auch das rechte Hinterbein ergriffen wurde. Fünfundzwanzig Minuten nach Einwirkung des Giftes zogen sich die blosgelegten Muskeln an beiden Hinterbeinen, also auch an dem, dessen Blutumlauf unterbrochen war, auf unmittelbar angebrachte mechanische Reize, namentlich auf Zwicken der Muskeln, nicht zusammen. Auch rief selbst die stärkste Reizung der Muskeln keinen Anfall von Tetanus hervor, der aber durch Berührung der Haut noch leicht angeregt wurde.

# Einunddreissigster Versuch.

Die Durchschneidung der Nerven zur linken hintern Extremität wurde bei einem lebenskräftigen Frosche vorgenommen, was augenblicklich in derselben Empfadung und Bewegung aufhob. Sechs Minuten nach Anwendung der Krähenaugen in eine Wunde auf dem Rücken trat der Tetanus im ganzen Körper, mit Ausnahme des gelähmten Gliedes, ein. Fünfunddreissig Minuten nach Einwirkung des Giftes zogen sich die Muskeln des Gliedes, an dem ich die Nerven durchschnitten hatte, auf Reize mit der Messerspitze deutlich zusammen; die Muskeln des Fusses aber, dessen Nerven unverletzt waren, konnten gestochen und gezwickt werden, ohne sich zu contrahiren, und ohne dass durch diese Reizung allgemeine Zuckungen bewirkt worden wären. Beide Hinterbeine wurden nun vom Körper getrennt und der Schenkelnerv gereizt, was am rechten Beine keine, am linken aber starke Zuckungen zur Folge hatte, welche auch wiederholt hervorgerufen werden konnten.

B. Folgerungen aus den Versuchen 28-31.

Die Resultate, welche diese Versuche liefern, sind:

- 1) Auf das Glied, dessen Gefässe und Nerven man unterbunden hat, oder dessen Nerven durchschnitten wurden, wirken die Krähenaugen nicht. Die blose Unterbindung der Gefässe zu einem Glied hebt die Wirkung des Giftes auf dasselbe nicht auf.
- 2) Die Muskelreizbarkeit des Gliedes, dessen Nerven unverletzt sind, geht nach Einwirkung der Krähenaugen bald verloren; während die in dem Beine, dessen Nerven unterbunden oder durchschnitten wurden, noch lange fortbesteht.
- 3) Bei der Wirkung der Krähenaugen werden durch Berührung der Haut in den Muskeln noch lange Zuckungen veranlasst, wenn schon lange die stärksten Reize, welche auf sie selbst einwirken, keine solche Zuckungen mehr anzuregen vermögend sind.

Aus diesen Thatsachen kann man entnehmen:

a) Die Krähenaugen wirken auf einzelne Nerven nur vom Centralorgan, dem verlängerten Marke, aus, vermittelst der Nervenleitung, nicht durch das Blut, welches die Nerven ernährt. wirken sollen, wiewohl diese Gesammtwirkung von einem Theil dieses Systems ausgeht.

## IX. Anwendung der Krähenaugen bei Fröschen, denen das Herz ausgeschnitten wurde.

#### A. Versuche 35-36.

## Fünfunddreissigster Versuch.

Einem Frosche wurde das Herz ausgeschnitten. Nach 4 Stunden war er lebensschwach, hüpfte aber noch, theils auf äussere Reize, theils aus freiem Antrieb, umher. Es wurden nun die Krähenaugen auf die gewöhnliche Weise in eine Wunde auf dem Rücken gebracht. Nach 10 Minuten war der Frosch todt, ohne vorher von Zuckungen ergriffen worden zu seyn.

## Sechsunddreissigster Versuch.

Nachdem ich einem Frosch den Kopf so abgeschnitten hatte, dass das verlängerte Mark noch ganz mit dem Rumpf in Verbindung geblieben war, nahm ich alsbald auch die Ausschneidung des Herzens vor. Fünf Minuten später wurde das Krähenaugenextract in eine Wunde auf dem Rücken gebracht. Bald zeigten sich ungemein lebhafte Reizungsbewegungen; besonders auffallend war die Erhöhung der Reizbarkeit der Schleimhaut des Schlundes; wurde dieselbe gereizt, so stellte sich ein öfteres Oeffnen und Schliessen der Stimmritze ein; auch entstanden lebhafte Reizungsbewegungen, Die Erscheinungen an der Stimmritze waren auch su bemerken, wenn die aussere Haut oder das verlängerte Mark gereizt wurden, verloren sich aber nach 25 Minuten. Nach und nach wurden die Reizungsbewegungen unsicherer, weniger dem Zweck entsprechend, mehr krampfhast, und endlich, 30 Minuten nach Anwendung der Krähenaugen, stellten sich tetanische Krämpfe in den hintern Extremitäten ein. Dieselben waren aber

nicht sehr stark, auch nicht anhaltend, nur im Anfange ihres Eintrittes war oft ein Hinterbein gebeugt, während das andere tetanisch ausgestreckt wurde. Erst nach 45 Minuten besiel die tetanische Ausstreckung beide Hinterbeine zugleich, was aber mit dem Nachlass der Reizung bald nachliess.

Diesen Versuch habe ich mit höchst ähnlichem Erfolge auch noch an einem andern Frosche angestellt.

- B. Folgerungen aus den Versuchen 35-36. Die Erfahrungssätze, welche man aus diesen Versuchen entnehmen kann, sind:
- 1) Ein lebensschwacher Frosch kann der Wirkung der Krähenaugen erliegen, ehe es zu Krämpfen kommt.
- 2) Nach Ausschneidung des Herstens vermögen die Krähenaugen noch ihre Wirkung auf das gesammte Nervensystem zu äussern. Hier scheint das Gift mittelst Durchdringung der Gewebe nach dem Heerd seiner Wirkung zu gelangen.
- 2) Miscellen aus fremder und eigner Erfahrung, aus alter und neuer Zeit, von Dr. Schnön zu Hof in Baiern. (S. Hygea XIV., pg. 213.)
- 24. Von meinem Freunde, dem nun verstorbenen Dr. Lang zu Münchberg, wurde ich nuf eine sehr interessente Thatsache aufmerksam gemacht, die für den Satz Similia similibus ein wichtiger Beweis ist. Dr. Lang zu Münchberg, vier Stunden von Hof, war ein entschiedener Verehrer der Homöopathie, suchte aber insbesondere durch mikreskopische Beobachtung Fundamente für Physiologie und Pathologie zu begründen Im Laufe von vier Jahren hatte er eine gresse Zahl dahin einschlagender Experimente gemacht, und

ich hose, die Ausbeute seines grossen Fleisses und Riffers aus den von ihm hinterlassenen Papieren später mittheilen zu dürfen. Wenigstens war die Wittwe des verstorbenen Freundes Willens, mir später jene Papiere auszuhändigen. Ich meines Theiles glaube sie für sehr wichtig halten zu müssen.

Also zu unserem Experimente. Wenn man einem Frosch, den man sorgfältig von den anderra scholdet, damit eine Verwechselung des Individuums nicht möglich wird, längere Zeit bezüglich der Schnelle und Belebtheit seiner Blutbewegung unter dem Mikroskope sorgsam beobachtet hat, so gebe man ihm eine kleine Quantität der Tinetur des Sturmhutes innerlich, oder bestreiche den Frosch mit derselben, oder bringe sie unmittelbar in's Blut. Die Art und Weise der Insinuation des Aconits ändert nur die Zeit, in welcher der folgende Process sich entwickelt; die unmittelbare Einbringung in's Blut durch eine Wunde wirkt weit sehneller, als die Einverleibung auf anderem Wege.

Nimmt man nun den Frosch, einige Stunden nachdem man ihm das Aconit beigebracht hat, wieder unter das Mikroskop, so wird man sich überzeugen, dass die Blutbewegung um Vieles sich verschnellert hat. In einigen Fällen war die Circulation auffallend beschleunigt und ich sah diesen Zustand mitunter selbst drei bis vier Tage anhalten, ehe das Blut zu seiner früher gewohntes Circulationsschnelle zurückkehrte.

Was die Augen sehen, das glaubt das Herz. Es ist desshalb dies Experiment im Zusammenhalte mit der Heilwirkung des Aconits vielleicht ein Mittel, dem Einen und dem Andern anschaulich zu machen, was er sonst nimmer glauben will. Wenigstens habe ich mit diesem Experimente einem Arzte, der die antifebrile Wirkung des Sturmhuts bereits kennen gelernt hatte, aber dem "Similia Similibus" den Glauben nicht schenken wollte, einen wesentlichen Anstoss gegeben.

Es lässt sich an dies Experiment Manches anknüpfen,

und es wäre mir eine Freude, wenn auch andere Collegen Lang's und meine Beobachtung für begründet finden werden.

Der Frosch, denke ich, wird uns, mit und ohne Anwendung des Mikroskopes, zur Gewinnung objectiver Symptome bei der Prüfung der Arzneimittel von eben so segensreicher und fördernder Bedeutung werden, wie er es den Physiologen bereits seit mehreren Jahren geworden ist \*). "Was wird uns der Frosch nicht Alles nech lehren," sell J. Mollen einmal ausgerufen haben — ich denke, wir rufen's auch noch aus.

Zum vorläufigen Beweis hieher gleich noch eine andere Beobachtung.

25. Ich hatte einen Frosch mit der Tinetur der Nux vom. mittelst eines Pinsels mehrmals bestrichen, um zu schen, welche objective Symptome ich so gewinnen würde. - Der Frosch zog sich, nachdem er einige Zeft vorher ganz ruhig auf einem Teller gesessen hatte, mehr und mehr in die Länge. Der Kopf und die Vorderbeine nach vorne, die Hinterbeine unbiegsam stelf nach hinten ausgestreckt. Nun begannen tonische Kränpfe, die den Frosch ruckweise mit grosser Gewalt ausstreckten, etwa so, als ub an den Füssen Fäden belestiget wären, und man diese auf ein gegebenes Zeichen vom Körper ab und mit grosser Gewalt anzöge. Jede noch so leise Berührung des Frosches, des Tellers, auf dem er lag, ja nor des Tisches, darauf der Teller stand, rief jene Convulsionen augenblicklich in geradem Verhältnisse mit der Starke der gegebenen Berührung oder Bewegung wieder hervor.

Ich hatte dasselbe Experiment auf dem anatomischen Theater zu Erlangen an jungen Hunden gesehen, welche mit Nux vom. vergiftet waren. Dr. Pöhlmann, der jene Experimente in seiner Dissertation \*\*): "über das

<sup>\*)</sup> Man sehe oben Arnold's Versuche an Fröschen mit Nux vom,

A) Siche diese Versuche Hygea X. 467. GA.

Coniin" (Erlangen 1838) beschrieb, sagt S. 22 daven: Einem Hündchen von 7 Tagen wurden durch eine penetrirende Brustwunde 25 Tropfen einer Strychnin-Auflösung (20 Gr. Strychnin waren in 150 Gr. Weingeist aufgelöst) in die Brusthöhle gebracht. "Sogleich nach einer halben Minute traten tetanische Krämpfe ein. Die Vorder- und Hinterfüsse wurden zu gleicher Zeit öfters stossweise zurückgerissen, wobei deutlich wahrnehmbar war, dass dazwischen keine Attraction, sondern nur Nachlass der Expansion stattfand. Es folgte Trismus, Tetanus, viel Speichelabgang, grosse Erweiterung der Pupille. Die Krämpfe, welche aussetzten, konnten nach Belieben durch Berührung des Thieres, oder Bewegung seiner Unterlage erneuert werden."

Dabei ist ja nicht aus dem Auge zu verlieren, dass die Nux vom. auf den Hund gerade so wirkte, wie auf den Frosch. Wir wollen dies nicht vergessen.

Als mir dies Bild des mit Nux vom. vergifteten Frosches noch recht lebhaft im Gedächtnisse lebte, wurde ich zu einem Mädchen von 13 Jahren gerufen. Dasselbe war zwar schwächlich, indess dabei immer gesund gewesen und hatte eine lebhafte Gesichtsfarbe gehabt. - Nachdem Pat. mehrere Tage Kopfweh in der Stirne und insbesondere einen drückenden Schmerz in der Herzgrube geklagt hatte, war sie in heftige Convulsionen verfallen. - Immer ehe Convulsionen eintraten, wurde es ihr ängstlich zu Muthe und sie legte sich unfreiwillig in eine sehr gestreckte Stellung. Darauf vergingen ihr die Sinne, das Bewusstseyn indess blieb theilweise zurück, u. sie hörte zuweilen während der Krämpfe das Gespräch der Umstehenden, ohne dass sie hätte antworten können. Der Körper wurde in gewaltigen Rucken in die Länge gezogen. Durch die Gewalt der Rucke worde die etwas vertiest liegende Unterleibspartie in die Höhe geschnellt. Die Rucke wiederholten sich in einer Minute bis 50 Mal, und mit jedem Ruck gab sie einen ängstlich stöhnenden Ton von sich. Jede auch

noch so leise Berührung der Kranken, jede Bewegung ihres Bettes hatte schnell neue Convulsionen zur Folge.

— Es konnte nichts Aehnlicheres geben, als die Krämpfe des Frosches und die des Mädchens.

Die Rasura Nucis vomicae\*), alle 2 Stunden zum zwanzigsten Theile eines Granes verabreicht, heilte das Leiden binnen wenig Tagen gänzlich.

Der letzte Anfall war der furchtbarste; man hätte oft können in Sorge seyn, es möchten die Muskeln des Unterleibes und der Extremitäten zerreissen, allein die Nux vom. half.

Hier kommen ja Mensch, Hund und Frosch auf einem Punkte zusammen, nämlich in dem Befallen- und Befreitwerden von einander ganz ähnlichen Convulsionen auf die Anwendung der Nux vomica.

26. Im 19. Bande der allgemeinen hom. Zeitung giebt Hr. Dr. Knorr Beispiele von Heilungen scrophulöser Knochenleiden durch Anwendung des Leberthranes. Hierzu kann ich einen sehr sprechenden Fall für die Wirksamkeit des Leberthranes gegen solche Leiden liefern. Zu gleicher Zeit bekam ich zwei Schwestern, Mädchen von 3 und von 10 Jahren, zur Behandlung.

Die ältere der Schwestern war seit 2 Jahren blind geworden, höchst wahrscheinlich in Folge von Tuber-kel- oder Markschwammbildung im Gehirn. Dem äusseren Auge war nichts Abnormes anzusehen. Ausserdem hatte das arme Kind scrophulöse Knochengeschwüre in den beiden Kniegelenken, eins an den Fusswurzelknochen des einen Fusses und den Handwurzelknochen beider Hände. Sie war bei übrigens abnorm entwickelten Geisteskräften das jammervollste Bild eines scrophulösen Kindes, und starb nach einiger Zeit an Convulsionen. Die Section wurde mir verweigert.

<sup>\*)</sup> Nux-vemica-Pulver wende ich auch öfter mit Erfolg an; es versteht sich, dass es nicht aus gerösteten Nüssen bereitet seyn darf. Gn.

Das jüngere Mädchen schien einem ähnlichen Schieke sale unterliegen zu sollen, wie die ältere Schwester. Ihr schielender Blick hatte gaaz etwäs Aehnliches mit dem ihrer blinden Schwester. Ihre Entwickelung war äusserst schwächlich, und auf dem Rücken der rechten Hand und des Fusses derselben Seite sässen zwei bes deutende Knochen-Auftreibungen. — Die auf der Hand war über einen halben Zoll über dem Handrücken in die Höhe getrieben, und war schmerzhaft.

Ich suchte durch Calc. carb., Acidum phosphori, Jos dium etc., durch Salzbäder u. s. w. eine Rückbildung sa bewerkstelligen, allein es gelang gar nicht, im Gegentheile fing die Spitze der Handauftreibung an, sich ze röthen und teichig anzufühlen. Ich zweifelte am baldigen Ausbrechen beider Austreibungen nicht; dech wollte ich nichts unversucht lassen, und leitete eine Leberthran - Cur ein. Nachdem Pat mit Intervallen während welchen ich Calc. carbonica gab, den Leberthran täglich in drei Theelöffeln voll etwa ein Jahr lang genommen hatte, waren die Knochenaustreibungen, die nicht zum Aufbruche gekommen waren, sondern bald etwas abzunehmen angefangen hatten, gänzlich verschwunden. An dem jetzt, nach zwei Jahren, ganz gut aussehenden Mädchen findet sich weder mehr eine Spur der Knochenleiden, noch der Scrophulose überhaupt.

27. Da ich hier vom Leberthran spreche, will ich es nicht unterlassen, auf seine heilsame Wirkung gegen Luftröhrenschwindsucht aufmerksam zu machen. Ich habe mehrere Fälle durch den inneren Gebrauch des Leberthrans und die Application ableitender Mittel auf die Haut des Halses sehr glücklich behandelt. Es wird hinreichen, hier einen Fall kurz mitzutheilen.

Ein benachbarter sächsischer "Schulmeister" litt hereits seit längerer Zeit an Heiserkeit der Stimme beim Sprechen und Singen und einem nagenden Schmerz im Kehlkopfe. Da er gerade das, was seinen Zustand, verschlimmerte, thun musste, nämlich viel und lant reden und in der Kirche singen, so steigeste sich sein Uebel, auch nachdem ich inn bereits längere Zeit ärztlich un zwar vorzugsweise mit Cale. sulphur. und carb., mit Spongia, Belladonna etc. behandelt hatte. Es kamen starke Anfälle von Krampfhusten, am weichen Gaumen wurden gelbe Flammen sichtbar, die ich für sehr obersächliche Geschwüre halten zu müssen glaubte. Warme Speisen machten beim Schlucken viel Schmerz.

Ich bielt den Mann für verloren, wenn er nicht längere Zeit alles Sprechen und Singen unterlassen dürse; der Pat, begah sich daher, mit meinem Zeugnisse verschon, zu seinem Superintendenten, um sich wo möglich einige Monate Ueberhebung seines Amtes zu erwirken. Allein es wurden Bedingungen gestellt, welche za erfüllen der Mann nicht im Stande war, und der arme Kranke blieb in seiner trostlosen Lage. - Selbst hoffsungelos verordnete ich das unausgesetzte Tragen kalter Umschläge um den Hals und innerlich den Leberthran täglich zu drei Esslöffeln. Die Umschläge liess ich nur drei bis vier Mal des Tages wechseln, des Nachts aber gar nieht. Kalte Umsehläge, wenn sie as lange liegen, verlieren ihre Kälte bald gänzlich, und zeben sogar eine sehr angenchme Wärme. Leute. welche lange solche Umschläge tragen, friert es an dem Theil, den sie gewähnlich damit zu belegen pflegen, wenn sie solche weglassen. Auch entstehen unter ihnen fast immer Ausschläge. - Die Haut wird bald roth und immer röther. Es entstehen hirsekorngrosse Enhöhungen, welche sich in ihrer Spitze mit Eiter füllen. Sie platzen und bilden kleipe Geschwürchen, wulche abheilen, während andere entstehen. Diese Ausschlausform kommt und geht und kommt wieder in verschiedenen Zeiträumen, während der Anwendung dieser Umschläge. - So ging's mir bei unserem Schulmeister. Sein Zustand besserte sich bei der Anwendung des Leberthrages und der kalten Umschläge von Monat zu Monat; his of etwa mach Verlauf von einem und einem

halben Jahre gar nichts mehr zu klagen hatte, als eine permanente Anlage zu Halskatarch. — Es sind nun 5 Jahre vergangen, seit dem Beginn der beschriebenen Kur, der Schulmeister macht die Umschläge seit jener Zeit noch ununterbrochen fort und nimmt über den andern Tag einen Löffel voll Leberthran. Er singt ohne Sehonung in der Kirche und auf dem Gottesacker, selbet im Winter, ohne Beschwerde; er hält den ganzen Tag Schule, ohne heiser zu werden. Der weiche Gaumen ist aber noch etwas geröthet.

Es ist freilich nicht zu entscheiden, ob dem Thran die Ehre der Kur, oder ob sie den Umschlägen, oder ihrem Zusammenwirken gebühre. Ich werde es in ähnlichen Fällen auch nicht herauszubringen suchen, welches sigentlich wirke, indem ich nur eines der Mittel in Anwendung brächte. Es reicht mir wohl aus, zu wissen, dass beide zusammen mir mehrmals herrliche Dienstsleisteten, wenn die Frage auf andere Weise nicht zu entscheiden ist, als auf Kosten der Kranken. Denn es wirken in diesem fürchterlichen Uebel auch im glücksichsten Falle die Mittel nur äusserst langsam, die Zahl der zugemessenen Tage aber ist, wenn nicht recht glücklich eingegriffen wird, gewöhnlich gar keine grosse.

28. Herr Dr. C. Canstadt zu Ansbach spricht im Nr. 4. (1841) des medicinischen Correspondenzblattes dayrischer Aerzte über die Wirkungsart specifischer u. insbesondere antidyskrasischer Mittel. Derselbe ist der Meinung, es beruhe die Wirkung solcher Mittel auf dem Gesetze: dass zweierlei specifische Alterationen der erganischen Säfte oder der festen Theile nicht neben einander bestehen können, sich daher entweder gegenseitig ausschliessen, oder zu einem dritten, Einheitlichen, combiniren."

Es wird dem Leser auffallen, wie nahe hier Herr Dr. Canstadt, in dem wir einen sehr wissenschaftlieben Mann: hochachten, dem Hammann'schen Grandprincipe stehe (Organon Aufl. 5, §. 26). Nur das Postulat der Achnlichkeit der Wirkung des Mittels mit der Krankheit ist übersehen. Der Satz gehört so ursprünglich J. Hunter an, wenn ich nicht irre. Wie nach Hahnemann auf seinem Gesetze jede Hellung beruht, so ist Canstadt der Meinung, dass dies "bei den Specificis überhaupt und insbesondere auch mit den Antidyskrasicis" der Fall sey.

Er zieht aber in einer weiteren Ausführung den Wirkungskreis des Specificums enger zusammen und rückt dem Hahnemann'schen Principe dadurch bedeutend näher, dass ihm die Richtigkeit der Wahl des specifischen Mittels daraus resultirt, dass Specificum und Dyskrasie auf ein und dasselbe Organ und Gewebe wirken, Gewiss dringt, sagt derselbe, am tiefsten ein, amalgamirt sich am raschesten und sichersten mit dem ursprünglichen dyskrasischen Processe dasjenige Antidyskrasicum, welches mit seinen Wirkungen auf dieselbe Sphäre der Reproduction, auf dieselbe Organenreihe hingreift, wie jener, und somit in unmittelbaren Conflict mit der Dyskrasie geräth."

Hier steht Hr. Dr. Ganstadt genau bei Hrn. Dr. Kopp, welcher sagt: "Die vorzüglichste Aehnlichkeit zwischen Arznei-Symptomen und Krankheits-Symptomen besteht im Allgemeinen darin, dass das Arzneimittel in einer specifischen Beziehung mit dem erkrankten Organe steht. Um in letzterer eine dynamische und materielle Alteration hervorzurufen, ist das Arzneimittel, welches das Specifische in grösserer Masse besitzt, das geeignetste." (Denkwürdigkeiten B. II., §. 7.)

Offenbar hat gegen sie beide Hahnemann recht. Es handelt sich nicht blos darum, dass ein Heilmittel zum erkrankten Organe in nahe verwandter Beziehung, sondern es handelt sich für den Heilzweck darum, dass das Heilmittel zur pathischen Qualität des Organes in apocifischer Beziehung stehe. Allerdings kann ein Organe verherrschend in der Richtung erkranken, die sein

physiologisches Leben bezeichnet; z. B. die Nieren benaglich der Absonderung des Harnes u. s. w., allein ca
können solche auch anderweitig erkranken; es können
z. B. die org. Structur dieser Organe beeinträchtigende
Processe eintreten. Werden Mittel, welche in Beziehung
zur Secretion des Harns stehen, noch auf solche Processe der Nieren einwirken? Und müsste da am Ende
für alle Krankheiten eines Organes oder Gewebes nicht
ein und dasselbe Mittel, das in nächster specifischer Beziehung zur physiologischen Bedeutung des Organes
oder Gewebes steht, das passende und beste seyn?

Queeksilber steht zur Metamorphoso der Schleimgewebe des Rachens und der Genitalien in specifischer Beziehung, und erzeugt den syphilitischen ähnliche Gesehwüre in ihnen, wie es diese auch heilt. Aber es ist keineswegs geeignet, alle anderen pathischen Formen dieser Gewobe zu beseitigen, während dies andere, dem Mercur höchst unähnliche Mittel zu thun im Stande sind.

Da bleibt doch wohl das Rechte auf Haunmann's Seite bezüglich seiner Axiome bei der Wahl des specifischen Mittels — vom Erklärungsversache des Heilungsprocesses selbst abgeschen.

Fevner ist Hv. Dr. Canstadt der Ansicht, dass die antidyserasischen Mittel nur dadurch wirken, dass sie eine specifische Dyskrasie nach und nach entwickeln. Das wäre eben so trostlos, als es unerwiesen ist. Mereur hebt in vielen Fällen die syphilitische Dyskrasie sehnelt und die Inunctionskur wird zuweilen in den Fällen unwirksam, wo schen auf die ersten Einveibungen Speichelfluss eintritt, weil sich die Wirkung des Quecksilbers verherrschend zu eines Zeit auf's woniger bestheiligte Drüseneystem wirft, wo der Entgiftungsprocesse in anderen tief ergriffenen Organen und Geweben nech nicht gehörig eingeleitet und entwickelt ist. Durch die Drüsen aber wird die Wirkung des Quecksilbers aus dem Organismus entfernt. — Was hätten die armen

kranken doch gewonnen; wenn sie atatt der syphilitischen Dyskrasie immer eine mercurielle oder eine ana beiden combinirte, durch die ärztliche Kunst bekommen müssten, da insbesondere die Zwitterdyskrasien die aller gefährlichsten und hartnäckigsten zu seyn plegen?

Der Grund des Irrthums liegt darin, dass man sich beim Heilungsprocesse den Organismus als passiv denkt, und nur Arzneimittelwirkung u. Krankheit einander bekriegen, und einander aufheben lässt. — Das hat Carstadt mit Hannemann und vielen seiner Nachfolger in dieser Idee gemein, obschon Alle wissen, dass wo der Organismus nicht reagirt, nie und nimmer eine Heilung eintreten könne.

29. Hr. Dr. Braun zu Fürth erzählt in eben jenem Correspondenzblatte Manches über Blut und seine Anwendung als Arzneimittel. Seite 62 des laufenden Jahrganges lesen wir, dass er seinem eigenen Bruder, welcher den Lungenschwindsucht verfallen war und kaum noch Hoffnung zu einigen Monaten Lebenszeit gab, dazu bewog, täglich im Schlachthause ein Glas frisches, aus dem Kalbe kommendes Blat, durchgezeiht, aber soch warm zu trinken. Dieser Bruder lehe heute, nach 10 Jahren, noch, und sey Vater eines gesunden Kindes.

Es hat etwas Schaudererregendes, wenn man sich nur in Gedanken in den Akt des Trinken warmen Bistes versetzt; aber die Sache ist nicht zu überschen. In unserer Gegend herrscht der Glaube, dass das aus dem Bumpfe spritzende Blut eines mit dem Schwerte Hingerichloten, Epileptische, wenn sie schnell davon trinken, von ihrem fürchterlichen Leiden befreie. Hr. Dr. Zellen in Ochsenfurt soll in den Jahrb. der philos-medic, Gesellschaft I. 1., pg. 100 vom Nutzen des Blutgenusses gesprochen und Hr. Professor Frankenich historisch-literarische Zusätze an jenen Aufantz Zellen's geknüpft haben.

AYGRA, BL XIV.

Leider weiss ich mir jene Jahrbücher nicht zu verschaffen.

30. Einer meiner Knaben, fünf Jahre, ein gesonder, krästiger Junge, spielte öster mit einigen sog. Schussern (Kugeln aus Liaskalk), vom Durchmesser ohngesähr eines halben Zolles. Eines Tages nahm er einem solchen in den Mund und verschluckte ihn bei einem Sprange, den er unversichtiger Weise eben machte. Mit ungeheurem Jammergeschrei kam er und sein Bruder zu mir gelausen, und ich fühlte die verschluckte Kugel hinter und unter dem Kehlkopse. Die Angst der Jungen war gross, herauszubringen war die Kugel auch nicht — ich schob sie daher mit dem Schlundstösser vorsichtig in den Magen hinab, der Natur vertrauend und ihrer Mittel, die Kugel durch den Darm wieder aus dem Körper zu sördern. Uebrigens liess ich täglich mehrmals einen Lössel voll reines Oel geben.

Verschluckt ward die Kugel früh eilf Uhr, und der Junge klagte den ganzen Tag drückenden Schmerz im Magen, der sich besonders beim Bücken sehr steigerte. Auch Nachts darauf wachte er vom Schlafe auf und klagte noch laut über diesen Schmerz im Magen. Der nächste Tag verging ohne allen Schmerz, ebenso der dritte. Am Abend dieses Tages ging die Kugel ohne alle Beschwerde und ganz unbemerkt mit dem Stuhlgange weg.

Die Kugel war merklich kleiner geworden, ihre Politur war verschwunden und ihre Oberfläche rauh und porös anzufühlen. Auch die regelmässige Rundung hatte gelitten. Sämmtliche Kugeln, womit der Knabe gespielt hatte, waren ganz gleich gross, der Gewissheft wegen wog ich aber die noch übrigen einzeln, und es fand sich unter den sechs noch vorhandenen Exemplaten eine Differenz der Schwere bis auf 6 Gran, so dass die schwerste 107, die leichteste 101 Gran wog. Dies verschluckt gewesene Kugel war mit jenen zugleich

gekauft worden, und alle Kugeln waren von demselben Kaliber. Wenn wir nun ihr ursprüngliches Gewicht, als mittleres von den anderen, zu 104 Gran annehmen können, so hatte die Kugel von kohlensaurem Kalke durch die alterirenden Säfte und Processe des Magens und Darmes innerhalb 54 Stunden, während welcher sie im Körper verweilt hatte, um 16 Gran abgenommen, denn sie wiegt nur noch 88 Gran. — Dass sie kleiner geworden, giebt der erste Blick. Ich kann die Kugeln noch vorlegen.

Dass der Magensast bei dieser Consumtion des kohlensauren Kalkes am meisten gethan haben möge, steht zu vermuthen. Es scheint die Kugel erst dang aus dem Magen gegangen zu seyn, als sie etwas kleiner geworden war. Die erste Nacht hatte der Junge noch Schmerz im Magen geklagt, obschon zwei Mahlzeiten bereits verdaut waren. Wie ausserordentlich die Wirkung des Magens, resp. des Saftes, auf die in ihn gebrachten Nahrungs-Gegenstände sey, sicht man sehr deutlich aus Beaumont's Versuchen mit St. Martin, wie schnell aber die Verdanungsapparate und ihre alterirenden Medien selbst auf Stein wirken, sieht man aus diesem Falle. Es kann dieser Verzehrungs-Process aber wohl ohne eine vorhandene Magensäure nicht möglich seyn, wofür namentlich die Porosität der Oberfläche der Kngel spricht. Wäre die Verkleinerung des Steines durch die mechanische Thätigkeit des Magens und Darmes, also durch ein Schleisen bewirkt worden, so würde die Oberstäche des Steines geschliffen, sohin glatt zeworden seyn Es musste ein chemischer Process zewirkt haben, weil ihre Oberfläche porös geworden ist. - Es lässt sich vielleicht mit Recht schliessen, dass unter den übrigen, bei der Verdauung obwaltenden Umständen, die Säure des Magensaftes dem Kalke verwandter sey, als die Kohlensäure. C. H. Schulz's An. sicht vom Zerfallen der Speisen durch die Oxydation ist jedenfalls auch durch dies unfreiwillige Experiment

widerlegt, wie sie es durch Beaumont's Beobachtungen bereits schon längere Zeit ist.

# 3) Fungus durae matris und Gehirnerweichung \*) Von Dr. Hirzel zu Zürich.

Herr P., Pfarryicar in M., wandte sich im April 1838 wegen eines starken Flechten-Ausschlages an mich, in der Hossnung, durch das hom. Heilverfahren seine Heilung zu erlangen, welche er seit vielen Jahren bei den ungesehensten Aerzten der alten Schule vergeblich gesucht hatte. Er ist 33 Jahr alt, seit 11/2 Jahr verehelicht. Seine beiden Eltern waren kränklich und starben frühzeitig. Der Vater soll an dyskrasischen Uebeln gelitten haben und einer gewaltigen Hypochondrie, welche öfter bei ihm einkehrte, erlegen seyn. Herr P. war von früher Jugend an sehr zart und schwächlich, überstand jedoch die gewöhnlichen Kinderkrankheiten ziemlich gut. Während der Zeit der ansangenden Pubertätsentwicklung soll er häufig an Kopfschmerzen und Gallenerbrechen gelitten haben. Fast gleichzeitig zeigten sich die ersten Spuren von Flechtenausschlag, besonders im Gesicht und an der Stirne. Während seines akad. Anfenthaltes in Berlin berieth er Hrn. Dr. HECKER. Anhaltender Gebrauch der Abkochung von Herb. Jaceae innerlich, und äusserlich eine Salbe mit Hydrarg. ammoniat. und H. muriat. vermochten so wenig gegen dieses Uebel, als die später in Paris von Dr. Biert verordnete Jodsalbe und die Ptisanen, und dann die später gebrauchten Schweizer Schwefelquellen von Schinznach und Stachelberg. Dr. Schönlein, welcher zuletzt vor

<sup>\*)</sup> Zwel Fälle von grossen Hirntuberkeln mit Erweichung des Hirns beobachtete ich 1841; ich werde sie demnächst kurz mittheilen. Gr.

mir berathen wurde, wies ihn selbst der specifischen Heilart zu. —

Jetzt erscheint die ganze Stirne dunkel, rothbläulich, stellenweise mit mehligen Schuppen bedeckt, tief geforcht, und ist hart wie Sohlleder anzufühlen, dabei sehr schwer beweglich. Die Augenbrauen fast ganz verschwunden, dicht mit Schuppen belegt, - hier mehr in der Form des Herp, furfuraceus, die Stirne mehr in der von Psoriasis. An den Augenliedern, neben den Nasenslügeln, am Kinn pnd an dem Mund herum, hinter den Ohren, viele Stellen mit H. forfur. Auf der Brust, an Armen u. an den Schenkeln zeigte sich häuag ein pustules-psorischer Ausschlag, welcher mit mehr oder weniger febrien Bewegungen kommt und wieder verschwindet, dem Pat. aber wegen des damit verbundenen Juckens öfters sehr qualt. Nebstdem klagte sich Hr. P. über, besonders bei anhaltend seuchter Witterung erscheinende, scorbutische Zufälle, auch über gallichte Erscheinungen, mit lästiger Kopseingenommenheit, besonders in der Frühe und Abends. Die öfters darniederliegende Esslust kann durch vermehrte Bewegung im Freien gehoben werden. Trockne warme, noch mehr trockne und kalte Witterung bekömmt ihm von ieher auffallend gut.

Eine dem Umstande angemessene Diät hatte Herr P. schon seit Jahren strenge beobachtet. Es blieb in dieser Beziehung wenig zu ändern übrig.

Bei vorhandener sehr ungünstiger Complication dasse Uebels verordnete ich vorerst (9. April 1838) nach dasse Vorschlage des Hrn. Hofraths Rau, im Wechsel alle fünf Tage Mercur. 8. gutt. 1, Sulphur. 6. gutt. 1, Psor. 6. gutt. 1, während einiger Wechen, aber ohne deutlichen Erfolg. Am 20. Mai Graphit 6., alle 3 Tage; den 19. Juni Autopsorin. 3., gtt. 1. War der Zustand bis Anfang Juli fast unverändert geblieben, so klagte sich nun Pat. in einem Briefe vom 5. Juli, dass auf das jäugst verordnete Mittel hin die Eiterstippchen am Leibe und an

den Extremitäten für diese Jahreszeit ungewöhnlich häufig hervorbrächen, und in der Nacht am ganzen Leibe ein sehr lästiges Jucken verursachten; dagegen hätten die Schorfe und Schuppen im Gesichte, besonders an der Stirne, um ein Bedeutendes abgenommen. Calc. carb. 6. gutt. 1., alle 5 Tage.

Es folgen von nun an die eigenen Worte des Hrn. P. aus dessen Berichten an mich \*). Der Ausgang der Krankheit und das aus demselben hervorgegangene Urtheil der Gegner des specifischen Heilverfahrens mögen die hierdurch herbeigeführte kleine Ausdehnung dieser Krankheitsgeschichte entschuldigen. Wegen 10stündiger Entfernung von meinem Wohnorte hatte ich kaum alle Vierteljahre einmal Gelegenheit, den Kranken seiber zu sehen.

Es ist dieses allerdings eine Lücke, allein bei dem überhaupt verhältnissmässig seltenen Vorkommen des Fungus durae matris wird man die Mittheilung dieses Falles in dieser Form übersehen können.

Am 7. October 1839 sah ich den Pat. selbst wieder. (\*\*)
Er theilte mir mit, dass er schon seit einigen Wochen
von jeglichem Ausschlage frei geblieben sey, ausgenommen am Halse. Ich fand denselben mit einem mehr
frieselartig ausschenden Ausschlage dicht besetzt. — Auf
der Stirnhaut fand man kaum mehr eine Spur der früheren Verunstaltung. Hingegen klagte Pat. über eine seit
einigen Tagen eingetretene düstere Gemüthsstimmung,
Eingenommenheit des Kopfes, dumpfem Druck im Rücken
und Unaufgelegtheit zu Kopfarbeiten. Nebst diesen Be-

<sup>\*)</sup> Wir können diese Berichte, die den Zeitraum von einem Jahre umfassen (vom August 1838 bis dahin 1839), füglich übergehen, indem sie für den weiteren Verlauf des Hirnleidens nichts bedeuten. Der Plochtenausschlag war bald sehr gering, bald kam er wieder stärker; Verl. wandte dagegen nach einander sehr verschiedene Mittel an (alle in stärkerer Gabe und in Tropfen und öfterer Wiederholung). — Gr.

Das letzte Mittel war Sepia \$4. (in gutt., alle 10 Tage) gewe-

schwerden finde er sich noch durch eine sehr schnell herangebildete Struma sehr genirt. Eine von einem Arzt verordnete Salbe habe ihm vor einigen Jahren in der nämlichen Beschwerde sehr bald geholfen. — Gegen diese letztere verordnete ich die bekannte Jodsalbe, glaubte aber nebst diesem äusserlichen Mittel für die übrigen Beschwerden das Natr. mur. 3. (täglich zu 1 Gran in Wasser) geben zu dürfen.

Am 14. Novbr. meldete mir Hr. P., dass er nach einer 8 Tage langen Abwesenheit von Hause, mit dem Gebrauche des Pulvers und der Salbe angefangen; er sinde aber, dass durch ersteres einige Uebel, welche sich schon während seiner Abwesenheit eingestellt hatten, als: verderbter Magen, rheumatischer Schmerz in den Gliedern, besonders auch im Rücken, Kapfweh und gestörter Schlaf, sich verschlimmerten, was ihm das Arbeiten ausserordentlich erschwere. Er liess daher die Pulver weg. Die Salbe brauchte er mit recht gutem Erfolge fort. Gern hätte er sich durch Erbrechen geholsen, aber es wollte nicht dazu kommen. — Ich liess ihn einstweilen mit allen und jeden Arzneien aussetzen.

Am 18. Novbr. zeigte Pat. an, dass sich am 17. das ersehnte Erbrechen einstellte, wodurch sich eine Menge Galle ausleorte.

Am 19. und 20. Nov. noch einiger Brechreiz, Stuhlverstopfung; übrigens scheint nun Genesung eintreten zu wollen, wie Pat. äussert. Alle 48 Stunden Nux vom. 9., gutt. 1.

Am 2. Dcbr. bekam Pat. wieder das Erbrechen von Galle, und dann abermals Stuhlverstopfung, Kopfwehr und Schmerzen im Rücken.

Den 12. Debr. besuchte ich den Kranken, fand denselben im Bette, welches er seit 4 Tagen nie mehr verlassen hatte, aufallend abgemagert, übel aussehend und erschöpft. Das Sprechen machte ihm Mühe. Er klagte über dumpfe Schmerzen im Kopfe und im Rücken. Im Nacken sey es öfter, als bekomme er cinen Schlag darauf; Trübsichtigkeit, Ohrensausen, Schwindel und Brechreiz, besonders wenn er schnell aufsitzen welle. Jedesmal nachdem er etwas genossen, Erbrechen einer dünnen, gelben Galle, nebst den genossenen Speisen. Leicht weiss beschlagene Zunge. Ohne eigentliche Esslust glaubt er doch öfter etwas geniessen zu müssen. Anhaltende Stuhlverstopfung bei eingezogenem Bauche. Sehr häufiger Abgang eines wässerigen Urins. Oefter starke Beängstigungen. In der Nacht schlasos; während dem Tage dagegen häufiger Schlummer. — In den letzten 3 Tagen habe sich der Krankheitszustand schnell verschlimmert.

Dass diesen Erscheinungen ein bedeutendes Leiden im Innern des Centralnervensystems, sowohl im Rückenmark als wie im Gehirne, zu Grunde liegen müsse, war wohl nicht zu verkennen. Die von mir angewandten Mittel hatten keinen sonderlichen Erfolg. Da ich vom Pat, entfernt war und er bei den eintretenden Zufällen shnellen Beistandes bedurfte, so begab er sich unter die Pflege eines Arztes in seinem Wohnorte.

So viel mir nachher bekannt geworden ist, wurde sogleich und ohne alle Umstände vorliegender Fall für
eine Folge von Zurücktreibung der Flechten erklärt, u.
von dieser Ansicht geleitet mit Grob- und Klein-Geschätz innerlich und äusserlich eingeschritten. Der Zustand verschlimmerte sich indessen täglich, und am
3. Juni 1840 erlag der Kranke, nachdem 4 Tage vorher
ein zweiter Arzt von Zürich aus berufen worden war.
Diesem letztern verdanke ich dle Krankheitsgeschichte
der letztern Tage und den Sectionsbericht, welche beide
bier folgen sollen. — (Stellt man das oben verzeichnete Bild mit dem folgenden zusammen, so mag es nicht
achwer seyn, sich den Verlauf der Krankheit vom 24.
bis zum 30. Debr. zu abstrahiren).

Jener Arzt sagt in seinem Berichte: Pat liegt ausgestreckt im Bette, zu dessen Fussende er hinuntersinkt, so dass er öfters wieder höher hinaufgezogen werden muss; die obern Extremitäten hobt er nur mit Mühr in die Höhe und lässt sie sogleich sinken: die untern Extremitäten kann er nicht bewegen, auch nicht auf denselben stehen. Er klagt nicht über Kopfschmern Völlige Besinnlichkeit wechselt ab mit verwirrten Ideen, die er still vor sich hinmurmelt. Mehr klagte er über etwas Schmerz im Rücken, in welchem er schon mehrere Wochen vor diesem Krankenlager häufige wie elektrische Schläge verspürt hatte. Die Nächte meist schlaflos, der Puls langsam und schwach. - Plötzlich nach der geringsten Anstrengung fällt er in einen ohnmachtähnlichen Zustand, dabei Phantasieren mit lallender Sprache, stöhnendem Athem, beständigem leerem Schlingen; die Getränke hört man hinunterrollen; die Augen sind starr, die Popillen weit, unbeweglich; endlich convulsivische Bewegungen der Hände. Diese Anfälle dauern etwa 5 Minuten lang an und wiederholen sich fast iede Viertelstunde. Dabei orkalten leicht die Hände, in der Nacht ist der Körper mit Schweiss bedeckt; die Haut fühlt sich ohne Turger, mehr kalt an. Einige Stunden nach dem Essen tritt jedes Mal Erbrechen ein; das Erbrochene ist unverdaut, sehr sauer; die Zunge ist schmutzig gelb belegt, der Geschmack unausstehlich rauzig; hestiger Durst; der Unterleib ist voll, weich, unschmerzhaft; kein Stuhlgang, auch die Klystiere bewirken denselben nicht. Der Urin geht in enormer Menge ab, mehr als 5 Maass in 24 Stunden, ist blass. glblich, hell. - Ausserordentliche Magerkeit, beginnender Decubitus. Auffallend war mir das starke Grauseyn der Haare \*); von dem frühern Fleshtenausschlage keine Spur; dieser ist nach Aussage des Pat. fast spurlos verschwunden.

Die angewendeten Mittel brachten nur eine Scheinbesserung auf kurze Zeit herver.

<sup>\*)</sup> Dergleichen wurden vor diesem Krankenlager nur einzelne wealge bewerkt. H

Den 2. Juni. Im Bade von Kali caust. erfolgte tiefe Ohnmacht mit Schnarchen. Pat. erholte sich erst nach ein paar Stunden aus derselben. Er wurde in wollene Tücher gehült. Auf den Abend fiel er in allgemeinen warmen Schweiss, fühlte sich wohl und sprach mit seiner klaren Stimme ganz ruhig. —

Den 3. Juni sah ich Pat. um 9½ Uhr in der Frühe. Noch lag er in den wollenen Decken eingehüllt, mit warmem Schweiss überzogen, sprach mit kräftiger Stimme und klarem Geiste, fühlte sich aber ungeheuer schwach. Der Puls war nun sehr frequent, 130 u. klein, die Pupillen erweitert, unempfindlich für das Licht, die Sehkraft erloschen; das Gehör dagegen eher etwas besser, als an den vorher gegangenen Tagen. In ein frisches Bett getragen, versiel er sogleich in mussitirende Delirien. Ein Klystier, das nachher applieirt wurde, sloss unempfindlich aus dem erschlassten Aster zurück. Bald aachher, während der Puls immer mehr sank, endlich unfühlbar wurde, endete der Kranke. —

Section, 51 Stunden nach dem Tode. Starke Abmagerung des Körpers, Todtenstarre, keine Todtenflecken. Augen stark in die Orbita eingesunken. Kopf: Die Schädelknochen dünne. Bei Wegnahme des Knochenzewölbes erschien auf der harten Hirnhaut neben dem Sichelfortsatze rechter Seits, ein etwa 2" erhabenes, kreisförmiges, schwammiges Gebilde, von gelblicher Farbe und von dem Umfange eines Batzenstücks; dasselbe griff in eine Grube des Schädelgewölbes ein. welches, nach aussen getrieben, an der äussern Fläche eine kugelige Erhabenheit bildet und sich da bedeutend verdünnt zeigt. Das Schwammgebilde lag auf der Arachnoiden, mit welcher es losgetrennt werden konnte, drückte die Dura mater vor sich hin, hatte dieselbe verdünnt, an einigen Stellen durchbrochen, hieng aber mit derselben nicht zusammen. Auf der andern Seite war ein ähnliches, kleineres Gebilde. - Substanz des sehr grossen und schweren Gehirus schien normal, ziemlich

häufig mit Blulpunkten besetzt. — Die Hirnkammern, in natürlicher Weite, enthielten etwa zij. hellen Serums; in diesem schwammen einzelne Flocken. Die Sehhügel beider Seiten hatten ihre Farbe verändert, waren mehr schmutzig gelb, auf beiden Seiten erweicht; besonders aber auf der linken, auf welcher der hintere kolbige Theil des Thalamus im Umfange eines Halbbatzenstückes Substanzverlust zeigte, indem er wie angefressen, mit unebnen Rändern, welche in der Flüssisigkeit flottirten, sich darstellte. Die Umgebung dieser Stelle war sehr erweicht. Auch das kleine Gehirn, der pens Varollii, das ganze Commissurensystem zeigte sich erweicht.

Das Rückenmark konnte nicht untersucht werden.\*)
Brust: Lungen vollkommen normal. Herz ebenso; im
Herzbeutel ziemlich viel Fluidum.

Unterleib: Darmkanal stark von Luft ausgedehnt, Magen schlaff, zusammengefallen, starke venöse Injectionen auf der Schleimhaut. Leber sehr gross, Gewebe normal, Milz atrophisch, Nieren sehr stark mit Blut überfüllt.

Die chemische Analyse des in diabetischer Menge abgegangenen Urines wurde leider nicht mehr gemacht.

4) Wirkung der Nux vom. und des Agaricus muscar. in paralytischen Erscheinungen, sehr wahrscheinlich von Centralerweichung des Rückenmarkes herrührend. Von Dr. HIRZEL in Zürich.

Frau O., von Schaffnausen, auchte im Juli 1837 meine Halfe. Sie ist 36 Jahr alt, von mittlerem Körperbaue,

<sup>\*)</sup> Es ist wohl nicht zu zweifeln, dass dasselbe, besonders die Medulla oblongata, der nämlichen krankhaften Umänderung unterlag. — H.

lymphat.-nervöser Constitution, sanguin. Temperamente. stammt von scrophul. Eltern her; doch hat sie von allen ihren Geschwistern, welche die augenscheinlichsten Zeichen dieser Krankheit und der Rhachitis an sich tragen, die wenigsten Spuren. Die gewöhnlichen Kinderkrankheiten hatte sie ohne alle bösen Folgen überstanden. - Vor ca. 7 Jahren verheirathete sie sich und wurde im ersten Jahre ihrer Verehelichung schwanger. In den letzten Monaten dieser Schwangerschaft wurde sie auf einem Spaziergange von einem Stier verfolgt. wellte sich durch angestrengtes Laufen vor der Gefahr retten, und nicht achtend, dass dieses gefährliche Thier von herbeigeeilten Leuten abgetrieben war, lief sie so lange fort, bis sie athemios erschöpft, halbbewusstlos vorwärts zu Boden hinstürzte. - Indessen schien weder das Hinstürzen noch der gewaltige Schrecken auf ihre Niederkunst von bösen Folgen gewesen zu sevn. Zur rechten Zeit wurde sie glücklich von einem gesunden. ietst noch lebenden Mädchen entbunden.

Bald nach dem übrigens gut vorübergegangenem Wochenbette verspürte sie im rechten Beine eine läkmangsartige Schwäche, welche trotz der dagegen gesuchten ärztlichen Hülfe langsam zunahm, und sich nach einer Zeit von 11/2-2 Jahren auch auf das linke Bein erstreckte. Der Gebrauch von Haus- und Mineralbädern, so wie auch von verschiedenen Schmierereien, blieben ohne heilsamen Erfolg. Nach und nach zeigte sich das Uebel auch in den Rückenmuskeln, so dass és ihr im Sitzen schwer wurde, sich gerade zu balten. Im 2. Jahre nach der ersten Niederkunft wurde sie zum zweiten Male schwanger. Das Gebären ging aber dieses Mal schwieriger und langsamer von Statten. Nach diesem Wochenbette gieng die Lahmung noch einmal so schnell vorwärts; es giebt sich jetzt folgendes Bild kuted. In den untern Extremitäten und im Rücken fühlt sie sich so rehwach, dass sie der Unterstützung ihrer eignen und fremder Hände bedarf, um sich aus

der sitzenden Lage aufzurichten, auch muss sie sich im Stehen an einem festen Gegenstande halten, um nicht gleich zusammenzusinken. Beim Gehen, wo sie kräftiger Unterstätzung bedarf, schleppt sie die Beine wackeind auf den Zehen nach. Frei und aufrecht sitzend halt sie es nicht lange aus, der Körper sinkt bald vorwärts. Das rechte Bein, in welchem sich die Lähmung zuerst zeigte, ist schwächer als das linke; die Schenkelmuskeln sind schlaff, aber nicht besonders abgemagert. Die aussere Empfindlichkeit in nichts vermindert. Auch in beiden Armen zeigt sich eine auffallende Schwäche; jedoch ist hier die linke Seite schwächer. als die rechte; im Achselgelenk häufig ein empfindlicher Schmerz. - Die leichteste Handarbeit ermüdet die Kranke sogleich. Bei Untersuchung der Rückenwirbelsäule sindet sich, dass die Linie, welche durch sämmtliche Rückenwirbelbeine gebildet wird, einen beträchtlichen Bogen nach auswärts macht; noch auffallender erscheint aber das Kreuzbein in seiner Mitte nach aussen gebogen; dagegen das Steissbein völlig in die Beckenhöhle hineingezogen. Sowohl auf dieser Stelle. als auch besonders auf den zwei untern Lendenwirbelbeinen und auf dem 5. u. 6. Rückenwirbel ist die Kranke gegen einen ganz mässigen Druck (in den zwei letztern Stellen auf die Dornfortsätze angebracht), sehr empfindlich. Selten Kopsschmerzen, wenn sich aber solche einstellen, immer vom Hinterhaupte ausgehend, von dumpfer Art und mit Schwindel verbunden. Im Hantkopfe häufig guälendes Jucken. Schwach - und trübsichtig; Flimmern vor den Augen. Der rechte Augapfel erscheint etwas kleiner als der linke. Die Augenlieder hängen paralytisch hinunter und bedecken fast die Hälfte der Augen. Häufiges Ohrensausen. In der Gegend des Zwerchfelles wie von einem Bande zusammengeschnürt, daher das Athemholen erschwert: schwache Esslust. Der. Urin geht sehr sparsam, ist braumroth und stark ammoniakalisch riechend. Oester Stuhlverstopfung. Der Stuhlgang entweder schr schnell oder langsam, zwängend und ungenüglich. Häusig zeigt sich Fluor albas von milder Beschassenheit. Die Menses treten immer za frühe ein, sind lange dauernd, häusig und von üblem Geruche. — Dieselben lassen sast immer sür längere oder kürzere Zeit Verschlimmerung des Krankheitszustandes zurück. Empsindliche eisige Kälte an den untern Extremitäten bis über die Kniee hinaus. An den Armen und Beinen öster das Gefühl von Ameisenlausen. Der Schlas in der Nacht sest und anhaltend; auch viel Tagschlässigkeit. Der Puls klein, schwach, nicht beschleunigt. Die Gemüthsstimmung ängstlich; dabei ist Pat. sehr reizbar und ärgert sich schnell. —

1) ass diesem Symptomencomplex eine centrale Erweichung des Rückenmarkes, besonders von der Cauda equipa ausgehend, zu Grunde liege, konnte ich nicht sehr bezweiseln, wenn auch nach Albers einige Symptome fehlen sollten. Die im späteren Verlaufe eingetretenen Erscheinungen sprechen nicht weniger für diese Krankheitsform. Leider konnte seiner Zeit die Section nicht vorgenommen werden, durch welche einzig meine diagnostische Ansicht als wahr oder falsch hätte bewiesen werden können. — In anamnestischer Beziehung liess sich durchaus kein anderes Moment auffinden, als wodurch die oben bezeichnete Constitution der Kranken diese Krankheitsform Vorschub erhielt (1), ferner hätte der erlittene heftige Schrecken und der Sturz in den letzten Monaten der Schwangerschaft Voranlassung seyn können. In den Sexualverhältnissen war eine solche nicht zu suchen; Frau O. lebte in sehr & gläcklicher Ehe.

Wenn auch die Vorhersagung sehr zweiselhast zu stellen war, so nahm ich dennoch die aus die hom. Behandlung alles Vertrauen setzende Kranke in meine Behandlung, und sand mich hierzu um so mehr ausgemuntert, als Frau O. mir versicherte, schon seit ein paar Jahren alle weitere Behandlung verlassen zu haben,

wobei seiner Zeit auch der innerliche und änsserliche Gebrauch des Phosphors figurirt hatte. Im versichsenen Winter hatte sie sich in Basel aufgehalten, und die hom. Behandlung von Hrn. Dr. Signist daselbst hatte ihr wewenigstens viel Erleichterung verschaft.

6 Nach Regulirung der Diät, welche indessen die Kranke nicht strenge beobachtete, verordnete ich ihr (den 28. Juli) Nux vom. 12. gutt. 1, alle 3 Tage zu nehmen. Schon nach der 2. Gube verspürte die Kranke die beste Wirkung, als: vermehrte Wärme in den Unterschenkeln, mehr Kraft in den Rückenmuskeln und vermehrte Elasticität in den Beinen\*). Nun traten die Menses um 4-5 Tage zu frühe und in noch stärkerem Maasse ein. Nach dem Aufhören derselben war wieder alle Besserung verschwunden. Einige gleiche Gaben Nux vom. dann Cocculus 9, Arnica 8, Caustic, 15, anderten wahrend 8 Wochen nichts. Ende September erhielt sie wieder Nux vom. 3. gutt. 1, alle 4 Stunden. Nach 14 Tage langem Fortgebrauche dieser Mittel fand ich Pat. um vicles besser aussehend; bessere Esslust; der Stuhlgang auch in Ordnung, ebenso die Urinab - und Aussonderung. Der Kopf heiter, die Sehkraft besser. Die Empfindung eines schnürenden Bandes um die Brust hat sich gänzlich verloren; auch vermag die Kranke sich längere Zeit in ihrem Sessel aufrecht zu erhalten. In beiden Armen fühlt sie ebenfalls mehr Kraft; bingegen ist der paralytische Zustand in den untern Extremitäten noch der nämliche; wegen der eingetretenen kühleren Jahreszeit leidet sie wieder sehr an Kälte in denselben. - Nux vom. 3. gutt. 1 täglich wurde noch einige Wochen lang fortgenommen, ohne dass

<sup>\*)</sup> Ich kenne den Einfluss der ersten Verordnung eines neuen Arztes, besenders bei gläubigen Kranken und eines angewandten neuen
Heilverfahrens zu gut, als dass ich auf solche augenblickliche Besserung grosse Rücksicht nehmen würde. Der zweite Erfolg der Anwendung der Nux vom, war auch in einer ganz andern Richtung,
als der erste. — H.

nie den Zustand weiter in etwas verbesserte, ansgenommen, dass von nun an die Menues mässiger eintraten und nicht mehr vorsetzten. Ich vererdnete nun am 21: October Agaricus musc. 12. gutt. 1, alle 5 Tage zu nebmen. Bei meinem nächsten Besuche nach 18 Tagen klagte die Kranke über vermehrte Schwäche im Rücken und in den Armen, ebenso in den Beinen. - Um mich zu überzengen, ob diese Verschlimmerung im Verlanfe der Krankheit liege, oder Wirkung der Aranei soy, verordnete ich Agaricus 6. gutt. 1, alle 48 Stunden. Schon nach der ersten Gabe soll die Kranke in den Beinen vermehrte Schwäche verspürt haben, nach der zweiten berichtete sie mir schriftlich, "dass, als sie das Bett verlassen und wie gewohnt, sich an Tischen haltend, zu ihrem Sessel sich fortschleppen wollte, sie auf den Beinen nicht den geringsten Halt mehr verspärte und zu Boden gesanken sey. Auch im Bücken und in den Armen finde sie sich auffallend schwächer; zugleich verspüre sie ungewohnte und heftige Schmerzen im ganzen Rücken und in beiden Oberschenkeln, in den Armen, am hestigsten aber im rechten Hüst- und im linken Oberaringelenke. Bis auf weiteren Bericht traue sie sich nicht, diese Aranei fortzugebrauchen." - Ich. verordnete ihr, sogleich ein paar Löffel Wein zu nehmen, und nach ein paur Tagen wieder die Nux vom 8gutt. 1. Ein paar Tage später traten zur gehörigen Zeit die Regela ein. Bei meinem nächsten Besuche. 14 Tage nach diesem Vorfalle, fand ich die Kranke wieder in dem nämlichen Zustande, in welchem sie vor diesem Anfalle sich befunden hatte. You den berichteten Schmerzen, welche etwa 3 Tage in abnehmendem Grade. angedauert haben, war im linken Achselgelenke noch etwas zurückgeblieben; auch vor den Augen war es etwas trüber und flimmriger als früher. - Nachdem sie nochmals eine Gabe Nux vom. 9. gutt. 1, genommen hatte, welche den Zustand in nichts anderte, verordnete ich wieder Agaric, nun aber 30., glob. 5, alle 10 Tage.

Zwei Gaben liessen das Befinden gans gleich; aun erhielt sie 18. gutt. 1, alle 10 Tage. Schen nach der ersten Gabe erfolgte Nachlass der zurückgebliebenen Schmerzen im Achselgelenke; auch verschwand die Trübsichtigkeit bedeutend. Unter fortgesetztem Gebrauche dieser Mittel nahm der paralytische Zustand in den Rückenmuskeln und in den obern Extremitäten, in den Augen und Augenliedern nicht nur nicht überhand, sondern besserte sich in auffallendem Grade. Die Heilwirkung, welche die Nux vom. besonders im Reiche des Gangliensytemes und in denjenigen des Nerv. sympathic u. vagus herbeigeführt hatte, blieb indessen auch feststehend. Nur in den untern Extremitäten zeigte sich keine Besserung, doch bis jetzt auch keine Verschlimmerung.

Mit Ende Januars 1838 stellte sich eine profuse Leukorrhöe von sehr üblem Geruche und stark corrosiver Beschaffenheit ein. Gleichzeitig erschienen auf der rechten Wange einige schwarze Blattern von der Grösse einer halben Haselnuss, mit einer schmalen Röthe umschrieben. Sie bildeten sich sehr schnell und waren nur einige Stunden lang von heftigem Brennschmerz begleitet. Achnliche, nur viel kleinere Blattern soll Pat. auch ver ein paar Jahren gehabt haben. Durch diese Erscheinung sah ich mich veranlasst, den Arsenik 30. gutt. 1, alle 5 Tage zu geben. Schon nach der ersten Gabe wurde die Leukorrhöe milder, blieb aber bis zur 3. Gabe gleich häufig und verlor sich dann bis auf ein Unbedeutendes. Die Blattern gingen und kamen, doch in abnehmendem Grade, und verschwanden zuletzt, ohne eine Spur zu hinterlassen. Inzwischen hatte aber die Paralyse der Beine plötzlich schnelle Fortschritte gemacht, so dass die Kranke von ihrem Lager nach dem Sessel getragen werden musste. Der obere Körper hatte aber an diesen Fortschritten der Paralyse keinen Theil genommen.

Im März wurde Pat. von einem heftigen Lungenkatarrh befallen, welcher sehr wahrscheinlich daher entstand, dass sie am Tage beständig ganz in der Nähe eines
eisernen Kochofens sass, welchen sie selbst besorgte.
Husten und Schleimauswurf waren sehr stark. Wegen
meiner Entfernung und meiner Geschäfte war es mir
nicht möglich, Pat. so oft zu besuchen, als sie es
wünschte. Sie wandte sich desshalb wegen dieses
Uebels an einen andern Arzt in ihrem Wohnorte. Der
Katarrh ging in Lungenschleimfluss über, der sie sehr
entkräftete. So viel ich sah, wurde derselbe durch anhaltenden Gebrauch von Kreosotmixturen gehoben.

Nach dieser Zeit von ein paar Monaten, während welchen sie beständig das Bett hüten musste, traf ich die Kranke sehr entkrästet an. Alle früher errungene Besserung des Krankheitszustandes war verloren: Stuhlverstopfung, sparsamer, dunkler Urin, verlorene Esslust, Dyspnöe, waren wieder zurückgekehrt; der Lähmongszustand im Rücken und in den Armen bedeutend vermehrt. Einige Gaben Nux vom. blieben nicht ganz ohne guten Erfolg; dieser war aber nicht von Dauer. Agaric. m. that nichts mehr, eben so wenig China, Caustic. u. a. Hingegen zeigte Arsenik seine Heilwirkung noch einige Male gegen den wiederkehrenden scharfen Fluor albus. -- In diesem hülflosen Zustande fiel dann die arme Kranke dem Rathe alter Weiber anheim. Um den Ausgang der Krankheit su beobachten, besuchte ich sie alle 4-5 Wochen ein Mal. Auch war es mir möglich, noch Einiges für ihre Erleichterung zu thun. In den letzten 2 Lebens-Monaten litt die Kranke sehr an immer zunehmenden Schmerzen in den Oberschenkeln, in dem rechten Häftgelenk, noch mehr aber im linken Oberarmgelenke und ganz besonders im Rücken. Die Schenkel vermochte sie schon längere Zeit nicht mehr über einander zu bringen. Das Gesicht erlosch immer mehr und mehr; in den letztern Tagen war völlige Blindheit eingetreten. - Sie starb

im Spätjahr 1838 unter den Erscheinungen von Lungenlähmung. — Leider konnte die Section nicht vorgenommen werden.

Gerade in der Periode, wo die Nux vom. die Besserung nicht weiter vorwärts brachte, und auch mehrere andere Mittel nichts leisteten, kam mir das 3. Heft des VI. Bandes der Hygea zu Gesicht, in welchem unser verehrter Hr. Medicinalrath Dr. Kurtz auf die Anwendung des Agaric. m. in dieser Krankeitsform aufmerksam macht. Hierdurch sah ich mich zu dessen Anwendung besonders aufgefordert, obwohl ich nach den Reinwirkungen (in Stapp's Archiv, IX. u. X. Bd. aufgezeichnet), verglichen mit dem Hauptsymptomencomplex meines Falles, eine nicht geringe Aehnlichkeit schon früher gefunden hatte.

Ob nun die ausfallende und unzweiselhafte Verschlimmerung während dem Gebrauch des Fliegenschwammes einer zu niedern Verdännung, in kurzen Zeiträumen gereicht, oder aber dem Umstand zuzuschreiben sev. dass die Arznei nicht in genugsamer Aehnlichkeit mit vorliegendem Symptomencomplex gestanden, dieses wage ich nicht zu entscheiden. Immerhin zeigt die Verschlimmerung, während die niedere Verdünnung genommen wurde, so wie die nachherige günstige Wirkung in nicht zu hoher (der 18.) Verdünnung, dass der Fliegenschwamm in Rückenmarkserweichung, sofern solche noch nicht zu weit vorgeschritten ist, ein kräftiges Heilmittel seyn könne. In unserm Falle war sehr wahrscheinlich die organische Zerstörung, besonders am untern Ende des Rückenmarkes, zu gross, als dass eine Heilung hätte erzweckt werden können. - Ich stellte später mit dieser Arznei Prüfungen an mir selber an, welche aber damals wegen vieler Geschäfte nur unvollkommen ausfallen konnten. Indessen stimmen die wesentlichsten Erscheinungen mit denjenigen von Hra. APELT überein.

Da die Rückenmarksleiden immer mehr überhand zu nehmen scheinen, so möchte ich die Prüfung dieser in genannter Beziehung sehr wichtigen Arznei denjenigen Aerzten, welche sich die Nachprüfung von Arzneien an Gesunden, als die der reformirenden Heilkunst wichtigste Angelegenheit, zu einer ernsten Aufgabe gemacht haben und auch hiefür die erforderlichen Talente besitzen, ganz besonders zur Berücksichtigung empfehlen.

### · II.

# Kritisches Repertorium der Journalistik und Literatur.

# 1) Allgemeine homoopathische Zeitung. Bd. XVII.

Nr. 1. Mittheilungen von Dr. Fielitz über Mezerenm. Einen "Herpes crustaccus" besserte dasselbe sehr, allein das Uebel kehrte, ehe der Hernes noch verschwunden war, mit neuer Gewalt zurück. Der Kranke hatte nicht Diät gehalten. Es war also keine Heilung erfolgt. - Wie wenig überhaupt der Arzt auch mit den Mitteln unserer Schule gegen inveterirte und tiefe herpetische Leiden vermöge, erfährt man leider nicht selten. Um so überraschender ist daher die nächste Mittheilung des Verl. über die Heilung einer ausgebildeten Form von Mentagra, das sonst ärztlicher Kunst so häufig Hohn bietet. Mezereum that hier bei einem 32jahrigen Manne, der an ausgebildetem Mentagra litt, welches sich über die ganze untere Hälfte des Gesichtes verbreitet hatte, die trefflichsten Dienste. Einen leichteren Fall hat Ref. mit Cicuta und Lycopod. geheilt. — Eben so merkwürdig ist die Heilung einer Spina ventosa über dem Kniee eines jungen Mannes von 20 Jahren, ebenfalls durch die Anwendung von Mezereum und zwar in grösseren und schnell wiederholten Gaben (tägtlich 2 Mal 2 gutt. Mez. 3). Andere Aerzte hatten bereits zur Amputation des Schenkels gerathen. Die Heilung erfolgte vollständig. Der Fall ist besonders merkwürdig, und muss dem Verf. grosse Ehre maches.

Dr. Gross macht auf Symphytum officinale aufmerksam, das er mit Nutzen bei einer Quetschung, die ein Auge getroffen hatte, anzuwenden Gelegenheit fand. Es beseitigte die Zufälle schnell

In Nr. 2—4 giebt Dr. Schulling von Berneck in der Schweiz einige Fälle von Ileus. Arsen. war das Hauptmittel. Viel Worte, wenig Wolle.

In Nr. 6 wird vom G. Hofr. Dr. MÜHLENBRIN die Mittheis lung des Dr. Groos bestätigt, dass Aconit und Belladonna, im Wechsel gegeben, ihre gegenseitige Wirkungssphäre ergänzen, und so trefflich wirken. dieser Gelegenheit versichert Dr. Rummel, dass Mercut und Belladonna im Wechsel gegen Angina, dass fernet China im Wechsel mit dem concret passenden Specificum gegen Febres intermittentes larvatas, Ipecacuanha mit Antimonium crudum oder tartaricum gegen Gastrosen, und Belladonna neben Graphit gegen alten Lupus, so wie gegen "hartnäckige, eiterartige, stinkende und schorfige Affectionen der inneren Nase" sehr heilsam wirken. Dazu bemerkt Dr. Gnoss, dass Belladonna v. Lachesis, sowie Belladonna und Sepia in sehr heilsnmer Beziehung zu einander stehen, und Dr. HARTMANN theilt mit, wie Ignatia und Chamomilla oder Ipecacuanha und Ignatia gegen spasmodische Zufälle bei Kinders nicht minder auch Aconit und Coffea in sehr schmerzhaften Formen, oder bei sehr sensibeln Subjecten, welche die Schmerzen nicht aushalten zu können glaubten, herrliche Wirkungen entwickeln.

Nr. 8. Dr. EHRHARBT giebt Belehrenden über Aphtha

und Stomacace. Er unterscheidet die Aphtha idiopathica von der symptomatica. Die erste kömmt bei den Neugebornen vor. Sie zerfällt in eine gut- und eine bösartige Form. Bei der gutartigen Form entstehen turgescirende Pupillen, weisse Flecke. Hier hebt sich das Epithelium, füllt sich mit Luft und trocknet wieder ein, ohne zu platzen. In der bösen Form überziehen sich grössere oder kleinere Stellen des inneren Mundes mit einer weissen schwammigen Haut, wie mit Schimmel oder geronnener Milch. Die Kinder saugen schwer, und die Krankheit geht leicht auf die Warze der Mutter über. Hier Borax, Acid. sulph., auch Helleborus.

Die Aphtha symptomatica (febrilis, ulcerosa), von der vorigen verschieden, tritt immer als Symptom einer andern febrilen Krankheit auf. Auf geröthetem Grunde im Inneren des Mundes entstehen grauliche Geschwärchen mit bläulichem Halo. Sie platzen und bilden flache Geschwüre, nicht selten mit gelben Grinde; dabei hasslicher Mundgeruch, Speichelfluss und bedeutende andere Krankheitssymptome, besonders Abmagerung und Hinfälligkeit. Sie befällt Säuglinge und Erwachsene, und erstreckt sich auch durch den ganzen Darm bis zum After. Je gutartiger sie ist, desto kleiner und einzelner erscheint sie. Je bösartiger, desto grösser u. leichter brandig werdend. Soferne sie Symptom ist. richtet sich die Behandlung nach der Grundkrankheit. Nach dem Verf. ist diese die Mundfäule, welche zerfällt:

1) in die Stomacace rheumatica. Sie tritt meist epidemisch als Spätsommerkrankheit auf. Unter saurem Mundgeschmack, Mattigkeit und Blässe des Antlitzes bilden sich, bei remittirendem Fieber, Excoriationen auf der geschwollenen, gerötheten, inneren Haut des Mundes, die sehr empfindlich wird. Zahnsleisch und Zunge geschwollen, pestartiger Athem, Speichelsfuss. Dulcamara specifisch. — Kann man wohl von einer Krankheit,

die bereits pseudo-organische Formationen producirt hat, glauben, dass sie sich in "24, höchstens 36 Stunden, könne coupiren lassen?"

- 2) Stomacace gastrica, meist zwischen dem 4. und 12. Lebensjahre, bei Zahnwechsel mit Gastrosen. Zahnfleisch geht von den Zahnen ab, ist locker, schlaff, sein Rand speckig, gelbgrau. Zähne empfindlich und lose, die Aphthenbläschen im Innern des Mundes mit Gestank Speichelfluss und gelbem Zungenbeleg. Langwierige Form. Merc. viv., Sulphur., auch Dulcamara. Sonst Capsicum, Nux vom. und Arsen.
- 3) Stom. scorbutica. Zahnsleisch weich, leicht blutend und geschwellen, hat einen dunkeln, blaurothen Saum. Zähne verlängert und locker. Hier Carbo veget., Natr. mur., Nux vom. und China.
- 4) Stom. gangraenosa. Hieher Noma, und als Mittel Sublimat, Arsen., China, Creosot; Ref. hat von Bellad. viel Treffliches in dieser Form gesehen. Beim Brand von Mercurial-Speichelfluss kleiner Kinder hofft der Verf. noch etwas von Carb. veget. und Lachesis.

Herr Dr. Gross giebt in Nr. 12 Einiges, "um die Ansichten, welche bei vielen Aerzten noch über die Gabenbestimmung im Schwange sind, noch étwas mehr 20 verwirren (?!), auch den neulich fast mit Gewalt abgerissenen Faden über hom. Verschlimmerung wieder anzuknüpfen. Eine Gebärenwollende hatte schlechte oder keine Wehen. Am dritten Tage, früh 7 Uhr, erhielt die Frau, wie schon früher, Puls. 2 zu 1 Tropfen. Pols. "machte die Wehen aufhören und so blieb es bis 8 Uhr." Nun musste die Kreissende in ein Glas, worin Puls. 2. war, "hineinriechen und 5 Minuten. später erschien eine kräftige Wehe. So erfolgten bald nach iedem Riechen schnell hinter einander 4-5 starke Wehen, dann aber musste neues Riechen andere hervorrufen." - Um 10½ Uhr gebar sie. - Ref. sagt nicht, dass stärkere Dosen hätten gegeben werden sollen, noch weniger, dass die Zange hätte angelegt werden

durch irgend einen Zufall etwas bald zerplatst, denn die Wehen hatten es wohl nicht gethan. Das sieht man oft, und auch den Umstand, dass die Natur noch 2, 3 und mehr Tage ruht, bis sie gewichtige Operationen beginnt. Musste denn die Pulsatilla natura involente schon vor Verlauf einer Stunde 7—8 Wehen bringen und konnte die auf das Riechen "post hoc" eintretende Wirkung nicht erst Folge der grösseren Gabe seyn "propter hoc?"

Wenn die Wehen dann von Zeit zu Zeit aussetztem und "durch neues Riechen wieder hervorgerusen werden mussten," ist das auch ein "post hoc?" denn bekanntlich macht jede natürliche Geburt ihre Wehespausen und ihre neuen Wehenexacerbationen auch ohne Riechen an Pulsatilla. Das Belspiel scheint wenigstens dem Ref. nicht für die Wirksamkeit des Riechens an den Arzneien zu sprechen.

Später that Chamom. 1. gutt. 1 gegen Nachwehen gut; Ref. wollte auch wünschen, dass ihm Chamom. etwas nützen möge gegen diesen oft so lästigen Process, der freilich, wo er eintritt, stets ein nothwendiger ist. In heftigen Fällen der Art hat ihn jedes Medicament im Stiche gelassen, aber drei Mal 24 Stunden Zeit halfen meist. — Chinasymptome von 20 Streuküg. China 3. hob dem Dr. Groos Riechen an Veratr. alb. 3.

Ref. will nicht daran erinnern, dass hier ein doppeltes "post — ergo" obwalte, man könnte sonst glauben, er bestehe auf dem Satze, dass jede Wirkung auch eine Ursache haben müsse.

Zu dem Allen will Ref. eine Geschichte erzählen, die er selbst erfahren. Eine Frau von guter Erziehung u. vielem Verstande war daran, zum fünften Male zu gebären. Schon seit zehn Tagen hatte sie in grossen Zwischenräumen ziemlich ergiebige Wehen, aber die Geburt nahm keinen Fortgang. Der Muttermund war nicht nur gänzlich verstrichen, sondern hatte bereits eine

Oeffaung von der Grösse eines Thalèrs. Da wurde die Frau ungeduldig, ängstlich und kleingläubig, und forderte von mir ein Medicament, das den Geburtsakt beschleunige. Da aber die Frau ganz wohl war, und alle Functionen ungestört vor sich gingen; da ich ferner in früheren Kindbetten der Frau nach ziemlich schnellen u. sehr energischen Geburten schwere Kämpfe mit Blutungen und Nachwehen zu bestehen hatte, so wollte ich meinerseits nicht vorschnell und leichtsinnig dieses, höchst wahrscheinlich heilsame, zögernde Vorbereiten des Uterus zu einer glücklichen Geburt stören. lein um auf der anderen Seite den Muth und das Zutrauen der Gebärenden aufrecht zu halten, entschloss ich mich, ihr einen Scrupel Milchaucker zu schicken, mit der Weisung: alle 2 Stunden davon ein Messerspitzchen zu nehmen. Gegen Abend dieses Tages traten sehr kräftige Weben ein, und nach ein und einer halben Stunde war das Kind geboren. Die Frau u. die Hebamme rühmen das Pulver allerwegens; das Wochenbett verlief übrigens besser, als die übrigen bisherigen.

Hätte ich in vorliegendem Falle an das Pulver nur riechen lassen, statt dass es Messerspitzenweise genommen wurde, so wäre der Effect wohl derselbe geblieben — das Riechen aber hätte unter den Umstehenden leicht in ein unverdientes Ansehen kommen können.\*)

<sup>\*)</sup> Was Schreen hier von der wehentreibendeu Kraft des Milchtzuckers gesagt hat, trifft wunderbarerweise zusammen mit dem, was Lietzau über dieselbe Kraft des gefärbten Zuckerwassers sagt. (Jahrb. von Vehsemeyer und Kurtz. Bd. 4, Heft 1, pg. 35). — Es ist doch recht erfreulich, dass unbefangene Männer, wie Lietzau, herantreten und ihre Meinung frei sagen. Aber die alten Wundersucher träumen immer noch in die Welt hinein und können es nicht verdauen, wenn man ihre Spinnrockenhistörchen in die Rumpelkammer wirft. — Die Wirkung des Zimmts und des Mutterkorns bei Wehonstäwishe ist übrigens Täntsuche. Gr.

. Was Herr Dr. Gnoss über die Diagnose der Blasenkrankheiten mittheilt, ist sehr schön und belehrend.

Dr. Schrön zu Hof in Baiern.

2) Medicinische Jahrbücher, mit besonderer Berücksichtigung der specifischen Heilmethode. Herausgegeben von Dr. Alb. Vehsemeier in Berlin und Dr. P. Th. E. Kurtz zu Dessau. III. Bd., 2. Heft. Berlin 1840.

## L. Originalabhandlungen.

1) Ueber Aberglauben der Menschen, als ein Heilmittel. Von Dr. Bicking in Mühlhausen. Der Verf. sucht die ausserordentlich vielen Heilungen durch Wunder, Segnungen, Reliquien, Magnetismus, Sympathic, falsche Arzneien, auf die Wirkung des Glaubens zu gründen, glaubt, dass die Wirkung hom. Arzneien sehr oft hierin zu finden sey, und führt einige Fälle an, wo statt des Mittels nur Milchzuckerpulver oder Weingeist mit bestem Erfolge gegeben wurde. Er erklärt die Wirkung damit, dass durch das feste Vertrauen auf das Mittel der Naturheilkraft eine Unterstützung beikomme, wodurch dann die Krise eingeleitet werde. Auch liege hierin der Grund, warum früher die hom. Aerzte mit der 30, und 60. Verdünnung so schnell geheilt hätten, was jetzt nicht mehr der Fall sey, und worüber schon manche Stimmme laut geworden. - Ref. stimmt dem Verf. in seiner Aufrichtigkeit vollkommen bei, möchte aber grosse Vorsicht empfehlen, damit uns das Factum nicht entwische; denn immer noch ist das Kapitel über die Wirksamkeit hoher Verdünnungen nicht geschlossen und mit solchen wurde und wird noch bei Kindern

und Thieren mit gutem Erfolge gewirkt, ohne dass hier der Glaube nur im Geringsten in's Spiel käme. — Daher noch einmal: Vorsicht!

- 2) Grössere Wirksamkett der animalischen Heil-Von demselben. Ein 40jähriger Mann leidet seit 14 Tagen periodisch am Schlundkrampse; schmerzhafter Drang zu schlucken, ohne dieses zu können, Zusammenziehen des Schlundes bei Wassersassen in dem Munde nebst Brennen. Stechen im Halse und Husten u. Brechwürgen. Sprache gehindert; bei der Localunterguchung des Halses leichte Röthe. Auf Belladonna acht Tage lang gut, dann wieder Belladonna, als sich das Uebel wiederholte, aber keine Besserung mehr; jetst Hyoscyamus, ebenso - aber auch nicht dauernd - wirksam; dann Stramonium auch ohne Erfolg. Verf. suchte nun ein Mittel, das die Kräfte dieser eben angegebenen 3 Mittel in sich vereinigt, und die Wahl fiel auf Hydrophobin. Die Anfälle liessen sogleich nach und sind nach einem halben Jahre nicht wieder gekommen. Wie das Hydrophobin angewandt wurde, ist vom Verf. nicht angegeben; gerne möchte man es aber wissen. Ebenso wünschenswerth wäre es. wenn der Hr. Verf. von diesem Mittel mittheilen würde. Aus dieser Heilung aber schliesst Verf., dass die animalischen Arzneimittel im Allgemeinen einen Verzug zu gewähren scheinen.
- 3) Psychische Heilungen. Von demselben. Keins Heilungen vom Verf., sondern Citate, wie mächtig, sowohl präservirend, als palliativ und radicalwirkend psychische Affecte auf den Organismus influiren.
- 4) Zur Pathologie der Scropheln. Von demselben. Hier wird etwas gesagt, das nicht-blos der Arzt wissen muss, sondern viele Hausmütter wissen.
- 5) Gastritis mucosa. Von demselben. Die entzündliche Reizung des Magens und Darmkanals, welche bei Kindern jetzt häufiger (?) vorkomme, sey dem Typhus abdem. der Erwachsenen ähnlich und nach dem Verf. dem: Wesen nach sich gleich, was er nicht bles aus

den Symptomen, sondern auch aus der Wirkung des Arsen, in beiden Krankheiten schliesst. Es wird ein Fall eines solchen Typhus abdom, infantum vom Verf. angeführt, der schnell mit Arsenik 5. geheilt wurde; aber Ref. diagnosticirt hier etwas anderes — eine Cholera infantum sporadica.

- 6) Eine dem Asthma Millari ähnliche Krankheit, welche durch Belladonna geheilt wurde. Von demselben.
- 7) Pneumonia infantilis. Von demselben. Der Krankheitsfall, welchen der Verf. als Pneumonia infantilis (nach Ritscher), oder Pneumonia paralytica infantum (Huffland) ansah, wobei aber die Anwendung der Auscultation vermisst wird, betrifft ein 1½ jähriges Kind i es wurde durch Tartar. stibiatus zu grj. der 1. Verrbg. alle 2 Stunden gegeben, nach 3 Tagen gerettet, nachdem ein anderer Arzt alle Hoffnung ausgegeben hatte.
- 8) Ueber die Gewohnheil der Aerste, als ein Hinderniss, das Wahre in der Heilkunde zu erkennen. Von demselben.
- 9) Es giebt nur ein Heilprincip. (Schluss.) Von Hulbig.
- 10) Ueber Gehirnerweichung. Von Dr. KALLENBACH. Der Hr. Verf. nimmt nach Aberdrombie zwei
  Formen an: 1) Entzündliche Gehirnentweichung, und 2)
  Gehirnerweichung in Folge von Obliteration der Arterien. Die patholog. Erscheinungen nach dem Tod, die
  Stadien, der Verlauf jeder einzelnen Form, so wie die
  Prognose, sind auf eine dem Verf. eigenthümliche gründliche Weise angegeben und erlauben, da sie selbst als
  Auszug scheinen, keinen mehr. Therapie konnte keine
  mitgegeben werden.

## II. Praktische Originalnotizen.

Folgen einer Jod-Cur. Von Dr. Vehsnmenen. Einem 19 Jahr alten gesunden Mädchen wurde wegen eines Kropfes von ihrem Arzte innerhalb 5 Monaton 6-8

Drachmen Jod-Tinctur innerlich, und äusserlich eine Salbe aus Kali hydrojod. 38. Jod. grij. Ung. rosat. 38. 6 Mal wiederholt gegeben. In den ersten 3 Monaten keine Veränderung, dann Brennen im Halse, beim Einnehmen Empfindung, als ob sich der Hals mit Schwefeldunst fülle, der den Athem nehme; grosse Kraftlosigkeit, kurzer Athem und Hülsteln, die Brust wie zusammengezogen und beklommen, fortwährendes Brennen im Halse, den Tag über, besonders aber Nachts. viel Schweiss (ein Jahr lang anhaltend), Sprechen geschah schwer und ermüdete ungemein die Brust. Beklemmungen steigerten sich zum brennenden, reissenden, auch stechenden Schmerz, Anfangs bis zu beiden Schultern sich ausdehnend, später aber nur auf der linken Seite; grosse Abmagerung und erdfahles Aussehen; im Bette schmerzen alle Glieder, Schlaflosigkeit mit ängstlichen, schreckhaften Träumen; Menstruation verminderte sich immer mehr und mehr, dabei am 2. Tage heftig reissend-schneidende Leibschmerzen; endlich Aufhören der Menstruation und statt dieser die Leibschmerzen; nach 1/4 Jahr wieder Eintritt derselben. Landluft. eine Molkenkur machten die Beschwerden erträglicht Schwefelbäder wirkten am wohlthätigsten, wenngleich nicht radical. -

Mittheilungen aus der Praxis. Von Dr. Vehse-

- 1) Phosphor. Gegen Magenleiden in Folge des Gebrauchs von Kissinger Wasser. Es zeichnet sich als ein nagendes Gefühl in der Magengegend aus, das nur durch den Genuss von Nahrungsmitteln auf kurze Zeit gestillt werden kann. Spirit. phosphoratus o gutt. 3. half in zwei Fällen schnell.
- 2) Febris intermittens tertiana. Ipecacuanha und Ignatia. Während der ersten 3 Anfälle mehrere Mal des Tages Ipecac. 1., tropfenweise, dann nach dem 8. An-

falle Ignatia 1., alle 3 Stunden 3-5 Tropfen. Der 4. Anfall blieb meistens aus.

3) Suppressio mensium. Ein Mädchen, einige zwanzig Jahre alt, welches stets an Unordnung und jetzt an Unterdrückung der Mensen litt, wurde, nachdem viele Mittel vergebens angewendet, zu der, gerade menstruirenden Schwester Morgens in's Bett gelegt, u. am gleichen Abend stellte sich die Regel ein. (Altes Volksmittel.)

### III. Band. 3. Heft.

## I. Originalabhandlungen.

- 1) Ueber Naturheilkraft. Von Dr. BICKING in Mühlhausen. Der Herr Verf. liefert uns wiederum Beweise für Naturheilkraft, und führt 1 Fall von Typhus abdom. 1 Fall von Lungenentzündung, 1 Fall von Apoplexia spinalis, einen von Brustwassersucht und endlich einen von Hydrocephalus acutus an. - Ref. will solche Naturheilungen durchaus nicht bestreiten; aber er erlaubt sich, sein Bedenken über diese Fälle dahin zu äussern, wie es denn komme, dass, wenn der Hr. Verf. zu solchen Kranken gerufen wurde, gar kein Arzneimittel reichte? Ist er denn so sicher in seiner Prognose einer Naturheilung? Hat denn der Kranke oder dessen Umgebung so leicht in dieses Exspectiren gewilligt, da der Verf. nicht einmal Schein-Arzneien gab? Oder hat der Hr. Verf., wenn er nicht als Arzt gerufen wird, so leicht Eintritt in die Privathäuser, um als Zuschauer "Naturheilungen" aufnotiren zu können? Eine solche Praxis liesse sich etwa in Hospitälern denken, aber nicht gerne im Privatkreise!
- 2) Ueber Convulsionen der Kinder in den ersten Lebensjahren. Von demselben. Nebst einigen Bemerkungen zu diesem Aufsatze von Dr. Vehsemeyer. Abermals Naturheilungen! Im Sommer 1839 behandelte der Verf. viele an Krämpfen leidende Kinder von 1—2 Jahren. Sie kamen täglich oft dreimal, oft nur alle 2—3 Tage, und dauerten einige Minuten bis eine halbe

Stunde. Zuckungen am ganzen Körper, ruckweise, schnellende Bewegungen der Arme und Füsse, Verziehen des Gesichtes, Anziehen der Füsse gegen den Leib Ausstrecken derselben, Auf- und Niederziehen des Unterleibes, kurzer, stöhnender Athem, Hin- und Herwerfen des Kopfes, Bohren in's Kissen, Lachen, Weinen. Rollen der Augen mit weiter Pupille, kalte, meist mit einem klebrigen Schweisse bedeckte Haut und unterdrückter kleiner Puls charakterisirten diese Krämpfe. Ursache fand der Verf. keine, hingegen die Eltern und andere Aerzte suchten sie im Zahnen. "Der Verlauf. sagt der Verf., war so beschaffen, dass ihre einzelnen Anfälle von einander abhängig erschienen und zusammen ein Krankheitsganzes bildeten, welches von der Natur allein zu Ende geführt wurde," Unter allöopath. Behandlung mit Zincum wurde die Naturheilkraft in ihrer Wirkung gehindert, und nach Aussetzen dieser Mittel liessen die Krämpfe oft sogleich nach. Bei homöop. Behandlung (Belladonna) war der Erfolg meist gleich ausgezeichnet schnell und glücklich, und dies (so sagt Vers.) brachte den Vers. zu dem Entschlusse, in ähnlichen Fällen exspectativ zu verfahren. Der Erfolg war derselbe gute. Am Ende, wie der Verf. bei allen seinen Aufsätzen über Naturheilkraft &c. jedesmal gewohnt ist, erhebt er den Finger und ruft: "Mögen die hom. Aerate, welche lieber die Lobpreisung eines hom. Mittels und der Homoopathie mit Weglassung aller anstössigen Zweifel vernehmen wollen, einigermassen ermessen, wie schwer es ist, etwas Bestimmtes über die Wirkung eines Mittels festzusetzen. Die Homöopathie aber hat es bei ihren anerkannten Verdiensten zur Vermehrung ihres Ruhmes wahrlich nicht nothwendig, dass alle die günstigen, von der Natur allein berbeigeführten Krankheitsheilungen voreilig ihr zugeschrieben werden &c." Ref. aber würde es für zweckdienlicher finden, wenn Hr. Dr. Bicking bei seinen Beobachtungen über die exspectative Heilmethode uns nicht blos solche

Geschichten geben, sondern die Processe, welche die Natur zur Heilung einschlägt, dieser ablauschen und uns mittheilen würde. — Was Hr. Dr. Vehsemeren in seiner Anmerkung ausspricht, theile ich vollkommen und möchte nur die gewiss wichtige Frage aufstellen: ob die Diarrhöen der Kinder mehr mit dem Bildungsprocesse der Zähne oder dem des Gehirnes in Verbindung stehen? Gewiss mehr mit dem letzteren. Belladonna und Aconit, welche Hr. Dr. Vehsemeren anführt, sind wohl die mächtigsten Mittel beim Zahnen der Kinder, wie überhaupt in der ersten Periode der Kinderjahre. \*)

4) Zum Leberthran, Von Hofmedicus Dr. Elwert in Hannover. Der Hr. Verf. hat nicht den Glauben an die grosse Wirkung dieses Mittels, das besonders in neuerer Zeit gegen langwierige Krankheiten, vorzüglich Scropheln, so sehr empfohlen wurde. Er glaubt einmal, dass die Zeit oft mehr thue, als das Mittel selbst, und dass meistens noch andere, zum Theil sehr heftig wirkende Mittel zu gleicher Zeit gegeben werden, wo man denn nicht wisse, welchem Mittel die Wirkung angehöre. Die seit 20 Jahren vom Verf. angestellten Versuche geben ihm diese Ueberzeugung. -Ein 14 Jahr altes Mädchen litt seit 6 Jahren an sogenannten scrophulösen Beschwerden, gegen welche drei viertel Jahre vergebens Thran gebraucht wurde. Sulphur besserte auffallend und Belladonna und Calcarea im Wechsel, dann Hepar sulphur., Nitri acidum und Graphit brachten nicht nur vollkommene Heilung, sondern auch die Regeln.

Ein 3 Jahr elter Knabe bekam wegen rhachitischer Beschwerden längere Zeit Leberthran und Eichelkaffee, aber ohne Erfolg. Sulphur., Calcar. carbon. und Silicea hoben das Leiden. — Ein 5 Jahr alter Knabe lei-

order or the Americal Conflictor for-

<sup>\*)</sup> Wer noch an das Mährchen vom Zahnen der Kinder glaubt, lese Dr. Barreld's Buch und lasse sich bekehren; s. Hygea XII., 350. Gr.

det seit 2 Jahren an einem astulösen Geschwäre des Handrückens und Verschwärung der einen Fusszehe, so wie an einer Lymphgeschwulst des Oberarmes. Thran wurde auf längere Zeit umsonst gebraucht. Hepar sulphur., Graphit und Calcar. carbon. stellten den Kranken vollkommen her. Solcher Fälle mehrere führt der Hr. Verf. noch an, wo die angewandte Thrankur nichts half und die später gereichten hom. Mittel Heilung brachten; dieselben alle aber hier anzuführen, erlaubt der Raum nicht und sie können füglich übergangen werden; - die Mittel, welche Heilung brachten, waren, ausser den eben angegebenen, Acid. nitr., Staphisagr., China, Jod. - Was nun die Thrankuren betrifft, so muss Ref. gestehen, dass er einige auffallende Wirkungen derselben beobachtete; er muss aber auch sagen, dass man diese Leiden nicht individualisirt und alle über einen Leist schlägt. \*) Ref. giebt keinen Leberthran innerlich, sondern lässt ihn über den ganzen Körper mit dem besten Erfolge einreiben, und es sind besonders die Fälle von anfangender Rhachitis, von Atrophia infantum, wo solche Einreibungen den grössten Nutzen brachten. Nur bin ich nicht gewiss, ob auch sonstige Fetteinreibungen die gleichen Dienste erweisen würden, wofür mehrere Fälle im Würt, medic. Correspondenzblatt, Jahrg. 1840, von Dr. Baun in Tübingen, \*\*) sprechen.

# II. Practische Originalnotizen.

Noch etwas über Phosphor im Typhus abdom.
 Von Dr. Kallenbach. Emilie S., 11 J. alt, schwäch-licher Constitution, scrophulüs, wurde nach Verlauf eines Katarrhs vom Typhus abdom. befallen. Die Krankheit zeichnete sich durch besonders empfindlichen Un-

<sup>\*)</sup> Vollkommen gegründet! Ich sah aber auch Fälle, wo in Scrofeln der Thran half, nachdem hom. Mittel fruchtlos gegeben waren. Gr.

<sup>\*\*)</sup> Man sche Hygen XIV. 181. Gr.

HYGRA, BA, XIV.

terleib bei Druck ans, so dass der Vers. an Peritonitis dachte. Am 8. Tage, als Vers. gerusen wurde, gab er Aconit, dann Belladonna und Bryonia. Am 5. Tage die bekannte Diarrhöe; jetzt Spirit. phosphor. gutt. 20. in 1 Drachme Weingeist. Dreistündlich zwei Tropsen. Die Mutter der Kranken gab die Tropsen in Wasser. Am 6. Mai Verminderung der Diarrhöe; am 7. und 8. wieder Vermehrung derselben und sichtliche Abnahme der Kräfte. Der Vers. glaubte sich vom Phosphor im Stiche gelassen, ersuhr aber, dass er mit Wasser. gebraucht wurde und gab ihn von jetzt an auf Zucker, worauf die Diarrhöe sogleich nachliess und sich die Kranke am 14. Mai der Genesung genähert hatte.

2) Mittheilungen aus der Praxis. Von Dr. Vehsemeyer.

Icterus chronicus bei einem etliche und 40 Jahre alten Färber — seit 3 Wochen krank in Folge von Aerger. Nux vom. 3., acht Tage lang, half nichts. Aur. mur.-natr. 3., jeden Abend 5 Tropfen. Nach der ersten Gabe 3 diarrhöeartige, nach der zweiten Gabe 12 gallige Stühle in 24 Stunden. Nach 4 Tagen keine Spur der Krankheit mehr. —

Epilepsie. A. K., Dienstmädchen, 25 Jahr alt, seit 25 Jahren an Epilepsie leidend, aber anscheinend gesund und kräftig. Ursache nicht bekannt. Die Anfälle Anfangs alle Jahre ein Mal, dann 2, 3, 4 Mal und jetzt im Jahr 1836 alle 2—4 Wochen einer. Verf. nahm Pat. am Neujahr 1837, wo durch Schreck ein heftiger Anfall Statt hatte, in Behandlung. Cuprom oxyd. dil. 3., grjij. — v., jeden andern Tag ein Pulver; nach einigen Wochen Ignat. dil. 2. eben so lange und dann wieder Cupr. u. s. f. Bis Ostern kein Anfall; Pat. nahm keine Arznei mehr. Nach einem halben Jahre neuer Anfall;

<sup>\*)</sup> Das lasse sich, wer *Phosphor*wirkungen haben will, Niemand beigehen, *Phospher in Wasser zu geben!!* Ga.

nachmaliger 1/4jähriger Gebrauch obiger Mittel hinderte bis jetzt, seit Juli 1837, dass kein Anfall mehr kam. Frau S., 36 Jahre, schlank, nervöser Constitution. Mutter von 6 Kindern, erkrankte im Winter 1836 - 37 an einer Lungenentzündung, welche ein anderer Arzt \$ Monate vergeblich behandelte und für lebensgefährlich hielt. Jetzt wurde Verf. gerusen und fand Pat. höchst abgemagert, das Bild einer sich endenden Lungenschwindsucht; fortwährender Husten mit vielem zelblich - grünlichem, eiterigem Auswurfe; Mittags Fieber, colliquative Diarrhöen und Schweisse. Puls klein und frequent, 100-120 Schläge, Respiration kurz. Aconit 3. alle 2 Stunden 3-5 Tropfen (warum immer die Dosis so unbestimmt? K.), worauf Schlaf; nach 6 Tagen China 3., alle 3 Stunden 3 Tropfen 8 Tage lang, worauf im Allgemeinen Besserung eintrat. Spirit. sulphur. 0. täglich 3 Mal 3-5 Tropfen. Fieber, Nachtschweisse &c. verlieren sich immer mehr; - nach 10 Tagen 10 - 14 Blutschwäre von ungewöhnlicher Größe. Mit Sulphur wird fortgesetzt; es kommen immer neue Blutschwäre ~ vollkommene Genesung.

Neuralgia coeliaca. H. M., 80 Jahre alt, von zartem Körperbau, schwächlich und kränklich, leidet seit einigen Jahren, besonders hestig aber in der letztern Zeit, an diesem Uebel. Alle gebruuchten Mittel waren unwirksam. Ein bis zwei Stunden nach jedem Essen plötzlich ein heftig zusammenziehender Schmerz in der Herzgrube, der nach dem linken Hypochonder, nach der Herzgegend und linken Schulter ausstrahlt. Der Anfail dauert 1/2 bis 3/4 Stunde und endet mit starkem Aufstossen; dann entsteht Zusammenziehen in der Brust unter dem Sterno. Bettwärme schützt etwas und jeder Genuss stillt den Schmerz augenblicklich, er kommt aber nach einer halben Stunde wieder. Alle Functionen sonst regelmässig. Spir. phosphor. O. jeden Morgen 3 Tropfen auf Zucker. Nach 6 Tagen Heilung. Der Hr. Verf. wird Ref. es nicht schief deuten, wenn er über die Diagdes Ref. Lehrer) war der Erste, der diese Krankheit als eine selbststehende vor's ärztliche Forum brachte, und ich hatte Gelegenheit, sowohl in dessen Klinik als in meiner Praxis, dieselbe mehrmals zu beobachten. Autenrieth (auch Schönlein; s. dessen spec. Patholog., Bd. 4., S. 70) sagt: Der Schmerz ist brennend, wie wenn der Kranke eine glühende Kohle im Innern, der Herzgrube entsprechend, hätte; dieser Schmerz steigt nach oben bis in den Hals zum 1. Ganglion des sympathischen Nerven, und zuweilen strahlt er nach den Hypochondrien aus. — Meine Beobachtungen darüber sprechen ganz auffallend für den heftig brennenden Schmerz, welchen ich dem oben gegebenen Fall gegenüber zu stellen mir erlaube. \*)

### III. Band. IV. Heft.

## L Originalabhandlungen.

- 1) Zur Behandlung der Nervensieber. Vom Hofmedicus Dr. Elwent in Hannover. Wir lesen hier mehrere Fälle von Fiebern, welche den mehr oder weniger hestigen Anstrich eines nervösen Charakters hatten und welche der Hr. Vers. nach der Individualität der Krankheit mit verschiedenen hom. Mitteln behandelte. Neben diesen Mitteln wurden mit augenfälliger günstiger Wirkung kalte Waschungen (täglich 2—3 Mal) angewandt. (S. auch meine Abhandlung über die Nervensieber-Epidemie vom Jahre 1839—40. Hygea XII. Bd., Heft 5, S. 385. Res.). \*\*)
- 2) Einige Bemerkungen über Angina herpetica (aphthosa). Von Dr. Kunz. Im März u. April 1840, hei rauhem Ostwinde, kamen dem Hrn. Verf. mehrere

<sup>\*)</sup> S. die Schilderung der Neurag, coel. in Hygen XIII., 323. GR.

<sup>\*\*)</sup> Auch ich habe die schnellen Waschungen mit kalten Wasser und die anhaltenden kalten Fomentat, des Kopfes, wo sie eben pasten, in dem Typhus überaus hilfreich geseben. Ga.

Fälle einer eigenthümlichen Angina vor, die Mädchen von 18-26 Jahren bestel. Es gingen nie constante Votboten voraus. Die Kranken bekamen im Schlunde einen stechenden Schmerz wie von einem Splitter, der in heftiges Schründen mit Brennen übergieng, ohne Trockenheitsgefühl und Durst; laue Flüssigkeit war leicht zu schlingen, leeres Schlingen schwieriger, das von kaltem Wasser oder consistenter Nahrung war äusserst schmerzhaft; dabei öfters Räuspern, starke Heiserkeit ohne Husten oder Kitzelhusten. Nachmittags und Abends täglich Exacerbationen. Freie Luk verschlimmerte und machte Wiederholungen des Uchels. Bei Besichtigung des Schlundes zeigten sich ein paar pfenniggrosse, fast oblonge Stellen, welche das Ausschen hatten, als sehle hier die Schleimhaut; sie waren aber nicht geschwürig oder mit Schleim bedeckt, jedoch röther als die Schleimhaut. Am nächsten Tage bemerkte Verf. ein paar nahe bei einander stehende, stecknadelkopfgrosse, mit hellem Wasser gefüllte Blaschen, welche Abends trübe wurden und nach und nach ein schrundenartiges Aussehen bekamen. Behandlung: Mehrere Mittel, auch Piper nigr., waren fruchtles; Arsen. 6. guttij. in Aq. destill. Unc. ij., täglich 2-3 Mal einen Theoloffel voll, auch zum Gurgeln, half nach 3-4 Tagen.

3) Elwas über Blausäure, und insbesondere über die neuesten von Andral damit angestellten Versuche. Wir müssen hier auf das Original verweisen, und machen besonders diejenigen, welche sich etwa mit der Pharmakodynamik dieses Mittels beschäftigen, darauf aufmerksam.

Dr. Koch in Stuttgart.

. .,•

<sup>\*)</sup> Ueber das weiter in diesem Hefte der Jahrb, Enthaltene ist Hygea XIV., pg. 165. nachzusehen. Rcd.

- 8) Archiv für die homöopath. Heilkunst. Achtzehnter Band. Drittes Heft. 1841.
- 1) Der Tripper, mit den gegen denselben empfohlenen hom. Mitteln verglichen. Von Dr. Attomyr. Der nicht glanzvolle Zustand unseres ärztlichen Vermögens giebt dem Verf. Gelegenheit zu allerhand Aeusserungen, worin auch die vorkommt, dass wir (die Hom.) "die Lebensdauer des Tr. nur ausnahmsweise verkürsen." - Verf. zählt 39 hom. Trippermittel und nenst diese Zahl einen enbarras de richesses. - Den Fehler Andet er im mangelhasten Individualisiren; es bliebe nichts übrig als der Reichthum an Mitteln auf den Reichthum an Trippervarianten zu repartiren, deren es eine Unzahl gebe. Der Grund zu dieser Variation liege theils in der Individualität des Trippercontagiums, theils in der des Kranken. Die Verschiedenheit des Ausflusses, der Harnbeschwerden vor, bei und nach dem Harnen, die Zufälle ausser dem Harnen in Bezug auf Harnröhre. Vorhaut, Eichel, Blase, Schoosdrusen &c., die Urinsecretion, die Beschaffenheit des Harns, die Erectionen, Pollutionen &c., all das will Verf. genau aufgenommen u. mit dem entsprechenden Mittel verglichen wissen, um bessere Resultate als seither zu erhalten. Repertorien waren zu solchem Zwecke nöthig und ein solches hat Verf., mit Bezug auf den Tripper, in vorliegendem Archivhefte angesertigt. Zu dem Behuse hat er aus unserer Literatur das Material zusammengetragen und eben nur sehr wenig Brauchbares gesunden, denn es waren kaum 10 belehrende Tripperkrankengeschichten in allen unsern Schriften zu finden; von den 39 Trippermitteln sind ihm in der That nur 16 fähig. den Titel eines wirklichen Trippermittels zu tragen. -Das fehlerhafte Verhalten der Kranken hält der Verf. für einen zweiten Grund des Misslingens der Tripperheilung. Viel Wassetrinken sei ein Linderungsmittel.

Die Schmerzen nach dem Harnen mindere man durch Streichen der Urethra von hinten nach vorne, so dass die letzten, sonst bleibenden Tropfen Urins herausge-fördert werden. —

In der nun folgenden kritischen Präsung der Trippermittel beginnt der Verf. mit Agnus castus. (Hier und bei den folgenden Mitteln giebt Verf. die Symptome and die auf Tripper hinweisen. - Die Autoren sind beizefügt.) Bei Nachtripper mit Mangel an Geschlechtslust und Geschlechtsvermögen verspreche A. c. viel zu leisten: etwa vorhandene Hodenverhärtung würde dieses Mittel mit indiciren. - Alumina: nach dem vorliegenden Mittel hält Verf. sehr wenig auf sie. - Blennorrhoin. Dr. Kolinsky habe damit mehrere Tripperkranke "in sehr kurzer Zeit" geheilt; dem Verf. ist es eine Zeit lang ebenso gegangen; jetzt geht es ihm aber "bei weitem schlechter, als Anfangs." (Ist ein Seitenstück zu des Vers. Sonst und Jetzt. - Die Räusche sehläck man aus, und wenn der Spiritus verslogen ist, bleibt des Phlegma. Aber es giebt Aerzte, die hüpfen von Rausch zu Rausch und endlich fallen-sie in ein therapent. Dekirjum tremens. Ref.) Cannabis hält Verf. für unser besten Mittel. Charakteristisch sei die mehrfach beobachtete. einer Phimose entsprechende Geschwalst der Vorhaut; ebenso die dunkle Röthe der Eichel und Vorhaut. sowie die hellrothen und linsengrossen Flecken der Richel, - Cantharides; Beimischung von Blut beim Ausfluss und Empfindlichkeit der Harnröhre beim Abgange des Tripperschleimes wären charakteristisch. ---Capsicum; ausgezeichnet durch Wirkung auf den Blasenhals. - Chelidonium (nichts bekannt); Cinnabaris. von JAHR mit Unrecht zu den Trippermitteln gestellt; Copaira entspreche nach den gegebenen Symptomen mehr dem schmerzhaften, entzündl. Stad. des Trippers. - Cubebae, wegen Mangel an Prüfung noch nicht zu bestimmen. - Digitalis, nicht weiter bekannt; ebenso-Dulcamara. - Ferrum; scheint nach dem bereits Bekannten mehr auf Tripper der Weiber hinzudenten; menstr. profusa indicire dann mit. — Galvanismus; nichts Bestimmtes bekannt. — Hepar s. c. scheint unter die Trippermittel gekommen zu sein, wie Pontius in S Credo. — Ipecac., sagt sehr wenig, Ledum nichts; Lycopod. ist nach Verf. mit Unrecht als Mittel gegen gon. secund. aufgenommen worden. — Mercur. sol. Hahn. Eine Menge Symptome weisen auf seine Wirkung im Tripper hin, besonders aber ist der vorzugsweise nächtliche Aussiuss charakter., dann die blutigen Pollutionen, die Affectionen der Vorhaut.

Mercur. subl. corr. hat auch einige Trippersymptome. - Mesereum; auch weiblicher Tripper; charakter. ist das Blutharnen und die schmerzhaste Ergriffenheit der Eichel. - Natrum muriat. Ausgezeichnet Charaktezistisches wäre dabei nicht zu finden; Einige setzten es als das beste Nachtrippermittel an die Spitze. ---Start rühmt es in einer Note "in vielen Fällen von chron. Tripper" als "äusserst heilsam;" meist habe er davon 4 - 6 Gaben nöthig gehabt. Charakteristisches. hat er nichts beigefügt. - Nitri acidum; eine grosse Beihe von Symptomen; der blutige Ausfluss ist mit dem Mercur gemeinschaftlich; charakteristisch die Harnröhrverengerung: Start fügt in einer Note der Salpetersture ein recht grosses Leb bei; aber es fehlt jede Nachweisung. - Nux vom. kann Verf. nicht rühmen. - Petroleum hat ziemlich viel Symptome; der Blasenhals sei vorwaltend dabei afficirt. - Petroselinum; vorzügliches Ergriffensein der fossa navicul. - Phosphor. acidum; nichts bekannt; ebense Plumbum mur. -Pulzatilla: auch da sehr symptomenreich: charakterist. besonders die Hodengeschwulst und der Blutaussuss. --Relanhia, nichts bekannt. - Sabina, ebenso; nicht minder Sarsaparilla und Secale corn. — Selen, scheine verzugsweise auf die Prostata zu wirken und Ausscheidengen des Prostatasaftes zu bewirken; - kaum bekaunt - Sepia, Silicea, Suphur. Die Trippersymp-

tome des letztern sind besonders charakteristisch. Warum Verf. sehon früher den Schwefel so sehr im Nachtripper rühmte, babe seinen Hauptgrund in dem "festen Glauben" des Vers. an die Psora (pg. 41). "Auf die Voraussetzung hin, dass der Tripper bei Individuen, die an lat. Psora leiden, in Nachtripper übergeht, gab ich Schwefel und der Erfolg war günstig." - Man sieht also, dass das Suchen nach dem "Wesen," dass "golebrte Eintheilungen" und "generalisirende Discourse," von denen der Vers, mit ziemlichem Verächtlichthun spricht (pg. 4), sich auch in den crassesten Hahnemannismus verlaufen; das finde ich so natürlich und verzeihlich, wie das Versinken von Spülicht in einen Brunnen, wenn der Kanal aus der Küche nebenan vorbeifliesst. - Terpenthin (verspricht allerdings viel; in Nachtripper sah ich ihn auch öfter von andern Aerzten anwenden, jedoch stets in Mischungen. Gr.) Thuja; Verf. rühmt sie auch in Prostataleiden. In einer Notemacht Stape auf die Tinctur von Bignenia radicans minor aufmerksam; zu einem Tropfen täglich soll sie ein-Heilmittel im Nachtr, sein; eine Anzeige ist auch hier! nicht gegeben. -

Nach dieser Aufzählung folgt das Repertorium, were in die Mittel nach Ausftuss, Harnbeschwerden &c. angegeben, in bekannter Weise der Repertorien eitigt sind. — Die Arbeit ist verdienstlich, indem sie übersichtlich giebt, was in der Literatur aufgespeichert ist. Mit Nutzen wird man sich derselben beim Nachsuchen des passenden Mittels für einen vorliegenden Fall bestienen.

2) Das Jubeljahr 1840. Dieser von Dr. Gross hervichrende Aufsatz nimmt von dem Jahr 1840 Veranlassung zu einem Blicke auf den nun vollendeten 50jährigen Entwickelungsgang der Homöopathie. — Gross findet einen "gewaltigen Abstand zwischen Damals und Jelst. "Was für Phasen hat unsere Kunst seitdem erleht! Wie ganz anders hat sich Manches gestaltet!"

Er betrachtet darnach die 8 Cardinalsätze der neuen Lehre: 1) Prüfung der Arneien an Gesunden; 2) Wahl nach Symptomenähnlichkeit; 3) einfache Anwendung u. zweckmässige Dosis. — Es ist über diese Punkte so ausserordentlich viel gesprochen worden, dass es schwer hält, neue Gesichtspunkte zu finden oder auch nur das bereits Gesagte nach seinen Hauptumrissen wiederzugeben, wesshalb Ref. an dem von Gross hierüber Bemerkten verbeigehen kann. — Gross scheut sich dabei durchaus nicht, Hahnemann in Manchem zu widersprechen und huldigt vielmehr einem vernünftigen Denkglauben. Für die Stellung des Archivs ist diese Erscheinung nicht unbedeutend.

- 3) Praktische Mittheilungen von Dr. Argenti su Waitzen in Ungarn. Nachdem der Verf. sein Glaubensbekenntniss kurz vorausgeschickt, theilt er von seinen Erlebnissen mit. - Frau U. A., 34 Jahr alt, phthisisch gebaut, bekam am 4. Januar 1837 Lungenenzündung. Man liess 2 Mal zur Ader, sie erhielt Nitrum und dergi. Der Ordinarius, nach dem man den 7. früh 4 Utr schickte, liess sagen: "es sei nicht nöthig, dass er komme, weil die Kranke kaum ein paar Stunden mehr zu leben habe." Da kam Verf. "Von der Pat. konnte ich kein Wort vernehmen; sie lag, wie es schien, bewusstlos, fast ohne Leben. Athem und Circulation auf das Minimum reducirt. Ich gab China." ---Eine Diagnose ist hier gar nicht gestellt. Am zweiten Tage war die Kranke "bis auf den Husten" genesen. - Alle 3 Krankheitsgeschichten sind nach dieser Art äusserst flüchtig mitgetheilt, wesshalb sie übergangen werden können, da es uns nichts nützt, einen Arzneinamen einem Krankheitsnamen gegenübergestellt zu sehen.
- 4) Hom. Heilungen, mitgetheilt von Dr. Ivanovich, prakt. Arzte zu Pesth. Mehrere Fälle von Angina (genau nach den Symptomen erzählt), mit Mercur., Bellad. etc. (in globul. der 15. Verd., in Wasser ge-

- lösst) geheilt. Fall eines Blasenleidens, welches wahrscheinlich doch mit früheren Trippern zusammenhieng; Vf. vermuthete, den mitgetheilten Erscheinungen nach mit Grund, eine chron. Entzündung des Blasenhalses und vielleicht Varicositäten daselbst. Pulsat. heilte. Ebenso ein anderer Fall eines Blasenleidens, wo Schleim und Blut abgieng; Pulsat. war ebenfalls hilfreich. Fall eines Hydrocephalus chron. mit Rhachitis zusammenhängend, bei einem Kinde von 3 Jahren; die Suturen standen weit auseinander; dabei sast bewusstloser Zustand; sedes invol. Calcarea 24. zu mehreren Dosen in glob. heilte. Ref. übergeht die andern Krankheitsgeschichten des Vs. und bemerkt nur noch, dass sie ungleich besser erzählt sind, als die seines Landsmannes Dr. Argents.
  - 5) Verschiedenes aus der hom. Praxis, vom Wundarst H. su F. a. d. U. (wird wohl Freiburg an der Unstrut sein, Ref.) Fall eines Pseudoerysipelas am Unterschenkel eines schwächlichen Knaben. laufe bildete sich ein cariöser Zustand und es lössten sich Knochenstücke ab. Ob Silicea ofc. wirkliche Heilmittel in diesem Falle waren, kann dahin gestellt bleiben, indem im Verlaufe so langer Zeit, während welcher Vf. Mittel gab, bei sonst gutem Verhalten der Process der Heilung auch ohne Mittel eingetreten wäre; wenigstens haben Andere und ich das in ähnlichen Fällen gesehen. - Ganz genag so verhält es sich mit der zweiten Krankheitsgeschichte, wo mit irgend Bestimmtheit eine Wirkung der Mittel auf das Leiden (Abscessbildung am Unterschenkel nach äusserer Verletzung bei einem Subjecte, das an Krätze gelitten, die nicht ordentlich behandelt worden war) durchaus nicht nachzuweisen ist. - Geschwulst auf dem linken os pariet. eines 5 J. alten zarten Kindes; sie hatte schon etwas Materie entleert, schloss sich dann und stieg bis zur Grösse eines halben Hühnereys, war so schmerzhaft, dass das Kind fast immer schrie; sie war etwas weich und man

konnte ein Stelgen und Fallen an ihr beobachten; "um die ganze Geschwulst herum fühlte man deutlich eine Ocknung des Schädels mit einem scharfen, unebenen, zackigen Knochenrand." Die Geschwulst war haarlos: das Kind soll stets wohl gewesen und sonst nichts Abpormes dargeboten haben. - Vf. hielt es für einen Schwamm der harten Hirnhaut, ob mit Recht oder mit Unrecht, will er Andern überlassen; er gab 3 glob. Phosphor. 15 und nach 13 Tagen soll die Pat. ganz geheilt gewesen sein. - Das ist nun freilich ein Mirakel und zum zweiten Male gelingt's dem Vf. gewiss nicht mehr, - nach der Formel Damals und Jelzt. Ein Schwamm der harten Hirnhaut (den ich einmal bis jetzt in der chir. Klinik zu Heidelberg sah) war es sicher nicht, denn dazu fehlten dieser Geschwulst alle Zeichen (s pg. 244 d. H.) Dr. Gnoss hat auch Scrupel; in einer Note frägt er, "was war das für eine Krankhoit? und wo blieb denn in so kurzer Zeit die Schädelöffnung mit dem zackigen Knochenrande?" - Das ist fast zu viel gefragt meine ich; im Tintenfass wird Alles geblieben sein. — Solche Geschwülste findet man bei rhachit. Kindern; es entsteht Exsudat unter dem Pericranium oder unter der Gallea aponeurot, und es bildet sich um die Geschwulst jener Ring, den man auch bei der Kopfblutgeschwulst Neugeborner beobachtet: das kommt Einem dann vor, als sei es ein Loch in dem Knochen, aus dem eine Geschwulst heraus-wachse. — Das Steigen und Fallen, was man nach Vf. nur "bei genauer Beobachtung" fand, kam ohne Zweisel vom Arterienast unter der Geschwulst. Hirnzufälle sind bei dem fungus durae matris fast stets vorbanden und äusserer Druck auf die Geschwulst erregt Convulsionen etc. — Die Repertorienschreiber mögen sich in acht nehmen, diesen Fall nicht als fungus durae matris, und Phosphor als Heilmittel dagegen aufzuführen, denn das wäre ein eben so grosser Schnitzer wie beim Lycopod., welches nach Jahn's Repert. (Ste Ausg. pag. 210). Magenkrebs (noch dazu gesperrt ge-Hruckt!) heilen soll, es aber bleiben lässt. — Es wäre doch Zeit, dass man sich mehr und mehr vertraut machte mit der Diagnostik und der dahin führenden patholog. Anatomie, damit man auch wisse, was man geheilt hat.

6) Memorabilien aus der Praxis des Geh. Hofr. Dr. Mühlenbein und aus der eigenen, milgelheilt von Dr. MÜHLENBEIN jun. zu Braunschweig. — Zwei Fälle von Croup; — Folgen von Wechselflieber (mangelhaft ernählt); — complicities, scrof. rhach. Leiden mit

Neigung zu Blutungen aus dem Zahnsleisch etc.; die fort und fort erscheinenden blauen Flecken haben mit denen bei Werlhof. Krank. Aehnlichkeit. — Vf. bittet

um guten Rath. -

7) Rhausodien von Dr. Attomys. - a) Hom. Krankenhaus zu Gyöngyös in Ungarn. Dasselbe ist durch Dr. Horner aus freiwilligen Beisteuern (27,000 fl. W. W) gegründet und hat 12 Betten. Dr. A. giebt eine Tabelle mit den Krankheitsformen und Resultaten. b) Aderlassen macht vollblütig. Vf. sucht zu beweisen, dass durch die Blutentziehungen die Reaction geweckt werde, den Verlust wieder um so viel mehr anszu-gleichen. — c) Ueber den HAHNEMANN'schen Erklärungsversuch des hom, Heilprocesses. — d) Nekrologe: — e) Vicarleiden — Psora latens — Wassercur. — Vf. ist unbedingter Vertheidiger der Psoratheorie (wie überhaupt alles Hahnemann'schen) und findet eine Bekrästigung derselben in der Priessnitz'schen Wasser-cur. — f) Epistel an Dr. Fickel — g) Schankerheilungen (in 20, 12, 32, 27, 25, 24 etc. Tagen, mit Mercur. sol. 4., alle 2, 4 etc. Tage eine Dosis, manchmal auch Acid. nitri 3. u. Thuja 3. - h) Ueber patholog, Anatomie. — Den Einfluss derselben auf die Therapie hält der Vf. für nichts; doch will er sie als sonst "interessant" nicht eben verwerfen. Er nimmt von HAMPE'S Arbeiten in der Hygea Veranlassung, über den Gegenstand zu sprechen; wir können es aber über-gehen und erwarten, ob sonst Jemand es für der Mühe werth halt, über das vom Vf. Herbeigezogene sich zu äussern. — i) An die Symptomendecker. — Dieser Aufsatz giebt dem Vf. Gelegenheit, sich an der Hygen, an Schrön, an G. Schmit, an mir und A. sein Müthchen zu kühlen. — Die "unverfälschte Lehre Hahne-mann's" (ei! wo sie d ch zu finden wäre!!) wird vom Vf. mit einem unmässig heiligen Feuereifer vertheidigt und die "Schismatiker" werden in die Hölle verstossen. gleich denen, die an der unbesleckten Empfängniss Mariä zu mäckeln wagen. — "Es gehören übrigens nicht alle Aerzte, die in der Hygea schreiben, in die Klasse, dieser Doctrinars (die Bocke der h. Schrift! Ref.), denn es giebt darin einige schr wackere Freunde (das sind die Schaafe! Ref.) der unverfälschten Lehre H.'s. Wie es aber kommt, dass sie zur Mittheilung ihrer Erfahrungen . . . unter allen hom. Zeitschr. gerade jene wählen, die durch ihre Charakterlosigkeit ein gefährlicherer Feind der Hom. geworden ist, als alle entschieden aufgetretenen Gegner derselben . . . die die Insufficienz der Hom. predigt, um ihre aus Un-

kenntniss der letzteren hervorgehende individ, Insufficienz zu bemänteln, - die der Hom. eine durchaus unausführbare, selbst von gebildeteren Allopathen als verderbliche Palliation verworfene Antipathik als ebenbürtig entgegengestellt, . . . die das Gesetz der Erstund Nachwirkung, diesen Grundpfeiler der ganzen Hom., nicht begreifend, mit den Erstwirkungen antipathisch und mit den Nachwirkungen hom, zu heilen vorgiebt, — die an das Herrlichste, was je das Genie eines Arztes schuf, an die A. M. L. HAHNEMANN's, ihre frevelnde Hand anlegt, um sich die Sache bequemer und gelehrter einzurichten, - die die, für die hom. Therapie so wichtige Lehre von der Erschliessung der Arzneikräfte durch Reiben und Schütteln . . . als absurd verhöhnt . . . die die Wichtigkeit jenes pathogenet. Kobolds, jener sich beinab in ihrer ganzen Ausdehnung immer mehr bestätigenden Psora so sehr verkennt, dass sie der Behandlung der Krätze mit Schwefelsalbe \*) das Wort spricht, - die hom. Aerzten und gebildeten Laien, die nicht in ihrem Sinn schreiben, auf die inhumanste Weise alle wissensch. Bildung abspricht, - die ihre Undankbarkeit gegen Haunemann, quem saecula nulla tacebunt, auf eine so verletzende Art zur Schau ausstellt, dass man nicht erst Homöopath zu sein braucht, um den tiefsten Abscheu gegen eine solche Entartung der Menschennatur zu fühlen -- wie es kommt, dass Fleischmann, Wurm, Hampe, Helbig, Martin u. e. A. ihre literar. Erzeugnisse in einer solchen Zeitschrift deponiren, ist mir nicht begreislich." Von einem so pfissigen Manne wie Hr. Dr. Attomyn ist es kaum denkbar, dass er das im Ernste nicht begreifen sollte - ! er, der sich auf die "Lösung des Räthels" verstand, warum GRIESSELICH, sonst in jeder Hinsicht ein Radicaler, es nur in der Mediein nicht ist."

Einen grösseren Beweis von Menschenkenntniss hätte Dr. A. nicht an den Tag legen können, — Aber es sei ferne, die Leser mit dem puerilen Geräusche dieses Herrn weiter heimzusuchen, gegen welches sich zu erwehren, in alle Ewigkeit ein nutzloses Geschäft sein wird. — Wie elend sieht es doch um die Sache des Hahnemannismus, dass er solches Corps von Falstaffianern ins Feld rücken lassen muss, um seine Unverfälschtheit zu beweisen! Doch dieses Corps ist zusammengeschmolzen bis auf einen kleinen Rest; auch dieser wird endlich verlassen dastehen, und, sich darüber

<sup>\*)</sup> Geht auf STARKE; Hygea XII. pag. 145. GR.

wundernd, etwa ausrufen, "wo sind sie, die sonst mit uns gehalten?" und mit dieser Schlussscene werden in den Winden spurlos versliegen, wie ein zersprungener Lycoperdon Bovista. Dr. L. Griesselich.

## III.

## Miscelle.

Mit Hinblick auf die in diesem Hygea-Hefte bekannt gemachten Versuche Arnold's, will ich die Resultate Budge's kurz erwähnen. — Budge hat eine grosse Anzahl von Versuchen über die Bewegung angestellt und sie so eben bekannt gemacht.\*) — Ohne auf die grosse Menge der an den verschiedensten Thieren angestellten Versuche einzugehen, bemerke ich nur, dass Vers. den Vorgängern Magendie, Flourens, Hertwig &c. nachversucht hat. Die Hauptergebnisse von B. stelle ich hier wörtlich zusammen:

"Es giebt keine Schicht in der ganzen Höhe des R.-Markes, welche ohne Empfindung wäre, in der ganzen Breite, in der ganzen Länge, vorn, hinten, zu beiden Seiten, in der Mitte, überall ist Empfindung."

"In der äusseren Schicht der hinteren Rückenmarksfläche ist die Empfindung ungleich stärker, als in der äusseren Schicht der vordern R.-M.-Fläche. Diese gedachte Schicht aber weggenommen, so ist die Intensität des Schmerzes nach Reizen ungefähr gleich."

"Die Empfindungs - Fasern bleiben in der ganzen Länge des R.-Markes auf derselben Seite, auf der rech-

ten rechts, auf der linken links." \*\*)

"Die Empfindungsfasern, welche sämmtlich an der hintern Fläche des R. – Markes ihren Eingang haben, müssen nothwendig, in dieses Organ gelangt, bis zur verderen Fläche gehen, sonst könnte hier keine Empfindung sein." (pg. 12.)

"Bewegungsfasern müssen durch die ganze Dicke des R.-Marks gehen; diese liegen hinten und vorn, innen und aussen, kurz im ganzen Umfange des Rückenmarkes."

Walkes."

<sup>\*)</sup> Unters. über das Nervensystem. Erstes Heft. "Kinfluss der Centraltheile des Nervensystems auf die Bewegung des thier. Körpers. Von Dr. Julius Budgz, prakt. Arzie zu Altenkirchen am Westerwalde. Frankf. a. M., Jäger'sche Buchholg. 1841."

<sup>\*\*)</sup> lat, wie Verf. im Nachtrage sagt, jedoch nech nicht ganz sicher, indem aus den Versuchen von Dran hervorzugehen scheine, dass doch Empfindungsfasern der einen Seite mit solchen der andern Seite communiciren.

"Weil die Bewegungsfasern des ganzen Körpers sich an der vorderen Fläche des R. - Markes sammeln, erscheinen die Bewegungen durch Reizung derselben zwar stärker, aber die Bewegungsfähigkeit wird in demselben Grade aufgehoben durch Zerstörung eines Theils des hintern Stranges, als durch die des vordern." (pg. 15.)

"Im verlängerten Marke findet die Kreuzung der Bewegungsfasern der untern Extremit, statt, während die obern Extrem. – Nerven hier noch nicht gekreuzt sind. Aber die Kreuzung jener Nerven findet erst unweit dem Ende des verlängerten Markes statt und nicht oder nur wenig noch beim Eintritt in die Schädelhöhle." (pg. 22.)

"Alle motor. Nerven für die freiere Bewegung drängen sich von aussen nach der Mittellinie hin, von aussen setzen sich immer neue Fäden an, bis sie endlich so weit nach innen kommen, dass sie sich mit denen von der andern R.-Markshälfte kreuzen." (pg. 27.)

"In dem kleinen Gehirne liegen also keine oder höchstens an seiner nächsten Verbindung mit dem verlängerten Marke wenige notorische Fasern für die freie

Körperbewegung." (pg. 31.)

"Im ganzen Rückenmarke, im verl. Marke, im Pons, in den Vierhügeln, wahrscheinlich in der untersten Lage des kleinen Gehirns, vielleicht auf der Basis des Gehirns, sind motorische Fasern." (pg. 33.)

"Die Streckbewegung kann von einem grössern Theil des R.-Marks aus erzeugt werden als die Beugung."

"Die Nerven, die die Streckung erzeugen, sind vorherrschend im vordern (bei den Thieren untern) Räckenmarksstrange."

"Die Nerven für die Beugung sind in den obersten (hintersten) Schichten vorherrschend, aber doch

nicht die einzigen." (pag. 45). —

Aus seinen Versuchen an Säugethieren, Vögeln, Amphibien etc. zieht Vf. ferner den Schluss, dass das kleine Hirn "der Hemmungsapparat ist für die ungezügelte Bewegungskraft." (pag. 63); das kl. Hirn habe nämlichsdie Kraft, der im verlängerten Marke repräsentirten Bewegungskraft (und Empfindungskraft?) entgegenzuwirken" (pag 72), indem, wie aus den Versuchen hervorgehe, ein thierisches Wesen elend wäre, wenn Empündungs – und Bewegungskraft ungezügelt sein würden. —

Was Dr. B. über die Bewegung des Herzens, des Magens etc. sagt, wollen die Leser in der interessanten Schrift selber nachschen. Dr. L. Griesselich.

## Originalabhandlungen.

1) Opium. Von Dr. G. Schmid. (Brieflich mitgetheilt.)

Wien, den 28. Febr. 1841.

## Einleitung.

Opium hat eine merkwürdige Geschichte. Eines der ältesten Mittel im Arzneischatze, ist es auch eines der bedeutendsten, von Vielen himmelhoch gepriesen, von Andern mehr mit Scheu betrachtet und doch verehrt, von Einigen wieder als Unheil und Verderben bringend proscribirt und geächtet: überhaupt aber von der Mehrzahl der Aerzte viel gebraucht, meist mit keinem oder mit nur geringem wissenschaftlichen oder künstlerischen Bewusstsein.

Die Geschichte des Opiums weiset uns in der Beziehung bei sweien gleich ausgezeichneten und berühmten Aerzten einen merkwürdigen Gegensals in ihrem Urtheile über dieses Mittel auf. Ich meine Sydenham und Stahl. Während der grosse Beobachter Sydenham ganz offen gesteht, "dass er ohne Opium nicht Arzt sein müchte; dass er die Medicin ohne dieses Mittel für mangelhaft und hinkend halte; dass das Opium am Krankenbette mehr leisten könne, als man von irgend einem Hygra, bl. xiv.

ı,

Heilmittel zu erwarten berechtigt sei": wissen wir dagegen von Stahl, der im Besitze einer reichen Ersahrung und Gelehrsamkeit, ausserdem ein Denkgenie erster Grösse war, dass er dieses Mittel nicht etwa blos viel geringer achtete, sondern dass er sogar seinen Gebrauch als absolut schädlich verdammte, ja sogar in einer besondern Schrift (de impostura Opii) jede Anwendungsart dieses Mittels, unter welchen Umständen nur immer, als ein Verbrechen erklärte, das man dadurch an Kranken begienge. Und gleichwohl hielt Stahl selbst das Opium für ein höchst wirksames, ja vielleicht für das mächtigste Mittel des gesammten Arzneischatzes.

Das ist das Loos des Opiums bei den der Allopathie anhängenden Aerzten. Bei den Homöopathen hat aber Opium bisher noch nicht einmal dieses Glück gemacht. Man weiss zwar seine Wirkungen an Gesunden, man muss diese gleichfalls für bedeutend halten; aber work dieses Mittel eigentlich zu brauchen, welche Vortheile es am Krankenbette zu gewähren im Stande sei, dieses anzugeben und zu bestimmen, ist noch immer eine schwierige Aufgabe. Und gleichwohl gehört Opium zu den Mitteln, welche vermöge ihrer eigenthümlichen, hervorragenden, durch anderweitige Aushelfe schwerlich zu substituirenden, wenigstens nicht erreichbaren Kräfte. gerade so begabt sind, als sich in den vorkommenden Krankheiten nicht allein häufiger Gelegenheit zu ihrer Anwendung bietet, sondern auch, dass sie von Rechtswegen dagegen angewendet werden sollen.

Dazu kommt noch ein merkwürdiger Umstand. Die Kräfte des Opiums sind auf unbezweifelbare Weise, nicht allein durch seinen häufigen Gebrauch und eben so häufigen Missbrauch in Krankheiten von Seiten der Allopathen, sondern auch, in auffallender Merkwürdigkeit, am gesunden Körper vielfach erfahren und erprobt worden. In letzterer Beziehung müssen wir hier noch erwähnen, dass das Opium von Gesunden selbst

noch in unsern Tagen in grossen Gaben täglich gebraucht wird, in der Absicht, sich zu erheitern, den gesunkenen Math aufzufrischen, die Sorgen zu verscheuchen u. s. w. Noch mehr: der Opiumverbrauch von Gesunden zu diesem Zwecke ist gegenwärtig grösser, als vordem.

In China vorzüglich wird eine staunenswerthe Quantität Opium eingeschmuggelt und geraucht. Wie gross aber die Opiumeinfuhr in China sei, davon liefert der Opiumhandel zwischen England und China den sprechendsten Beweis. Nach einem Artikel im Conversations-Lexicon der Gegenwart betrug die Einsuhr des ostindischen Opiums in China im Jahre 1796 noch keine tausend Kisten; jetzt ist sie um mehr als das Dreissigfache gestiegen und übertrifft an Werth den Betrag der gesammten Ausfuhr an Thee nach Europa und Amerika. Damals war in China die Opiumeinfuhr gegen einen mässigen Zoll erlaubt, seitdem ist sie auf's strengste verboten und beruht einzig auf einem Schmuggelsysteme und zwar im grossartigsten Maasstabe. Die ostindische Compagnie hat ein Menopol auf den Anbau des Mohns und auf die Gewinnung des Opiums daraus. Der reine Gewinn, welchen sie daraus zieht, ist nicht unbedeutend: im Jahre 1837-38 ward er auf beinahe 11/2 Mill. Pfund Sterling angeschlagen. Auf diese Weise wird es erklärlich, warum einerseits die Geduld der chinesischen Regierung dagegen erschöpft, andererseits aber auch, warum England mit China in ein offenes und feindliches Zerwürfniss gerathen ist. Das ist aber ein bekanntes Factum und gehört nicht weiter zu unserem Zwecke.

Da aber die Wirkungen des Opiums zur Genüge bekannt sind, nicht allein durch seine Anwendung im kranken, sondern auch im gesunden Körper; wie kommt es nun, dass die Homoopathen von diesem Mittel so wenig Gebrauch machen? Der Grundanforderung, dass man vererst die Kräfte eines Mittels au Gesunden erprobt haben müsse, bevor man dieses mit Sicherheit in verwandten Krankheitsfällen zur Heilung benützen könne, ist, was Opium betrifft, sogar auf nicht minder deutliche und klare als merkwürdige Weise Genüge geleistet. Ich hebe aber diesen Punkt absichtlich hervor, weil er es recht augenscheinlich macht, dass die Kenntniss der Wirkungen eines Mittels, wenn man sie auch am gesunden Körper erprobt hat, für die sichere Anwendung desselben in Krankheiten nicht ausreicht; dass sie wohl natürlicher Weise zu diesem Zwecke das Prius, der Usus in morbis aber als das Posterius mit eben der Sorgfältigkeit cultivirt werden müsse, wenn man anders eine dem praktischen Bedürfnisse entspreckende und genügende Arzneimittellehre erhalten will.

Glaube ich also die Vernachlässigung des Opiums selbst in denjenigen Krankheiten, in welchen es willkommene, ja grosse Dienste leisten kann, einerseils auf den oben genannten Grund zurüchführen zu müssen; so muss ich andrerseils die Aufmerksamkeit des Lesers noch auf einen andern Grund lenken; auf einen Grund, welcher noch immer ein Zankapfel für die Homöopathen ist. Ich meine die Gabengrösse. Diese ist gerade bei Opium von solcher Wichtigkeit, dass ich von ihr am Schlusse dieser Arbejt besonders zu sprechen für nöthig erachte.

Was nun endlich die folgende Darstellung der Opinm-wirkungen, als einen Beitrag zum zweckmässigen und richtigen Gebrauche dieses Mittels in Krankheiten betrifft, so schliesst sie sich an meine Arbeit über Cuprum acet. an. Die Darstellung aber selbst denke ich immer nach den Umständen und den eben dringenden Bedürfnissen der Gegenwart einrichten zu müssen; so dass der Leser in meinen "Miscellen aus der und für die Praxis" die verschiedensten und wichtigsten Gegenstände der Praxis theils besprochen, theils auch nach dem jedesmaligen Interesse oder der sich eben bieten-

den Gelegenheit mehr oder weniger behandelt anden wird.

Opium ist von allopathischen Schriststellern vielsach bearbeitet worden. Unter diesen Arbeiten hat die des TRALLES: "Usus Opii salubr. et noxius, in morborum medela, solidis et certis principiis superstructus. 1757" nicht allein eine geschichtliche Berühmtheit erlangt. sondern bietet auch für den Unterricht ein reiches Material. Aber keine andere Bearbeitung des Opiums von Seiten der Allopathen verdient mehr unsere Ausmerksamkeit und Würdigung, als die des Prof. Lud. W. Sachs in seinem Handwörterbuche der praktischen Arzneimittellehre, 3. Theil, Seite 1-269. Ich nehme desshalb auch in meiner Darstellung der Opiumwirkungen, zum Gebrauche in Krankheiten, auf diese Abhandlung nicht allein Rücksicht, sondern überhaupt auch keinen Anstand, daraus ein und das andere für unsern Zweck Brauchbare theils zu benutzen, theils auch zu beurtheilen.

Und somit zur Darstellung der Wirkungen des Opium, wie sie sich auf seinen Gebrauch theils an Gesunden, theils auch in Verbindung mit verwandten Krankheiten gebraucht ergeben. Zunächst aber betrachte ich:

- I. Die Wirkungen, welche Opium im Gehirn hervorbringl, dann
- II. Die Krankheiten des Gehirns, in welchen dieses Mittel eine vorzügliche und heilsame Wirksamkeit an den Tag legt.
  - 1. Die Opiumwirkungen im Gehirne.

In der Darstellung der Opiumwirkungen kommen zwei Reihen zum Vorschein, wovon die eine die nervösen Erscheinungen dieses Mittels, die andere diejenigen Veränderungen darstellt, welche auf seine Einwirkung im Blute erfolgen. Wiewohl aber kein Zwelfel über die Wirklichkeit dieser zwei Reihen der Opiumwirkungen sich geltend machen kann; so lässt sich doch die Noth-

wendigkeit nicht verkennen, dem Zusammenhange dieser zwei Wirkungsreihen nachzusorschen und ihn nachzuweisen; und zwar im Interesse der Praxis selbst.

Was nun den Zusammenhang der Opiumwirkungen betrifft, so haben die allopathischen Pharmakologen bisher angenommen und festgesetzt, dass die eine Reihe die primären, die andere aber die secundären Wirkungen darstelle. Indessen fällt bei dieser Unterscheidung schon der Uebelstand auf, dass, was die Einen für die primären Wirkungen erklären, die Andern wieder als die secundären vertheidigen; so dass schon aus diesem Grunde die eine oder wohl auch beide Theile im Unrechte sein müssten.

HAHNEMANN hat aber, ausser der Unterscheidung der Arzneiwirkungen in primäre und secundare, die Primärwirkungen noch in Wechselwirkungen unterschieden. Da diese Unterscheidung für unsern Zweck von Wichtigkeit ist, so führe ich zu ihrem richtigen Verständnisse aus Hahnemann's Organon, 4. Aufl., die Stelle wörtlich an: Sie ist S. 197, S. 108., diese: "Unter diesen (er spricht von Primärwirkungen) gibt es bei einigen Arzneien nicht wenige, welche andere, theils vorher erschienenen, theils nachher erscheinenden Symptomen zum Theil oder in gewissen Nebenumständen entgegengesetzt sind, desswegen jedoch nicht eigentlich als Nachwirkung oder blose Gegenwirkung des Organismus anzusehen sind, sondern nur den Wechselzustand der verschiedenen Wirkungs-Paroxysmen erster Wirkung bilden. Man nennt sie Wechselwirkungen."

Wiewohl wir aber bei Hahnemann den Grund dieser Unterscheidung und das Verständniss vermissen, so müssen wir doch bekennen, dass sie nicht minder wahr, in der Wirklichkeit begründet, als genial sei. Ich denke bei der Darstellung der Opiumwirkungen, im Interesse unseres Zweckes, für die Wochselwirkungen im Sinne Hahnemann's eine thatsächliche Erläuterung geben zu können.

Was nun zunächst die Opiumwirkungen im Gehirne augeht, so haben wir nicht blos die Aufgabe, die beiden Reihen dieser Wirkungen vorzutragen, sondern auch ihren Zusammenhung zu zeigen, und zwar als wesentlichen Anhaltungspunkt für die Anwendung dieses Mittels in Krankheiten.

Und somit wind wir daran,

1) die Reihe der nervösen Erscheinungen vorzutragen. Wir können aber dabei in keine wesentliche Verlegenheit kommen, da sie sich bei den Opiophagen im Oriente auf eine eben so deutliche als merkwürdige Weise herausstellen. Ich glaube aber das Interesse unseres Gegenstandes noch mehr zu fördern, wenn ich vorerst einige geschichtliche Bemerkungen über die Opiophagen vorausschicke.

Da treffen wir aber auf einen merkwürdigen Zug in der Geschichte des Menschen. Denn der Opiumgenuss der Orientalen fällt mit dem Tabakrauchen und mit dem Trinken geistiger Getränke zusammen. Die Gewöhnung an diese Genüsse ist da, wie dies in der Mehrsahl der Fälle, unstreitig reiner Luxus. Man sucht den Genuss um seiner selbst willen.

Was nan Opium betrist, mag wehl oftmals die Armuth Veranlassung gegeben haben, darnach zu greisen, und, was Ansangs die Noth an die Hand gab, mag endlich der Geschmack sestgehalten haben; indem man blose Linderung suchte und ausserdem Genuss sand. Man würde gleichwohl sehr irren, wollte man auf diese Weise die Verbreitung des Opiums im Morgenlande erklären. Wie bei uns jene Sonntagsraucher zu den Ausnahmen gehören, die noch so glucklich sind, durch einige Züge Tabak sich vom leichten Zahnschmerzen zu befreien; so, und ungleich seltener, scheint Noth und Kummer dort die Gewöhnung an das Opium zu begründen. Zu diesem Zwecke würde Betäubung, d. i. das zeitweise Aushören eines schmerzlichen Bewusstseins, ausreichen.

In China wird zu dem Zwecke das Opium geraucht. Die chinesischen Opiumraucher unterscheiden sich aber von den vollendeten Opiumschwelgern in Persien, den Theriakys. In China fängt man an, den Opiumgenuss nebenher zu treiben, bis er zur Gewohnheit und endlich zur Hauptsache im Leben geworden ist. Man darf mit aller Wahrscheinlichkeit annehmen, dass die Mehrzahl derselben durchaus keine höhere Aufforderung kennt, als die der behaglichen Existenz, dass sie, in der ersten Zeit der Gewöhnung wenigstens, mit gleich harmloser Stirn wie die Tabaksraucher nach der Pfeise greifen. - Anders verhält es sich mit den Opiumschwelgern in Persien. Der Theriaky unterscheidet sich sehr wesentlich von der grossen Mehrzahl deriejenigen, welche sich dem Genusse des Mohnsaftes nach und nach ergeben haben. Er hat vor allen Dingen eine eigene, strenge Schule durchzumachen: die Schule der Vorbereitung für all' die Wonne, welche ihm der Mohnsaft gewähren könne. Diese ist aber nicht etwa die bekannte unerfreuliche Schule des angehenden Tabekranchers, sondern ein sehr grosses, 8-11 Tage anhaltendes, mit gewaltsamen Experimenten angefülltes Nevisial. Von diesem später, bei Gelegenheit, wo von dom Zusammenbange der beiden Reihen der Opiumwirkungen die Rede sein wird. Nur erst dann, wenn der Lehrling dem Opiumteufel sich in bester Form verschrieben hat, erst dann beginnt für ihn die Zeit des Genusses. Bis dahin ist alles nur Mittel zum Zwecke. und zwar die entsetzlichste Quälerei, der, die Natur siehtbar widerstrebend, der Mensch maschinenmässig sich unterwerfen muss. Denn nur auf diesem Wege, heisst es, kann er sich für alle die Wonne vorbereiten. welche der Mehnsaft ihm zu gewähren vermöge.

Was nun die Erscheinungen selbst betrifft, lässt schon der äussere Habitus der Opiephagen deutlich erkennen, welche durchgreifende Veränderungen ein fortgesetzter Gebrauch von Opium erzeuge. Der ganze Körper, besonders aber das Gesicht, ist aufgelockert, das Auge prominirend und strotzend. Die innere Stimmung zeigt sich aussallend veräudert: der Mensch verrath durch seine feierliche Bewegung, durch seinen Blick, überhaupt durch seine ganze Erscheinung, dass er sich in einem Zustande besonderer Behaglichkeit und träumerischer Glückseligkeit befinde. Diese Wirkung des Opiums ist von den Opiophagen die begehrte and ersehnte. Sein Bewusstsein ist nicht aufgehoben und leer: es ist vielmehr rege und von bestimmtem Inhalte. Auch ist dieser Zustand nicht ein Traum; denn die Thatkraft, auch nicht die äussere, ist nicht gebunden. Wenn daber Voor in seiner Pharmakodynamik, 4. Auf. 1. B. S. 106, sagt: "Nun folgt Airke, aber mehr gewaltsame Ermunterung und Belebung der Gehirnfunctionen überhaupt, besonders aber des Gemüthes und der Phantasie, nach dem verschiedenen Charakter der Individualität. Der Niedergeschlagene wird heiterder Furchtsame mutbig, der Muthige kühn, der Kühne wild und tollkühn, der Religiöse wird Schwärmer, den Phantasiereichen umgankeln zahltose liebliche Bilder, der Verliebte verliert sich in süssen Träumereien; der Muntere tanzt und singt" u. s. w.; so müssen wir diese Auslegung für einseitig und im Ganzon für unwahr erklären. Es ist ein Missverständniss, wenn man die Wirkung des Opium schlechthin als einen gesteigerten Zustand der Gehirnfunctionen überhaupt, besonders aber des Gemüthes und der Phantasie, bezeichnet. Wenigstens von der Thätigkeit der Geisteskräfte, von derienigen Thätigkeit, welche Nachdenken, scharfe Prüfung oder feine geistige Schöpfung voraussetzt, gilt dies durchaus nicht. Es war eine reine Verirrung, wenn in den Zeiten des metaphysischen und remantischen Paroxysmus einige wenige unter den Deutschen wirklich geglaubt haben seilen, durch Opiumgenuss das tiefe philosophische Denken oder die hehe poetische Preduction za fördern.

🔾 Auf das Seelenleben des Menschen wirkt das Opium durch Steigernng gewisser Affectionen und Stimmungen des Gemüthes. Besonders anschaulich wird dies durch eine Wahrnehmung an den Theriakys. Indem diese. unmittelbar vor dem Opiumgenusse, sich in irgend eine Stimmung versetzen, z. B. in die Gefühle des Unmuths, des Haders, des Zorns u. dgl., steigert sieh, nach einem leichten Rausche von eingenommenem Opium, dieselbe Stimmung bis zur höchsten Potenz: in unserm Falle bis zur rücksichtslosen, zum Aeussersten entschlossenen Wuth. Sind es wieder entgegengesetzte Stimmungen, z. B. der Milde und stillen Heiterkeit, die sich der Opiophag zu bereiten wünscht, so werden diese vorher erregten Gefühle durch die Opiumwirkung gesteigert. Er sitzt dann da, still und ruhig, voll lächelnder Zufriedenheit und träumerischer Glückseligkeit, ohne sonst einer Störung zugänglich zu sein, so lange die Wirkung des Opiums anhält.

Betrachten wir nun auch die Folgen dieser erzwungenen Eupathie, welche viel zu theuer zu stehen kommt. Denn dieses Wohlgefühl ist nicht allein vorübergehend, indem es mit der aufhörenden Opiumwirkung schwindet, sondern es folgt auch darauf eine grosse Abspannung, ein Zustand der Unaufgelegtheit und bedeutendes Uebelbefinden. Diese Nachwirkung ist aber um so schlimmer, je mehr die vorangegangene Stimmung der Behaglichkeit oder der Exaltation erzwungen, je häufiger und je stärker der Ueberreiz angewendet worden. Um so stärker wird, desshalb auch immer die Versuchung, auf's Neue zu dem verführerischen Mittel seine Zusucht zu nehmen, weil es unsehlbar und am sichersten jenes Uebelbefinden wieder hebt, wenngleich nur für immer kürzere Zeitfristen. Das ist aber einer der unglückseligsten Zirkel, in welchem man sich bewegen kann. Immer wieder wird das Opium Bedürfniss, um die Nachwirkung desselben Opiums zu überwinden; immer wieder muss der Mensch den Teufel durch den Belzebub austreiben. Und so muss endlich der Opiophag, nicht mehr um im Wohlgefühl zu schwelgen, sondern um von dem drückendsten Gefühle des höchsten Unbehagens und des tiefsten Elends frei zu werden, zu den enormsten Gaben dieses Mittels seine Zuslucht nehmen. So soll es zu den nicht seltenen Beobachtungen gehören, dass die Theriakys auf diese Weise endlich dahin gelangen, innerhalb 24 Stunden eine Unze Opium und darüber zu verbrauchen.

Auf diese Weise geräth der ganze Organismus in immer grüssern Verfall und stellt endlich ein Bild völliger Auflösung und Abschen erregender Zerrüttung dar. Kein stärkender Schlas herührt mehr das Auge des Menschen, kein lindernder Traum, keine wohlthuende, wenn auch nur durch Wahnvorstellung erregte Empfindung kehrt mehr bei ihm ein, selbst das ohne augenblickliche Lebensgefahr nicht mehr zu entbehrende Opium erweckt in ihm nur Eckel. Er ist völlig entstellt: das Gesicht schwammig aufgedunsen, schlaff, die Muskeln schlotternd abhängend, die Augen triefend, der ganze Körper zusammengeschrumpft, matt und schwach, die Bewegungen unbeholfen, durch äusserste Schwäche mehr schleichend und kriechend. Beständig qualt ihn Kältegefühl, ängstlich sucht er eine erwärmende Stelle auf, wo er sich dann elend herumwälzt. Keiner vernünstigen Vorstellung mehr fähig, ohne Reminiscenz sittlicher und sittiger Mensenverhältnisse, endlich sogar der Sprache beraubt und nur thierisch winselnde Laute hervorbringend, ist er zugleich sich selbst eine schwere, unerträgliche Bürde, die endlich noch durch die Qualen der Wassersucht erhöht wird.

Ein Fall, welchen ich an einem Kranken beobachtete und behandelte, ist hier besonders geeignet, die nervösen Wirkungen des Opiums anschaulich zu machen. Ich trage ihn desshalb mit der nöthigen Ausführlichkeit vor. Es war eine Wirkung des Morphium aceticum, welches der Kranke, ein Phthisiker, meist nach eigenem Willen und heimlich, durch einige Monate fortgesetzt und in grossen Quantitäten gebraucht hatte. Ich bin die aufrichtige Erzählung dieses Falles der Wahrheit schuldig, weil ich diesen bereits in meinem Aufsatze über Cuprum acet. mittheilte, ihn aber in einer unrichtigen ursächlichen Verbindung glaubte und erklärte. Er ist in der Hygen XII. B., II. Hit., S. 121 mitgetheilt. Erst später und nachdem jener Aufsatz bereits gedruckt war, bin ich über den wahren Zusammenhang aufgeklärt werden, den ich nun, theils im Interesse unseres Mittels, theils auch um einen Irrthum zu widerrulen, zur weitern Kenntniss bringe. Es ging aber dabei auf folgende Weise her.

Ich bekam den Kranken zur Behandlung an einer Phthisis laryngen et pulmonalis, als er bereits von allepathischen Aerzten von dem besten und bekanntesten Ruse in zwei Consilien wiederholt unbedingt ausgegeben war. In dem letzten Consilium hatte man sich gegen die Angehörigen bestimmt ausgesprochen, dass der Kranke noch höchstens 3 Wochen leben könne. Aus diesem Grunde wollte ihn auch keiner der zuletzt consultirten allopathischen Aerzte mehr zur weitern Behandlung übernehmen. Dass aber keine Rettung mehr möglich und das Ende des Kranken nicht mehr fern sei, erklärte hierauf gleichfalls ein mit mir zu Rathe gezogener Homöopath.

Unter diesen Umständen übernahm ich den Kranken zur Behandlung. Er ist mir gestorben, aber erst nach Verlauf von 6½ Monaten. Gleich aber nach Verlauf von 14 Tagen meiner Behandlung war die Luftröhre nicht allein frei von Schmerzen und Beschwerden, sondern auch die, vordem Tag und Nacht heisere Stimme war wieder natürlich und hell geworden. — So blieb sie es auch bis zum Ende seines Lebens. Ausserdem war auch bereits das Lungenleiden wesentlich gebessert und schritt in der Besserung so sehr vorwärts, dass im weitern Verlaufe von 14 Tagen nur ge-

ringe Brustbeschwerden und sellener, weder anhaltender, noch anstrengender Husten den Kranken bennruhigten. Das Fieber hatte bedeutend nachgelassen. Die von den Allopathen gesetzten Fontanelle an den Armen, welche vorher selbst durch immer verstärkte Reize nicht mehr zum Fliessen gebracht wurden, flossen nun oline diese Reize wieder und erzeugten einen gutartigen Eiter; die aufgelegenen Stellen verheilten. Selbst der Appetit kehrte zuräck, und zwar mit einer solchen Stärke, dass man den Kranken immer an Mässigkeit erinnern musste. Die Nächte waren nun auch ruhig. Die Behandlung dieses Kalles gehört nicht zu unserem Zwecke. Nor von einem Mittel habe ich hier zu sprechen, und dieses war Morphium acelicum. Ich hatte es gleich Anfangs verordnet, zur leichtern Ertragung der Nächte und zur Ausrube des Körpers. Ich liess einen Gran dieses Mittels in der Apotheke Ansangs in 8, später in 6 Pulver abtheilen) hiervon in der Nacht 1, im Nothfalle 11/2 Pulver zu verbrauchen.) Im Verlause des Tages wurden immer andere Mittel gebraucht. Der Erfolg jenes Mittels war aber in Kürze in jeder Beziehung so wohlthätig und angenehm für den Kranken, dass er selbst ohne Noth, schon bei der geringsten Unruhe in der Nacht, wider meine Verordnung, meinen Willen und wider mein Wissen, selbst zwei Pulver, theils in Zwischenzeiten, theils selbst auf einmal und dies auch wiederholt in einer Nacht nahm. Das Recept hatte er in den Händen, so dass ich higtergangen werden konnte. Er nahm aber um so öfter Zuflucht zu diesem Pulver, als ihn sein Heisshunger immer wieder zu Diätsehlern verleitete, welche mir zu verheimlichen er seine Umgebung meistens vermochte. In diesem ungläckseligen Zirkel entstanden wieder bedeutende, anhaltende und wesentliche Verschlimmerungen in seinem ganzen Befinden und in seiner arsprüngliehen Krankheit. In Betreff seines Heisshungers betrug er sich zur Stillung desselben wie ein kind oder wie ein

dem Trunke Ergebener. Die Mahnungen des Arztes zur Mässigkeit halfen nichts, und um seinen Vorwürsen zu entgehen, sucht man die Fehler vor ihm zu verheim-lichen. Das war der Fall mit meinem Kranken. Ich habe absichtlich diesen bis zum Heisshunger gesteiger-ten Appetit herausgehoben, weil ich ihn zum Theil wenigstens für eine Wirkung des Morphium aceticum halte.

Endlich stellte sich nach Verlauf von Monaten, nachdem sich bei der Andauer dieses unglückseligen Zirkels, der Lungenzustand sowie das Allgemeinbesinden so sehr wieder verschlechtert hatte, dass an eine Rettung des Kranken nicht mehr zu denken war, jener Zustand heraus, welchen ich in meinem Aufsatze über Cuprum acet. mitgetheilt und welchen ich nun für eine Wirkung des Morphium acet. halte. Zu dieser Ueberzeugung jedoch bin ich erst durch den von seinen Angehörigen mir hinterher mitgetheilten vollständigen Zusammenhang dieser Unordnungen und Willkührlichkeiten in einer Zeit gelangt, als bereits jener Aufsatz gedruckt war.

Es war ein Delirium eigenthümlicher Art und förmliche Paroxysmen bildend. Eine fixe Idee war die vorwaltende, unter andern Vorstellungen die constanteste, in einem und demselben Anfalle kürzere oder längere Zeit anhaltende und meist auch wiederkehrende Erscheinung. Diese fixe Idee versetzte, sobald sie eintrat, den Kranken immer in eine ausserordentliche Angst. Er sah nämlich Gerichtspersonen, welche nach ihm kämen, um ihn in's Gefängniss abzuholen. Darüber brach er wie ein Kind in Weinen und Jammern aus. Ausser dieser fixen Idee sah er öfters im Zimmer Diebe und Gespenster und an den Wänden leblose Gegenstände, welche nicht da waren. Von diesem Irrthume komnte er selbst durch die handgreislichsten Beweise nur schwer, dann nur auf einige Minuten abgebracht werden. Da-

durch kam er aber leicht wieder auf seine fixe Idee zurück. Hatte der Anfall den höchsten Grad der Heftigkeit erreicht, so stellte sich eine Scene dar, welche den Zuschauer unwilkührlich zur Wehmuth und zum Erbarmen hinriss. Der Pat. betrug sich dann, in sitzender Stellung, wie ein völlig Veraweiselnder, verrieth ausserordentliche Athmungsbeschwerden und eine fürchterliche Angst. Dazwischen ward er von Obnmachtanwandlungen überfallen. Der Puls, wie der Herzschlag, war dabei sehr veränderlich und schwach, die Haut kühl, mit kaltem Schweisse bedeckt u. s. w.

In solchen Aufällen stellte sich, wie gesagt, am constantesten eine fixe Idee heraus: der Kranke sah Gerichtspersonen und fürchtete sich, von ihnen in's Gefängniss abgeholt zu werden. Damit hieng in der That eine Processangelegenheit zusammen, die ihn, besonders als sehr reizbaren Kranken, so oft er daran erinnert ward, immer beängstigte, wobei er die Besorgniss hatte, in eine gerichtliche Untersuchung gezogen zu werden. In dem Bilde der Opiophagen haben wir aber als einen merkwürdigen Zug hervorgehoben, dass diejenige Gemüths- und Geistesstimmung, in welche sich der Mensch vor dem Opiumgebrauche eben versetzte oder sich befand, durch Opiumwirkung gesteigert, vor-, ja alleinherrschend werde. An dem mitgetheilten Falle haben wir also einen Beleg dafür.

Die Leichenöffnungen gaben über die vom Opium bewirkte nervöse Affection des Gehirns keinen bestimmten Ausschluss.

Hiermit glaube ich nun die nervösen Erscheinungen, welche Opium im Gehirn hervorzubringen vermag, auf eine für unsern Zweck hinreichende Weise dargestellt zu haben; wozu ich nur noch die Bemerkung beizufügen habe, dass ich es weder für rathsam, noch für nothwendig hielt, die nervösen Wirkungen des Opium im Gehirne, welche sich im Bilde der Opiophagen von selbst vor Augen stellen, von seinen anderweitigen

Wirkungen im Organismus zu trennen und getrenzt vorzutragen.

Und somit sind wir daran,

2) die andere Reihe der Opiumwirkungen zu betrachten. Diese manifestiren zich im Blute.

Opium bringt nämlich, auf eine andere Weise gebraucht als es bei den Opiophagen der Fall ist, im Gehirne ganz andere als die eben dargestellten, ja sogar dem Anscheine nach diesen widersprechende Wirkungen hervor. Diese veränderte Scene der Opiumwirkungen hängt aber von dem veränderten Gebrauche des Opiums ab. Darüber später das zum Verständnisse Nöttige. Diese Reihe der Opiumwirkungen charakterisitäsich aber durch folgende Erscheinungen.

Mässige Gaben von Opium erregen leicht unter gewöhnlichen Umständen Eingenommenheit, Schwere, Wastigkeit des Kopfes und drückende Kopfschmerzen; grössere Gaben: Neigung zum Schlafe, unruhigen. durch schreckhafte Träume und Auffahren gestörten. Schlaf, Vergesslichkeit, Schwindel, vorübergehende Unterbrechungen der Geistesgegenwart, Gesichtstäuschungen, Ohrensausen u. s. w.; sehr grosse Gaben aber bringen alle diejenigen Zusälle hervor, welche der Apoplexia cerebralis sunguinea angehören. Das ereignet sich bei den sogenannten Opiumvergiflungen, die theils. zufällig, theils beabsichtigt bei intensirtem Selbstmorde! vorkommen. Kommen nämlich absolut sehr grosse Gaben, ohne vorangegangene successive Gewöhnung, plötzlich zur Anwendung, und kann das Mittel nicht schnelli wieder aus dem Körper entfernt oder verändert und unschädlich gemacht werden, so bilden sich sehr bald alle diejenigen Erscheinungen hervor, welche das Dasein der Apoplexia cerebralis sanguinea anzeigen: tiefer: Sopor, heftiger Blutdrang zum Kopfe, gehinderte Blutbewegung, sehr retardirter, intermittirender Pals, sehr. erschwertes Athmen, fast gänzlich aufgehobene Mus-. kelbewegung, immer mehr sich steigernder Lähmungszustand, bis endlich dieser reif und das Leben überwunden ist. Diese Erscheinungen lassen wehl keinen Zweifel über die Dingnose übrig.

Mit dem Blute verhält es sich wie bei Apoplektikern. Wenn während eines anbaltenden Opiumgebrauchen zufällige Blutungen eintreten, oder wenn man unter solchen Umständen Aderlässe veranstaltet, so findet man
das Blut ungewöhnlich dunkel gefärbt, mit Kohle überladen. Dieses ist auch der Fall in den Leiehen durch
übermässige Opiumgaben Gestorbener. — Nach Taallen
fand man gleichfalls nach geöffneten Schädeln von noch
lebenden Hunden, welche Opium bekamen, bis sie betäubt und schlaftrunken dalagen, alle Gehirnarterien, die
grössern wie die kleinern vom Blute strotzend und ausgedehnt. Dasselbe war auch der Fall mit den Arterien
der Schnerven.

Nehmen wir nun die Erscheinungen dieser Reihe zusammen, so stellt der höchste Grad davon einen ausgebildeten Hirnblutschlag dar, so dass die niedern Grade nur als Annäherungen und Abstafungen zu demselben an betrachten sind.

3) Wenn man nun diese beiden Reihen der Opium-wirkungen zusammenstellt und vergleicht, so treffen wir auf eine austallende Verschiedenbeit unter ihnen. Wir könnten aber diesen Umstand auf sich beruhen unbesprochen lassen, wenn er nicht für die Praxis selbst von entschiedener Wichtigkeit wäre. Aus diesem Grunde habe ich es mir auch zur Aufgabe gemacht, meine Ansicht über den Zusammenhang dieser beiden Reihen der Opiumwirkungen vorzutragen und zu rechtsertigen.

Habe ich das bei meiner Darstellung der Opinmwirkungen aber auch nothwendig? Auf diese Frage lege ich statt einer Antwort nur einige Thatsachen vor. Die allopathischen Pharmakologen glauben den Zusammenhang dieser beiden Beihen der Opiumwirkungen dadurch richtig zu beneichnen, dass sie dieselben als pri-

RYCEA. BLXIV.

mäte und secundare Wirkungen unterscheiden. Dabei findet aber schon der Uebelstand statt, dass, was die Einen für primäre Wirkungen annehmen, die Andern wieder für secundare erklären. Die Verschiedentieft dieser Annahme könnte man wieder unbesprochen und auf sich beruhen lassen, wenn nicht beide Theile auf die Verschiedenheit ihrer Annahme zugleich auch die Indication und Contraindication des Opiums in Krankheiten reducirten. Und dieses ist für uns ein wichtiger Grund, warum ich glaube, diesen Umstand hler zur Sprache bringen zu müssen. Unter den altop Aerzten, welche über die arzneiliche Wirksamkeit des Thiums geschrieben haben, balte ich Sacns für die bedeutendste Autorität. Desshalb hören wir ihn selbst liber diesen Pankt. "Seitden," sagt er in dieser Beziehung, "seitdem man über den medicamentösen Charakter des Opiums zu einem wissenschaftlich begründeten und praktisch brauchbaren Begriff zu gelangen bemüht rewesen ist, hat sich bei den Therapeuten und Pharmakologen immer mehr die Meinung festgesetzt: Opiana übe seine directe, nächste und primäre Wirkung euf die Nerven aus, was aber sonst noch von ihm als urz-Helliche Wirkung wahrgenommen werde, sei es auf ilas Blut oder auf den plastischen Process, sei lediglich Eltoas Secundares, eben nur spätere und vermittette Folge der in den Nerven hervorgebrachten pründren Veranderung. Diese Summa," so spricht er nun sein Urtheil über diese Ansicht aus, "diese Summa man Wer dermaligen fast allgemeinen wissenschaftlich-praktischen Ansicht über des in Rede stehende grosse, vielleicht grösste Medicament, halten wir allerdings für einen brithum, und zwar für einen die wahre Einsicht verstellenden, aber für keinen, der ohne gute Inductionen entstanden wäre; überall für keinen grundlosen; vielmehr sind seine Grundlagen keine andern, als solche, die bei Vermeidung von Unversichtigkeiten, zur Begeundang der währen Bikenntniss benützt werden massen."

Dazenen spricht er seine Ansicht mit den solgenden Worten aus: Dass die directe arsneiliche Wirkung des Opiums, - also sein pharmakodynamischer Charakter - in Erhebung der Energie und Thätigkeit des Bhetes bestehe, seine vielfach heilsamen Wirkungen aber auf das Nervensystem, namentlich auf einseitige, pathologische Erregungen desselben, nur secundäre sind. d. h. sie erfolgen eben pur dadurch, dass vermittelst der könstlichen Erhebung der Thätigkeit und Energie des Blutes jene Einseitigkeit gehoben, die krankhafte Diferenz ausgeglichen, mit Einem Worte: die harmonische Stellung der beiden organischen Systeme zu einander wieder zurückgeführt wird. Daraus nun und noch aus einem, aber nicht hieher gehörigen Grunde zieht Sacus den Schluss: "Optum ist also kein Nervinum, - d. h. kein Medicament, dessen nächste Wirkungen die Nerven als sensible Gebilde treffen."

Da haben wir nun die abweichenden Ansichten über Opium. Wir könnten aber diese Ansicht unbeachtet lassen, wenn sie nicht zur Grundlage für die Indication und Contraindication des Opiums in Krankheiten von den rationellen Allopathen featgehalten würde. zieht Sacus aus seiner eben angegebenen Ansicht den Schluss: dass Opium überhaupt schlechthin von jeder Art der Anwendung ausgeschlossen, wo die Blutthätigkeit wie immer vorschlagend ist, dagegen immer indicirt sei, wo das Gegentheil stattfindet, d. h. 100 die Sensibilität vor der Blutthätigkeit gesteigert ist. Und gleichwohl beruht diese von Sachs aufgestellte und festgehaltene Indication und Contraindication unseres Mittels auf einem folgenreichen Irrthume. Denn Opium kann in beiden Fällen indicirt sein. Damit ich aber nicht missverstanden werde, so nenne ich für beide Fälle vorläufig nur ibre Repräsentanten, und zwar für den erstern den Hirnblutschlag und für den zweiten das Alekrium tremens polatorum. Auf heide Krankheiten . 08, . . .

aber komme ich im weitern Verlaufe dieser Arbeit zu sprechen.

Und somit denke ich die mir gestellte Aufgabe: dem Zusammenhange der beiden Reihen der Opiumwirkungen nachzuforschen, nicht allein gerechtfertigt zu haben, sondern auch darauf die Aufmerksamkeit des Lesers nicht anders als auf einen Gegenstand von entschiedener Wichtigkeit zu lenken.

Wie hängen also diese beiden Reihen der Opiummirkungen susammen? Ausser der Unterscheidung derselben in primäre und secundare Wirkungen, erhalten wir von den Allopathen keinen weitern Aufschluss. Selbst Sacus, dem man sonst nicht nachsagen kann, dass er einer Gelegenheit ausweiche, wo Ansschlüsse zu geben, hat hieraber weder eine befriedigende, noch auch eine vollständige Auskunst gegeben. Denn wenn er über die letztere Reihe der Opiumwirkungen, welche nach ihm die primären sind, sich mit den Worten aussett: "Was aber drückt dieses weiter aus, als dass dieses Mittel, überhaupt die Blutspannung und Blutthatigkeit steigernd, unter gewöhnlichen Verhältnisse zunächst und am stärksten vom Gehirne empfunden wird. so dass mässige Gaben leicht einen Blutdruck auf dasselbe ausüben, der sich durch Gefühl von Eingenommenheit des Kopfes und drückenden Kopfschmerz manifestirt, grössere aber schon Gehirndepression durch's Blut. und sehr grosse wahren Gehirnblutschlag erzeugen ?" - Wenn nun diese Annahme Sacus' auch richtig wäre. welches Band besteht aber zwischen diesen und ienen secundaren Wirkungen? Diese Auskunst ist uns Sacus achuldig geblieben, selbst wenn man seine Annahme zelten lassen könnte, dass die Wirkungen des Opiums im Blute die primären und die in der Sensibilität die secandaren seien.

Wollen wir nun die für die richtige Anwendung des Opiums nöthige Antwort auf unsere vorliegende Frage anden, so müssen wir mit dem Wege zuerst im Reinen

sein, auf welchem wir mit Sicherheit den Zutedmmen, hang dieser anscheinend sich widersprechenden Opiane wirkungen gewinnen können: Als diesen Weg nannte ich aber bereits oben die verschiedene Weise, wie man eben das Opium gebraucht. Davon also müssen wir zunächst das Nöthige beibringen, um dem Leser sichtbar zu machen, aus welchen Prämissen der Schluss abgeleitet worden. Aufschluss für unsern Zweck giebt aber ganz besonders das Novisial, wie es bei den Theriakys statt findet. Wir folgen hierin dem Berichte, welchen Sachs davon giebt.

Wenige Grane Opium werden zum Ansange in Wein oder Branntwein aufgelöst genommen und dann noch eine grössere Menge-dieser Getränke nachgetrunken, Ein starker Rausch ist die Folge davon, nach ihm ein tiefer Schlaf. Dieser aber wird nach wenigen Stunden gewaltsam unterbrochen, wie sehr auch der noch Bewusstlose dagegen widerstrebt. Er muss dann unter dem stärksten Eckel so viel kalten Wassers nachtrinken, bis ein anhaltendes Erbrechen zu Stande gekommen, das ihn gleichwohl nicht aus dem Schlastaumel zum Bewusstsein bringen kann. Nach diesem Erbrechen werden einige Schaalen warmen Weins, mit Muskatauss gewürzt, ihm ausgezwungen. Während auch jetzt der Schlaf durch lautes Lärmen aller Art abgehalten wird, erhält der Lehrling die sweite, aber doppelt so starke Dose Opium, die ihn zu einem Gegenstande der Belustigung für die Umgebung macht, da er einige automatische Beweglichkeit zwar wieder gewinnend, gleichwohl in die lächerlichsten Stellungen geräth, ohne weder der Sprache, noch auch einer andauernden absiehtlichen Bewegung fähig zu sein. Endlich überlässt man ihn auf kurze Zeit dem Schlafe, in welchen er denn auch bald mit der tiefsten thierischen Bebaglichkeit sinkt. Nach 4 Stunden wird er aber wieder gewaltsam daraus geweckt, mit kaltem Wasser begossen, die Augen mit Essig gewaschen, zum Geben

genöthigt, was anfänglich gar nicht, dann nur schlecht und unter beständigem Taumel gelingt. Nun stammelt er schwer verständliche Worte, klagt über Kältegefühl und erhält desshalb warmen Wein zum Trinken, der ihm auch wohl bekommt. Denn darauf fühlt er sich wirklich etwas besser, begehrt Speise, kann aber nur einige Bissen wegen der Schwerbeweglichkeit seiner Masticationsorgane geniessen. Wiewohl ihn abermals tiefe Schlaftrunkenheit befällt, so wird er wieder auf alle Weise daran verhindert, bis endlich der von der zuletzt gereichten Opiumgabe berechnete Termin verstrichen ist. Dann lässt man ihm einige Stunden Schlafs. aus dem er wiederum gewaltsam geweckt wird, um eine neue Gabe Opium zu nehmen, von der Stärke der letztern. Auch jetzt wird ihm wieder dieselbe misshandelnde Behandlung zu Theil. Auf dieselbe Weise werden nun die Versuche durch eine Reihe von Tagen fortgesetzt, bis endlich nach 8-11 Tagen das Noviziat vollendet ist.

Stellen wir nun die Vergleichung zwischen den verschiedenen Gebrauchsweisen des Opiums an, so denke ich die Grösse der Gabe, dann aber den Umstand hervorheben zu müssen, ob man zur Einnahme einer grössern Gabe sich erst durch hervorgegangene successive Gewöhnung an dieses Mittel vorbereitet hat, oder ob man dieselbe Gabe plötzlich, d. i. ohne vorläufige Gewöhnung daran, einnimmt.

a) Die Gaben dieses Mittels, welche während des Noviziats der Theriakys angewendet werden, müssen, obschon sie nicht unmittelbar tödtlich werden, doch zu den stärksten gerechnet werden. Auf die Einnahme der ersten Gabe folgt nur Empfindungs- und Bewusstlosigkeit, betäubender Rausch, endlich tiefer Schlaf. Insoweit besteht also zwischen einem solchen Lehrlinge u. einem andern Menschen, der gleichfalls ohne vorhergegangene successive Gewöhnung an dieses Mittel eine gleiche Gabe davon einnimmt, gleichwohl schon ein Un-

terechied, der night ohne wegentlichen Kinfluss auf die Wirkung des Mittels, selbst bleiben kann. Der Lehrling nimmt nämlich sein Opium in Wein oder Branntweis aufgelöst, und trinkt darauf noch eine grössere Menge dieser Getränke nach. Ohne die Verbindung des Opiams mit diesen Getränken würde aber dieses Mittel ohne Zweisel eine grössere Wirkung aus's Gehirn und zwar auf das Blut ausüben, so dass es selbst Zufälle erzeugen könnte, welche einem Hirnblutschlage angehoren. Denn nach meiner Ansicht wirken diese Spirituosa antidotarisch gegen Opium, und zwar auf jene Richtung seiner Wirkungen, welche es im Rlute zu erzeugen im Stande ist, und hindern demnach dieses Mittel an der vollständigen Entwickelung seiner Kräfte in dieser Sphäre. Von der Verwandtschaft der Spiritugsa zum Opium aber denke ich erst einige nöthige erläuternde Bemerkungen bei der Besprechung des Delirium tremens potatorum beizubringen.

Und hier ist der Ort, wo wir ohne Weiteres den merkwürdigen Umstand nennen müssen, dass beide Reihan der Wirkungen dieses Mittels in ihrem entwickelten Zustande vereint nicht vorkommen. Aus diesem Umstande kann aber noch keineswegs die Berechtigung zum Schlusse folgen, dass von diesen zwei Reihen der Opiumwirkungen die eine als primäre und die andere als secundäre aufzunehmen und zu behandeln sei.

Wie sehr es sich aber an einem solchen Lehrlinge auf eine augenscheinliche Weise zeigt, dass das Blut immer im Begriffe stehe, verändert zu werden, so kommt es doch nicht zu jener Blutumänderung, welche bei einem Blutschlage stattfindet. Die Schuld an dieser Verhinderung tragen aber die Umstände, welche bei dem Opiumgebrauche obwalten. Wir finden darunter die geistigen Getränke, welche, ausser dem Opium, entweder allein oder gewürzt z. B. mit Muskatnuss, genommen werden; die gewaltsamen Unterbrechungen des Schlafes; das Trinken vielen kalten Wassers, damit

Erbrechen entstehe; das Begiessen mit kaltem Wasser; die Nöthigung zur Bewegung u. s. w.

In dem Maasse aber, in welchem dieses Mittel verhindert wird, seine Wirksamkeit im Blute zu entwickeln, in demselben macht es seine Macht in der Sensibilität geltend, so dass das Gehirn nicht allein als Centralorgan des sensiblen Systems überhaupt, sondern auch besonders und zunächst als Repräsentant der geistigen Thätigkeiten seine Kraft empfindet. Dieses sehen wir vorzüglich theils nach Vollendung des Noviziats der Theriakys, theils auch bei der allmähligen Gewöhnung an dieses Mittel. Wir sehen nämlich, wie bei den herangebildeten Opiophagen das Gehirn immer mehr seine Fähigkeit einbüsst, eine grössere Summe von Vorstellungen gleichzeitig in sich aufzunehmen, zu tragen und zu bewegen, zu regeln und zu beherrschen; wie die Intelligenz immer mehr depotenzirt wird; wie der Mensch endlich in den Zustand des Blödsinns verfällt u. s. w.

Darin findet nun auch jene auffallende, unter allen bekannten Erscheinungen bewährteste Thatsache ihre Erklärung, dass eben diejenigen Vorstellungen und Gemüthserregungen, die der Mensch vor einer bestimmten Opiumeinwirkung in sich zu erregen bestrebt gewesen ist, zu den vorherrschenden, ja zu den einzig in ihm existirenden werden, sobald sich nur die Wirkungen des Mittels in der Sensibilität entwickeln. Denn wir baben wohl hinreichende Gründe der psychologischen Erklärung des scharssichtigen und tiefsinnigen Sacus beizustimmen, dass diese Thatsache weder für einen Zuwachs der Freiheit, noch auch für einen Gewinn an Herrschaft über die innern Zustände, sondern vielmehr für einen entschiedenen Verfall beider zeuge. Während nun diejenigen Vorstellungen, die der Mensch vor der Einnahme des Opiums in sich zu erregen gestrebt hatte. sich erheben und eine ihnen entsprechende Aeusserungsund Handlungsweise zur Folge haben, sobald dieses

Mittel seine volle Wirksamkeit in der Bensibilität enterfaltet, sind alle andern Vorstellungen gelähmt und aus dem Bewusstsein verdrängt, oder wenigstens darniedergedrückt. "Geblieben ist nur," interpretirt Sacmt weister, "entweder Affect oder Leidenschaft, und diese wie jener, einmal eingetreten, und so lange sie zu bestehen vermögen, völlig unbestimmbar. Bezeichnet dies nicht aber die Vernichtung des menschlich vernünftigen nicht blos, sondern auch verständigen Charakters? Und was in die Stelle desselben eingetreten ist, ist's wohl etwas Anderes, als der roheste, durch höhere geistige Einflüsse noch nicht veredelte Thiercharakter?"

Wenn es nun dem Leser wahrscheinlich schon klar geworden, dass ich, bei der Vergleichung der beiden Reihen der Opiumwirkungen im Gehirne, jene Annahme, nach welcher die Wirkungen der einen Reihe die primären und somit die Wirkungen der andern die seeundären seien, durchaus nicht für richtig anerkenne, so muss er, wenn er aus dem bereits Vorgetragenen nur einigermassen zur Beistimmung gebracht ist, mit mit nun weiter untersuchen: wie also diese swei Reihen der Opiumwirkungen susammenhängen. Ich meines Theils, um mich ohne Weiteres bestimmt darüber zu erklären, sehe in ihnen immer nur Wirkungen primären Ursprungs, und halle sie für Wechselwirkungen, im Sinne Harnemanns.

Zur Rechtsertigung dieser meiner Ansicht kann ich jedoch für den Leser meiner Arbeiten kurz sein. Ich habe bereits oben bemerkt, dass diese beiden Reihen der Opiumvirkungen in ihrem ausgebildeten Zuslande vereint nicht vorkommen. Ich füge weiter hinzu, dass, je mehr die eine Reihe hervortritt, desto mehr die andere in Verfall komme. In meiner Arbeit über Cuprum aceticum sprach ich von swei Formen der Wirkungen dieses Mittels und hab sie hervor. Die eine dieser Farmen oder Beihen stellt die nervisen Wirkungen dieses Mittels, die andere aber dielenigen Wirkungen der

den der Schleimhaut des Speisekanals, vorsüglich aben der Schleimhaut des Speisekanals, vorsüglich aben des Magens und der Gedärme, anseigen. An Steade cornutum bemerkte ich denselben Fall. Dieses Mittelhann nämlich die sogenannte Kriebelkrankheit erzeugen. Von diesem unterscheidet man gleichfalls speisen. Von diesem unterscheidet man gleichfalls speisen. Formen, die convulsivische und die gangränöse. Ich habe also den Vortheil, hier der weitern Exposition dieser Formen überhoben zu sein, da der Leser sie besteits in der genannten Arbeit, Hygea Bd. XII., Hafe VI., S. 139, "III. Zusammenstellung der Wirkungen des Cuprum aceticum in den besprochenen Krankheiten mit den Vergiftungen des Grünspans" findet.

Für die Annahme des Verhältnisses aber, dass, je mehr die eine Reihe der Opiumwirkungen hervertritt, desto mehr die andere in Verfall gerathe, bin ich gleichfalls nicht gezwungen, hier weitere Rechenschaft au geben, als welche ich bereits in derselben Arheit gab. Sie befindet sich S. 183, "II. Verhältniss diesen Krankheitszustandes zu jenen Krankheiten, in denen er sich herausstellt, und ihr Ursächliches." Wer also meiner Ansicht nicht beistimmen kann, hat nun vorerat meine Gründe zu widerlegen. Ich glaube mich berechtigt, in diesem Falle ernstlich auf dieser Forderung vorerst zu bestehen.

Und somit kommen wir

b) zur Besprechung des verschiedeneu Umstandes: ob eine grössere Dose des Mittels ohne alle Vorbereilung, oder erst nach successiver Gewöhnung an dieses Mittel zur Einwirkung gelangt.

in Betreff der Gabe gilt als Norm, dass, je grösser sie ist, deste leichter und gewisser das Mittel seine Wirksamkeit im Blute entwickelen könne, und v. v.; sur Erläuterung können die sogenannten Opiumvergiftungen dienen. Und diese haben keine andern Erscheinungen, sie welche einen Hirablutschlag ausser Zweinfel seisen.

Was aber the plötztiche Einwirkung des Opiums und die alimählige Angewöhnung daran betrifft, so gilt dafür als Norm, dass, je weniger der Mensch an dieses Mittel gewöhnt ist, dasselbe desto mehr und sicherer seine Macht im Blute manifestire, und umgekehrt. Denn durch die Gewöhnung oder durch den längeren Gebrauch verliert dieses Mittel immer mehr seine Macht auf das Blut, fasst und treibt aber dagegen immer tiefere und festere Wurzel in der Sensibilität. Die Opiophagen geben ein auffallendes Beispiel dafür.

Eine weitere Exposition dieser Verschiedenheiten halte ich für unsern Zweck nicht mehr für nothwendig. besonders da der Leser selbst, was noch fehlt, sich leicht erganzen kann. Gleichwohl ist aber hiermit ein Ausserst wichtiger Gegenstand für die Praxis selbst - berährt; und ein Umstand von nicht minderer Wichtig-Reit ist es, dans dieser bisher fast gar nicht beachtet, oder bestimmter und wahrer gesagt, nicht einmal geahnet, viel weniger erkannt ist. Es ist aber hier nicht der Ort, in eine Erörterung dieses Vorwurfes einzugeben; bemerken aber will ich nur, dass die so oft sich widersprechenden Wirkungen eines Mittels, welche die Allopathen herkömmlicher Weise durch die Unterscheidung in primäre und secundare hinlanglich erklärt zu haben meinen, von Hahnemann mit genialem Blicke öfters als Wechselwirkungen, die sammt und sonders primären Ursprungs sind, aufgefasst und angenommen wurden, zum offenbaren und sichern Vortheile für die Praxis. Aus diesem Grunde habe ich auch die öfters nöthige Unterscheidung der primären Wirkungen in Wechselwirkungen nach Hahnemann's Vorgange, als einen wichtigen Anhaltspunkt zur richtigen Auffassung und Benützung der Wirkungen unseres Mittels, in den Vorbemerkungen zu dieser Arbeit hervorgehoben.

Und somit kommen wir zur Betrachtung

11. der vorzüglichsten Hirnkrankheiten, ih welchen die Anwendung des Opiams vor allen Mitteln den Vorzug verdient. Und da betrachten wir vorerst das Delirium tremens potatoram und die Apoplexia
cerebralis sanguinen als die Repräsentanten der beiden
Reihen der Opiumwirkungen im Gehirne. Die andern
Krankheiten, welche ich noch nahmhaft machen zu müssen glaube, kommen zwischen diesen beiden zu stehen,
indem sie sich bald mehr an die eine, bald wieder an
die andere anschliessen.

1) Delirium tremens polatorum. Merkwürdiger Weise stimmen bei dieser Krankheit die Allopathen mit den Homöopathen darin zusammen, dass Opium dagegen das Hauptmittel, ja das specifische sei. Wiewohl es aber unser Hauptzweck ist, die arzneiliche Wirksamkeit des Opiums darzustellen; so haben wir beim Säuferwahnsinn eine sich von selbst darbietende, ja sogar sich aufdringende Gelegenheit, den Allopathen thatsächlich nachzuweisen: dass Opium gegen diese Krankheit nur im Sinne des Princips der Homöopathie specifisch sei.

Wiewohl aber die Erscheinungen des Delirium tremens bekannt sind, so führe ich sie doch des Zusammenhanges und auch des Zweckes wegen an. Gehen dieser Krankheit Vorboten voraus, so sind es vorzüglich folgende: Uebelbefinden, Mangel an Esslust und un erquickender Ruhe, znweilen Erbrechen; Schwäche, bald Verdrüsslichkeit, bald Traurigkeit; Unruhe, Angst, Vorahnung des Uebels; Schlaflosigkeit, Kopfweb, Unbehaglichkeit in der Herzgrubengegend; die Hände zittern; das Benehmen bekommt etwas Unstetes und Unsicheres; der Geist schweift herum. - Die Krankheit selbst aber beginnt mit den charakteristischen Delirien. Diese Delirien sind ununterbrochen sehr monoton. Der Kranke nämlich treibt sich mit bestimmten Vorstellungen herum. Gewöhnlich ist es der Wahn, gefangen, an einem fremden Orte von Räubern überfallen, von Mäusen, Ratten und andern sonderbaren Thiergestalten verfolgt, gefressen zu werden. Daher machen die Kranken so äusserst haufig den Versuch, aus dem Bette zu entsprin-

gen: Ausserdem atellen sich noch andere Symptome heraus. Alle Muskeln, vorzüglich die der obern Extremitäten, sind in beständiger, zuckender Bewegung. Das Gesicht ist blass, das Auge stier, glänzend. Beide zeigen ein Gemisch von Angst, Unruhe und einer gewissen Stumpsheit oder Trägheit. Endlich wird der Kranke ganz vergesslich, fühllos, comatös, apoplektisch. Der Puls Anfangs klein, schwach. Die Zunge feucht, wenig Durst; die Hauttemperatur zwar etwas erhöht, die Haut aber nicht trocken, sondern in Schweiss zerfliessend. Die Lebergegend aufgetrieben, schmerzhaft. Die Stuhlentleerung gehemmt, die Fäces verbrannt. - Der Tod kann durch Gehirnlähmung erfolgen. Die Kranken wüthen sich zu Tode, das Gesicht entstellt sich dabei immer mehr, die Frequenz des Pulses steigt auf 180-130 Schläge; das Zittern wird zum Sehnenhöpfen, die furibunden Delirien zu mussitirenden, die Kranken murmeln bis zum endlichen Verstummen, auf dem Rücken liegend, vor sich hin.

Vergleichen wir nun die Erscheinungen des Delirium tremens potatorum mit dem Oplumwirkungen, so Anden wir:

a) in unserer Darstellung der nervösen Reihe der Opiumwirkungen auffallende Achulichkeit, welche aufzusuchen und zu interpretiren ich wohl dem Leser überlassen kann.

Die Leichenöffnungen der an dieser Krankheit Gestorbenen geben, ausser Ueberfüllungen der Venen mit Blut, gleichfalls wie bei den Opiophagen, keinen bestimmten Aufschluss. Andnal giebt in der Beziehung über das Delirium tremens potatorum folgende Erkläung ab: "Die pathol. Anatomie hat uns keine Aufschlüsse über diese Krankheit gegeben. Manchmal hat man in den Centralorganen des Nervensystems garnichts angetroffen; in andern Fällen zeigte sich ein Congestionszustand derselben, manchmal waren die Hirahäute entzändet. Ich habe aus der Maisen reyale de

yareterbener angestellt, und, obgleich ich manchmal in den Hirnhäuten Alterationen gefunden habe, glaube ich doch, dass sie sich längere Zeit vor dem Tode ausgehildet hatten."

b) Wir haben einen treffenden Beleg des Delirium tremens mit den nervösen Opiumwirkungen. Ich meine die übeln Folgen vom Missbrauche geistiger Getränke, mebald sie sich noch nicht zum Delirium tremens gesteigert und gestaltet haben.

4. Aus dem Bekannten heben wir für unsern Zweckzeine aufallende Thatsache heraus. Der dem Genusse geisaiger Getränke Ergebene hat zum Zwecke, sich dadurch in einen Zustand von Wohlbehaglichkeit zu versetzen. Diese aber, wiewohl er sie erreicht, hält doch aar so lange an, als die Wirkung der Getränke dauent. Darauf folgt Abspannung, Unaufgelegtheit und Hebelbefinden. Um von diesem Uebelgefühle sich au befreien, greist der Trinker wieder zu seinem Getränke. das ihm auch wieder denselben Dienst leistet. Auf diese Weige wird ihm sein Getrank zum Bedürfnisse, und wir sehen, wie und warum er sich gleich dem Opiemhagen in demselben unglückseligen Cirkel zu bewegen getrieben wird. Das Bedürfniss, dieses Unbehagen zu verscheuchen, ist aber so dringend, dass der Trinker augenscheinlich körperlich, geistig und gemüthlich untanglich ist, seinen gewöhnlichen Verrichsungen nachzukommen, wenn er sich nicht wenigstens eine mässige Auffrischung und Belebung durch sein zewehntes Getränk bereitet hat. Dieser Umstand hat aber solche Wichtigkeit, dass selbst der Arzt, welcher den Sänfer heilen will, demselben Anfangs wenigstens von. Zeit zu Zeit mässige Quantitäten desselben Getränkes restation muss.

Uebrigens haben die Wirkungen geistiger Getränke auf den Organismus, wenn sie fort und fort missbraucht errenden, mit den Wirkungen des Opiums an Gesunden

dieselle Aeltalichkeit, welche ich bereite in anderer diesiehung herauszustellen mich bemühte. Mit dieser Ansicht stimmen auch Andere überein, welche keinen Anstand nehmen, sich dahin zu erklären, dass durch einen anhaltenden Missbrauch des Opiums ein Zustand erzeugt werde, ähnlich dem unserer Trunkenbolde.

Wenden wir uns nun zu einer andern hier am mehten Orte stehenden Thatsache, welche wir von Trallas angeführt finden. Nach ihm besteht swischen Opium und Wein eine auffallende Affinität u. Analogie (mira quaedam affinitas et analoga.) Er führt zum Belege dafür nater Anderm folgenden Bericht des Prospen Alpinus as. Sehr viele Aegyptier, welche durch lange Zeit an den täglichen Gebrauch des Opiums gewöhnt waren, wurden von den drückendsten Beschwerden, ja selbst van einer schweren Ohnmacht befallen, wenn sie nicht sar bestimmten Stunde ihr: Opium bekommen, davon aber am sichemten wieder befreit, wenn sie wieder Opium dezegen erhalten hatten. - Merkwärdiger Weise bemenkt er aber dagegen auch, dage er wiele geschen habe, welche von diesen Qualen befreit werden, wenn sie Wein etatt des Opiums in hinreichender Quantitét tranken. Wegen dieser Affinitas, welche also swischen Opiem und Wein stattfindet, können auch nach TRALLES beide Millel eich gegeneeilig substiluirt werden.

Für die Homöopathen, glaube ich, reichen diese angeführten Gründe wehl schen hin, dass Opium gegen das Delirium tremens mar im Sinne des Princips der Homöopathie specifisch sei. Indessen darf ich diese Beistimmung noch keineswege von den Allopathen erwarten, welche den Begriff specifisch unders als wir nehmen.

Aus diesem Grunde glaube ich auch unsern Zweck zu fördern, wenn ich an diesem Orte auf die Ansicht der Allopathen über die Wirksamkeit des Opinms im Delirium tremens, petatorum nebenbei Mickeicht nehme. Und da halten wir uns an Sacus, welcher meines Erachtens nicht nur unter den Allopathen die bisher bedeutendste Arbeit über Opium geliefert hat, sondern auch, obwohl der furchtbarste und unerhitterlichste Gegner der Homöopathie, dennoch unter die scharfsinnigsten und fähigsten Aerzte aller Zeiten gezählt werden muss, und ausserdem alle Eigenschaften besitzt, welche ihn zu dem ersten und nachdrücklichsten Wortführer der Allopathen im Streite mit den Homöopathen befähigen.

Die Allopathen zwar und mit ihnen Sacus nehmen auch an, dass Opium im Delirium tremens potatorum specifisch wirke, haben aber nicht die geringste Ahnong, dass die specifische Wirksamkeit dieses Mittels im Säuferwahnsinn nur im Principe der Homoopathie ihre richtige Deutung und Berichtigung finde. Wenn nun gleich die unrichtige Auffassung der Opiumwirkungen des oft so scharfsichtigen und tiefeindringenden Sacus einerseits von der richtigen Beurtheilung ablenken konnte, so müssen wir doch als Hauptgrund denjenigen hervorheben, welcher im Streite der Homoopathen mit den Allopathen gerade die Principien betrifft, worauf also jede Partei am Ende ihr Handeln reducirt. In dem Folgenden habe ich also nur die Absicht, SACHS' Heilansicht im Delirium tremens potatorum u. del. hier in kurzem Umrisse darzustellen und das Urtheil darüber dem Leser zu überlassen.

Zu diesem Zwecke recapituliren wir vorerst seine Ansicht von den Opiumwirkungen. Er nimmt an, dass die directe arzneiliche Wirksamkeit des Opiums in der Erhebung der Energie und Thätigkeit des Blutes bestehe — primäre Wirkungen; — dass somit seine vielfach heilsamen Wirkungen auf das Nervensystem nur secundäre seien. — Darauf gründet er seine Indication und Contraindication, versteht sich unter der Leitung der Principien der Allopathte. Demnach nimmt er an, Opium sei überall schlechthin von jeder Art der Anwendung ausgeschlossen, wo die Blutthätigkeit wie im-

mer vorachlagend ist; dagegen aber indicirt, wenn die Sensibilität vor der Blutthätigkeit vorwaltend ergriffen ist.

Nun zu unserem Falle, dem Deliriom trem. potat. Das Wesen desselben, besteht nach Sacus in versaliler Alonie des Gehirns, d. h. in krankhast sehr gesleigerter Reizbarkeit und grosser Schwäche der Bluthätigkeit im Centralorgane des Nervensystems. Dennoch kann nach Sacus Opium seine Wirksamkeit in dieser Krankheit nur auf aecundare Weise aussern, d. h. dadurch, dass es die Energie und Thätigkeit des Blutes erhebe. wodurch jene Einseitigkeit aufgehoben, die krankhafte Differenz ausgeglichen werde. Sacus nennt diesen Vorgang gleichwohl den directen Weg zur Hebung dieser Krankheit, and Opium sei desshalb das hier entsprechendete Millel. Das ist nun aber kein directer. sondern offenbar ein indirecter, millelbarer, vermillelter Weg. Doch weiter. Wir lernen Sachs' Ansicht, wie das Delirium tremens durch Medicamente am sichersten gehoben werden könne, am deutlichsten kennen? wenn ich den Schluss der oben anzesangenen und unterbrochenen Stelle hier wörtlich anfähre: "Eben desshalb wird auch nie ein Tumplt in der sensiblen Erregung, ein Schmerz, eine krankhafte Bewegung (durch Opium) gestillt, gehoben, gebessert werden, wenn diese Vorgange auf einem erhöhten Reizungszustande des Blutes beruhen, oder auch nur irgend wie verbunden sind; ja mehr noch; nicht nur Hülfe gewährt das Opiem unter diesen Bedingungen nicht, sondern es vermehrt dann auf die entschiedenste Weise das Uebel, indem es eben dann die Bedingungen desselben unterstützt. Dies aber ist nicht Dogma, nicht Behauptung, auch nicht was schon nicht wenig ware - plausible Ansicht, zondern es ist eben Ausspruch der sum Bewusstsein erhobenen Erfahrungen aller Aerste aller Zeiten. Hierin aber einem Irrthum verfallen zu sein, werden wir nur dann einräumen - dann aber sehr gern - wenn die RYGRA, BL XIV. 18

verausgeschiekten Untersuchungen als irrthünlich oder als zu dem daraus gezogenen Resultate nicht berechtigend, nachgewiesen werden können. Opium also ist kein Nervinum, — d. h. kein Medicament, dessen nächste Wirkungen die Nerven als sensible Gebilde treffen."

Das ist nun in jedem Falle eine für die Homoopathen sehr merkwürdige, bedeutungsvolle, gewichtige und daher beachtenswerthe Stelle. Einmal, weil diese Ansicht irrthümlich ist, wiewohl sie einzig der Ausspruch der zum Bewusstsein erhobenen Erfahrungen aller Aerzte aller Zeiten sein soll. Denn aus dem Gange unserer Darstellungen der Opiomwirkungen im Gehirne geht, wie mir scheint. einerzeils nicht undeutlich hervor, dass weder Sacus' Schluss: "Opium also ist kein Nervinum," noch auch die Annahme richtig sei, dass von den beiden betrachteten Reihen der Opiumwirkungen die eine die primären und somit die andern die secundaren Wirkangen darstellen; anderseils aber ist Satus' Behauptung, dass nie ein Tumull in der sensiblen Erregung, ein Schmerz, eine krankhafte Bewegung durch Opium gestillt, gehoben, gebessert werde, wenn diese Vorgänge auf einem erhöhlen Reizungszuslande des Blutes beruhen oder auch nur irgend wie verbunden sind, da im Gegentheile das Uebel unter diesen Umständen auf die entschiedenste Weise verschlimmert werden würde, - diese Behauptung ist in dieser Allgemeinheit wenigstens gleichfalls unrichtig und würde so nothwendig dem Principe der Homöopathie keinen Raum lassen. Was aber in der Beziehung Opium betrifft, so werden wir im weitern Verlaufe dieser Arbeit selbst Gelegenheit haben, thatsächlich anzuzeigen, dass gerade dieses Mittel unter Umständen, unter denen es nach Sacus das Uebel auf die entschiedenste Weise verschlimmern solf. s. B. im Hirnblutschlage, oft den schönsten Triamph feiern könne.

. Wenn nun allenfalls die Allopathen zur Befestigung

ihrer Annahme, dass die specifische Wirksamkeit des Opiums im Belirium tremens potat. ihre richtige Erklärung im Principe der Homöopathie schon aus dem Grunde nicht finden könne, weil viel grössere als von den Homöopathen bisher gebräuchliche oder bekannt gewordene Gaben gegen dieses Uebel angewendet werden müssten; — wenn sie also diesen Grund dafür geltend machen wollten, so ist dieser auf keine Weise ein richtiger, vom Principe abhängiger, da die Gabengrösse, wie viel auch dagegen gefehlt worden ist, sich immer nach dem Bedürfnisse richten muss. Was aber die Gabengrösse dieses Mittels zur Hebung der verwandten Krankteiten betrifft, so werde ich am Schlasse dieser Arbeit die nöthigen Bestimmungen beifügen.

Diese Thatsache, dass Opium im Delirium tremens potat, seine specifische Wirksamkeit nur im Sinne des Princips der Homoopathie entwickle, ist aber eine so auffallende, dass die Allopathen wohl dadurch auf die Beachtung des Princips der Homöopathie geleitet werden könnten, ja sollten. Allein Thalsachen, selbst die sprechendsten and auffallendsten, haben nun einmal auf die Gegner der Homoopathie, besonders auf iene, welche sich unter die rationellen Aerale zählen, keinen Einfluss. Und überhaupt, die Erfahrung ist eine Achselträgerin, so fügsam und geschmeidig, dass sie sich den Mantel nach dem jedesmaligen Winde ohne viel Widerstreben umhängen lässt; dass die Parteien von den verschiedensten Ansichten und Handlungsweisen, wenn sie mit einander in Kampf gerathen, am Ende immer für ihre Erfahrung einstehen und streiten. Ich selbst hatte vordem den zuversichtlichen Glauben der unerfahrnen Jugend, dass die Gegner der Homöopathie durch sprechende Thatsachen endlich doch überführt werden müssten. Obwohl ich aber, gleich andern Homöopathen. nicht so selten auffallende und glückliche Kuren an theils für unheilbar, theils auch für unrettbar von selbst berühmten Allopathen erklärten Kranken mache, ere ist

doch meine Hofnung, dass meine Vorgänger nach erhaltener Kunde der gelungenen Heilung nun über die Homöopathie günstiger urtheilen würden, bisher immer eine vergebliche gewesen. Fiel aber gleichwohl das Urtheil über die Homöopathie manchmal günstiger aus, so gieng dieses Urtheil doch nur von angehenden oder doch wenigstens von solchen Aerzten aus, deren Kunst noch nach Brod zu gehen gezwungen ist.

Was also können und sollen wir zur Anerkennung des Princips der Homoopathie sunächst für soiche Gegner thun, welche die wichtigsten Wortführer sind? Ich weiss nur einen Ausweg, und der ist meines Erachtens anch derjenige, welchen man am Ende doch einschlagen wird. Ich meine die wissenschaftliche Begründung des Princips der Hömöopalhie. Denn diese kann sich von dem Unglauben, von dem Zweisel und der Versolgung der Allopathen nur dadurch befreien, dass sie denjenigen Weg einschlägt, auf welchem sich zeigen lässt, dass die Resultate der Erfahrung auch nothwendig seien, d. h. dass sie sich aus der Natur des Gegenstandes, aus seiner innersten Gesetzmässigkeit als nothwendig aufdrängen, und dass mithin die Wirklichkeit sich zur Nothwendigkeit erhebe. Diesen Weg zeigt aber allein die Theorie. Und somit ist die theoretische Begründung des Princips der Homöopathie eine unvermeidliche Arbeit, die zwar hinausgeschoben, aber nicht aufgehoben werden kann. Was aber bisher dafür zethan worden ist, hat auch schon mehr oder weniger Widerspruch erfahren. Das geschah auch bereits meiner Ansicht, mitgetheilt in dem Aussatze: "Ist der Arst Minister oder Magister naturae?" \*) Und so muss man

<sup>\*)</sup> Das geschah neulichst von Schrön. Man sehe in der Hygen XIII. Bd., 5. Heft seine "nothwendigen Bemerkungen" zu meinem Aufsatze: "Ist der Arzt Minister oder Magister naturae?" Griesenlich fügt dem Ende dieser "nothwendigen Bemerkungen" Schrön's folgenden Beschluss bei: "Im nächsten Hefte wird noch Dr. Schmidseine Ansichten gegen Widenmann vortragen, dann kann diese Con-

wohl an diese Arbeit unverdrossen Hand anlegen und ausdauern, bis sie gelungen. Erst dann — und nicht

verention als beendigt angesehen werden, da alle das Wort hatten." Ich glaube den Sinn zu verstehen, welchen Grikssklich in diese Bemerkungen gelegt haben will. Eine Conversation in der Weise geführt, in welcher Schrön's "nothwendige Bemerkungen" zu melnem Aufsatze verfasst sind, können unserer Sache auf keine Weise förderlich werden, sondern müssen sie sogar in grossen Nachtheil bringen. Das ist mein Urtheil. Und gleichwohl habe ich gute und redliche Gründe, zu diesen "nothwendigen Bemerkungen" Schrön's wieder einige nothwendige Bemerkungen zu machen und mitzutheilen, und zwar wie Schrön "aus Liebe für die Sache." Ich kann desshalb nicht umhin, Grikssklich angelegentlichst zu ersuchen. diese meine Bemerkungen gegen Schrön in der Hygea aufzunehmen.

Und somit zur Sache. Alles aber, was ich mit meinen Gegenbemerkungen bezwecke, ist: dem Leser nur eine Probe von den Gründen
zu geben, welche Schrön gegen meine Ansicht vorgebracht hat. Auf
diese Weise hoffe ich vorläufig dem Leser das Urtheil über meine
und S's. Ansichten zu erleichtern. Und zu diesem Zwecke wähle ich
die vorzüglichsten Gründe, welche S. meiner Krankheitsansicht entgegengestellt hat.

Nach meiner Ansicht ist die Krankheit ein eigenes, für sich bestehendes, relativ selbstständiges Leben, welches in einem Organe oder Systeme des Organismus, wodurch immer, zu Stande gekommen ist. Die Krankheit ist ein Leben im Leben.

Nehmen wir nun S's. Entgegnungen dagegen einzeln her.

- 1) Die Krankheit ist cin Leben. Dagegen behauptet S. pg. 406: "Die Krankheit ist kein Leben, sondern ein Process," obgleich er wieder pg. 409 sagt: "Gieht es denn wohl überhaupt ein Leben, das kein Process wäre?" Nun ist nach ihm die Krankheit ein Process; deschalb frage ich bei ihm an, ob man hier nicht auch umgekehrt schliessen dürste, d. h. ob die Krankheit, welche ein Processist, nicht auch ein Leben sei. Im Grunde aber ist diese Frage über flüssig, da sich in seinem Werke: "Die Naturheilprocesse und die Heilmethoden," 1. Tl. pg. 163, solgender Schluss findet: "Die Krankheit ist also ein Lebensprocess." Also ist nach S. die Krankheit doch ein Leben. Und sage ich denn etwas Anderes? Wie aber das zugegangen sein mag, dass mir S. entgegnet hat: "Die Krankheit ist kein Leben, sondern ein Process", das kann der Leser untersuchen. Gehen wir nun weiter.
  - 2) Die Krankheit ist ein relativ selbstständiges Leben. Dagegen

eher — wird sich unser Streit mit den Allopathen beendigen. Das Princip ist das punctum saliens, das Hers

stellt S. pg. 405 folgende Frage: ,, Ich frage, was ist ein relativ selbstständiges Leben. Doch wohl ein unselbstständiges Leben? Denn wenn eine Sache relativ ist, dann bleibt sie nicht mehr positio, oder kann nicht mehr als charakteristisches Moment für sie gegeben werden." Also ist onch S. relativ gleichbedeutend mit negativ. S. hat mir in seiner Entgegnung das logische Denken abgosprochen, desshalb verweise ich ihn an den ersten besten Philosophen von Profession mit der Anfrage, ob der mit dieser seiner Distinction einverstanden sei. - Hören wir nun S. weiter, wie er den Bogriff: selbstständig erläutert. In der Beziehung sagt er gleichfalls pg. 405; "Ich frage Dr. Schmid, wo giebt es überhaupt ein selbstständiges Leben, ausser in Gott?" Da würde Schrön wieder seine Noth mit dem logischen Denken bekommen, wenn man ihm auf den Leib gienge. Denn da nach ihm der Begriff: relativ gleichbedeutend ist mit negativ, so muss auch der Begriff; absolut gleichbedeutend mit positiv sein. Aus diesen Prämissen folgt, denke ich, streng logisch, dass es überhaupt kein Leben, ausser in Gott, gebe. Dem-'nach haben wir Menschen alle, wie wir und so viel wir sind, kein Leben. Was Wunder also, dass S. keinen Glauben hat an das Eigenleben, an die vita propria eines Organes in einem Organismus. z. B. der Leber, der Lungen im thierischen Organismus? Um wie viel mehr muss daher S. erst diejenigen belächeln und bemitleiden, welche so weit gehen, dass sie von einem Leben der Natur reden? Doch im Ernste: S. kann entweder keinen, oder wenigstens nicht den richtigen Begriff haben vom Eigenleben, von der vita propria eines Organes in seinem Organismus. Was aber Leben hat, das hat auch Selbstständigkeit. Daher hat auch jedes Organ in seinem Organismus ein selbstständiges Leben. Jedes Organ ist aber zunächst mit seinem Organismus im nothwendigen Verbande und hat zu dessen Erhaltung beizutragen, ist ihm also untergeordnet, unterthan. In dieser nächsten Beziehung - Relation - eines Organes zu seinem Organismus heissen wir sein Leben ein relativ selbstständiges. Und somit drückt der Begriff relativ keine Negation der Selbstständigkeit aus, wie S. will. Auch hat meines Wissens kein Logiker den Begriff relativ so erläutert, wie es S. gethan. Somit kann ein selbstständiges Leben in einem andern Leben existiren, in welcher Beziehung es ein relativ selbstständiges Leben ist. Und weil mun, herkömmlicher Weise, zur Erläuterung eines Gegenstandes in Füllen, in welchen es sich nicht füglich thun lässt, sie mit Schritt für Behritt fortgoführten Grunden vollkommen zu befestigen, Beispiele

r

der Hemeopathie. Erhält sich das Princip und wird es begründet, dann hält sich auch die Homeopothie für alle

wählt und laut Erfahrung mit Erfolg wählt, so that ich es und thue es wieder. Nehmen wir zu dem Zwecke die Bürger in einem Staats. Der Staat bildet einen Organismus, die Bürger sind Organe in diesem Organismus. Dieser Annahme, glaube ich, kann man nichts Haltbares entgegenstellen. Ist aber diese Annahme gegründet, wer wird denn dem Bürger eines Staates seine Freiheit oder, was dasselbe ist, seine Selbatständigkeit, sein Eigenleben streitig machen können, wenn er gleich ein Glied oder Organ des Staates, seings Organismus, diesem untergeordnet, unterthan ist und daher Dienste nu leisten hat? Aus dieser Relation des Bürgers zu seinem Staate geht nur die Beschränkung seiner Freiheit bervor, welche in dieser Beziehung daher nur als relativ aufgefasst und behandelt werden kann. Der Bürger hat also, trotz seiner Unterthänigkeit gegen seinen Staat ein selbstständiges Loben, z. B. in seinem Haushalte, in welchem ibm der Staat so lange nicht hinderlich wird, so lange dadurch sein Leben nicht beeinträchtigt werden kann.

Wiewohl aber Schnön pg. 405 behauptet: "Sofern aber die Grenzen der Belativität nicht bestimmt werden, ist der Werth des Epithetons durchweg ein negativer, eher den Mangel als den Besitz des fraglichen Epithetons anzeigend"; so muss die logische Unrichtigkeit dieser Behauptung dem Leser wohl schon aus dem eben Bemerkten einleuchten. Die Krankheit ist im Gegentheile durchaus nichts Negatives, sondern immer etwas Positives.

3) Die Krankheit ist ein eigenes, für sich bestehendes Leben. Dagegen bemerkt Schnön pg. 404: "Rin eigenes, für sich bestehendes Leben müsste, sollte ich meinen, ja wohl ohne irgend ein anderes Leben su seinem Substrat zu haben, existiren können. — Wer aber hat je nur unter irgend einem Verhältnisse von der Existenz einer Krankheit ohne thierisches Substrat gehört, oder wer wird uns den Beweis der Existenz eines solchen Nonens sichern wollen und können? Wie einerseits die Unrichtigkeit dieser Meinung Schnöns schon aus dem Vorhergehenden einleuchtend ist; so schreibt er mir anderseits in seiner Frage etwas zu, wovon ich gerade das Gegentheil behaupte, annehme und mit ihm übereinstimme. Doch gehen wir etwas in diesen Vorwurf ein.

An der unrichtigen Meinung Sonnöns trägt entweder eine falsche Deutung dieser Stelle die Schuld, oder Sonnön hat von der vita propria der Organoeines Organismus entweder keinen, oder doch einen falschen Begriff. Ueber den leintern Punkt habe ich so eben einige Andeutungen gegeben; in Betreff des erstern reichen wohl folgende Remerkungen hier aus. Wonn ich meine ganze Arbeit und den Youtrag derselben muZeiten; fällt es aber, dann fällt auch sie unvermeid-

stere, so begreife ich in der That nicht, wie man zu einer solchen Interpretation kommen könne. Statt anderer Gründe führe ich lagegen sine Stelle an, welche in meinem "Minister oder Magister Naturaes B. 430, wörtlich so lautet; "die Krankheit hesitzt eigene Selbstständigkeit, zufolge welcher sie durch sich selbst fortbesteht, wenn die sie erzeugenden Einflüsse zu wirken längst aufgehört haben. Sie besitzt ferner das Vermögen der Selbsterhaltung, wodurch sie ihre Belbstständigkeit nicht allein gegen den Angriff ausserer ihr schädlichen Potenzen, z. B. der Arzneien, sondern auch gegen die Reaction des gesunden Lebens vertheidigt etc." Auf diese Weise hatte ich den Bestand des Lebens der Krankheit für sich erläutert, so dass ich damit nichts anderen ausdrücken wollte und konnte, als dass die Krankheit ein selbstständiges Leben sei. Wie sehr ich mich nun gegen jede andere Interpretirung als die in dieser Stelle ausgesprochene wahre; so lasse ich mir doch ohne Widerstreben den Vorwurf gefallen, ich hätte in dem Satze; die Krankheit ist ein eigenes, für sich bestehendes, relativ selbstständiges Lehen etc. das, "für sich beglehendes" weglassen können, obschon ich mit diesem Beisalse nur dem richtigen Verständnisse zu Hülfe zu kommen beabsichtigt hatte.

Dass aber Schröns obige Frage nicht gerechtfertigt werden könne, geht wohl schon aus der ganzen von ihm angegriffenen und an die Spitze gestellten ganzen Stelle hervor, welche so lautet: "die Krankheit ist ein eigenes, für sich bestehendes, relativ selbstständiges Leben, welches in einem Organismus, wodurch immer, zu Stande gekommen ist. Die Krankheit ist ein Leben im Leben." Wo ist denn da gesagt, dass eine Krankheit ohne thierisches Substrat existiren könne? Da folgt ja gerade dan Gegentheil daraus! Einer jeden andern Bemerkung enthalte ich mich.

Diese Erläuterungen, glaube ich, sind hinreichend, das rechte Licht auf den Schluss zu werfen, welchen nun Schrön zunächst S./
406 mit den Worten macht: "Die Krankheit ist kein Leben, sondern ein Process; sie ist insonderheit kein für sich bestehendes, relativ selbstständiges Leben, sondern sie ist ein Nichtselbstständiges, nicht für sich Bestehendes, wohl aber ein relativ Selbstständiges, das heisst ein Unselbstständiges, ohne thierisches Leben gar nie und nimmer Existirendes." Das ist Schröns wörtlicher Schluss, worüber das Urtheil zu fällen ich dem Leser überlassen kann.

Wiewohl ich nun glaube, dass die bisherige Erläuterung der Entgegung Schnöns gegen meine Krankheitsansicht bereits hinreiche, das rechte Licht auf seine gebrauchten Gründe zu werfen; so habe leh dech den Leser noch auf Anderes und zwar zieht minder WiehDiese Ablenkung von unserem Ziele wird wohl derjenige Leser nicht für ungelegen halten, welcher zum

tiges aufmerksam zu machen. Schrön hat sich nämlich wesentliche Verfälschungen gegen meine Arbeit zu Schulden kommen lassen. Du ich aber keinen Grund habe, bei Schnön eine böse Absicht darin zu suchen; so bleibt kein anderer Ausweg als der, dass er mich selbst in wesentlichen Punkten nicht verstanden hat. Und gleichwohl macht mir Schrön denselben Vorwurf, wenn er S. 422 sagt: "Schmid schreibt über meine Ansicht und hat sie nicht aufgefasst; das ist nicht wohlgethan," Doch ich muss meine Beschuldigung beweisen, 'Wir lassen ihn desshalb selbst reden. S. 407 sagt er: "Das beweist, dass nicht die Krankheitsschädlichkeit, die Schmid fälschlich "Krankheit" heisst, und der er irrthümlich eigenes, für sich bestehendets Leben erdichtet;" ferner S. 411: "Soll ichs noch tausendfältig im Sichtbaren beweisen, dass die Schwid'sche Annahme einer lebendigen Krankheit ein Irrthum ist, und dass er die Krankheitsnowe gants ohne Grund für ein für sich bestehendes, relativ selbatständiges Leben angesprochen hat?" Ich fordere nun Sonnön auf, mir nachzuweisen, dass ich die Krankheitsschädlichkeit, die causa pocens oder seine vielgeliebte Nowe für Krankheit ausgegeben habe. Ich habe aber desshalb so wichtigen Grund, auf dieser Forderung zu bestehen, weil diese Verfälschung gerade das Steckenpferd ist, mit und auf welchem Schnön so wunderliche Sprünge und Sätze macht.

Indessen vernichtet diese Verfälschung wohl schon eine einzige Stelle, welche ich in meinem "Minister oler Magister Naturach wörtlich S. 430 so gegeben habe: "Eine Störung der Verrichtungen, durch eine äussere Schädlichkeit in einem Individuum verursacht, ist, so sehr sie auch den Schein der Krankheit an sich tragen mag, noch keine Krankheit, sobald sie nicht zur innern Störung geworden, nicht in das Leben selbst aufgenommen ist, noch keine innere Selbstständigkeit und eigenthümliche Form gewonnen hat. Eine bloss von Aussen bewirkte Lebensbeschränkung, wie z. B. ein vorübergehender Schmerz von einem Schlage oder ein einmaliges Husten von kalter Luft hervorgebracht, ist noch keine Krankheit, weil sich dabei in dem Individuum noch kein selbstständiger Process gebildet hat, Konnte ich wohl bestimmter und deutlicher reden, dass ich unter Krankheit nicht die Krankheitsschädlichkeit, oder Schnöns Krankheitsnowe verstehe?

Ein anderes Falsum, welches Schrön beging, ist, wiewohl unwesentlich, doch seiner Handgreiflichkeit wegen hier bemerkenswerth. Die Stelle ist S. 413 wörtlich diese: "Unser werther College Schniphat daher ein übles Mittel gewählt, den Hergang des Heilprocesses siner Methode un begründen und andere Erkharungsversuche zu untNutzen der Kunst und der Kranken sehnlichst wünscht, ge möge sich doch der Streit der Homespathen mit den

kräften, als er zum Grundaxiom für seinen Bau eine Ansicht des Merra Dr. Glückun wählte, "welche" nach eigenem Geständnisse Schmids (S. 416) "gegenwärlig nicht einmal die rechte, viel weniger sine vollständige Beleuchtung erhalten hat."

Dor Leser findet aber in meiner Arheit auf der von Schrön angemeigten S. 416 meine Aeusserung über Dr. Glückens Arbeiten. Ich führe sie der Bestimmtheit wegen hier wörtlich an. Sie beginnt S. 415 und ist diese: "Ich bringe hiemit einen Gegenstund zur Sprache, der, wiewohl er die Grundlage unserer Untersuchung und daher von der ersten Wichtigkeit ist, gleichwohl gegenwärtig nicht einmal die rechte, viel weniger eine vollständige Beleuchtung erhalten hat. Was deschalb mich betrifft, so habe ich vorerst die Erklärung abzugeben, dass ich die folgenden Andeutungen vom Naturleben überhaupt und .von dem thierischen Einzelleben, insbesondere nicht meiner eigenen Forschung verdanke, sondern dass ich sie aus dem Manuscripte des Dr. Glücken: "das organische Leben" entlehnt und zu unscrem Zwecke geordnet babe. Indem ich aber hiermit diese Erklärung abgebe, will ich zugleich auf diese in der jetzigen Verwirrung willkommene und nöthige Gabe, als Resultate eines vieljährigen Denkens und Studiums vorläufig aufmerksam machen, welche mein verehrter Freund wahrscheinlich bald zum Gemeingute machen wird." Das ist saleo wörtlich die Stelle. Nun, wo gestehe ich denn, dass die Ansicht ·des Hrn. Dr. GLÜCKER gegenwärtig nicht einmal die rechte, piel weniger eine vollständige Beleuchtung erhalten hat? Habe ich das .gesagt oder, wie Schrön vorgibt, gestanden? Das hiesse in der That einem die Worte im Munde verdrehen, wenn sie nicht chen .gedruckt wären. Der Zusammenhang ist aber wörtlich der: "Ich -bringe hiemit einen Gegenstand zur Sprache, der, wiewohl er die Grundlage unserer Untersuchung und daher von der ersten Wichtigkeit ist, gleichwohl gegenwärtig nicht einmal die rechte, viel weniger seine vollständige Beleuchtung erhalten hat."

In der Weise hat Schrön meine Ausichten öfters aufgefasst. Dafür noch ein Beleg. Schrön sagt S. 423 als Vorwurf gegen mich: "Der Naturheilungsprocess heilt tausend Fälle ohne Arzt und noch dazu, wo er nicht allein die Krankheit, sondern auch den ohne ihren Reistand ohnmächtigen "Magister," Naturae gegen sich hat." — Ich fendere nun Schrön auf, mir in meinen Arbeiten irgendwo eine Stelle machzuweisen, aus welcher hervergieuge, dass ich die Hellkraft der Matur verachte, oder dass ich behaupte, Krankheiten könnten nicht sine Hülfe der Kunst gehoben werden. Denn diesen Vorwurf macht mir Semaln. Degegen kann ich aber mit der gröseten Bestimmtheit

Alöopathen in Kürze auf eine glückliche und richtige Weise entscheiden.

von mir sagen, dass ich nicht allein die Heilkraft der Natur hoch in Ehren halte, sondern dass ich niemals die Heilungen der Krankheiten nach den Grundsätzen der Allöopathie weder läugnete nuch verkleis perte. Damit habe ich aber noch nicht zugestanden, dass der Arzt zur Heilung einer Krankheit nach dem Princip der Homöupathie der Naturheilkraft wesentlich bedürfe. Dieses vielmehr und nichts Anderes ist es, was ich läugne. Denn nach meiner Ansicht setzt das Mittel, nach dem Princip der Homoopathie gegen die Krankheit gewählt und gebraucht, dieso colee und tilgt sie aus, wie Kleesalz den Tintenfeck in der Wäsche auslöscht. Das Mittel wird aber in dieser seiner Tens. denz die Krankheit zu fixiren, zu hemmen und zu vernichten, von der Naturheilkraft nicht unterstützt. Aber aus dieser Ansicht folgt durchaus nicht, dass ich, neben dieser Wirkung des hom. Mittele gegen die Krankheit, das Wirken der Naturheilkraft dagegen in anderer Weise läugne, verkleinere oder nicht nach Verdienst anschlage. - Hiemit habe ich nun auch den Centralpunkt angezeigt, von dem alle meine Bestrebungen zur Begründung des Princips der Homoopathie ausgehen, und auf den sie wieder zurückführen.

Im Gegensatze aber mit dieser Ansicht behauptet Schrön S. 436z, die Krankheit ist keine Feindin des Lebens, sie ist ein durch Nothwendigkeit bedingter Naturprocess, der nicht unbedingt zu unterwdrücken wäre, wenn wir's auch könnten. Aber wir könnens zum Glück nicht, wenn wir schon wollten; was ich für ein wahres Glück balte, weil sonst die heilgamen Operationen der Scele gar oft sum Schaden des Organismus würden unterbrochen werden."

Also "die Krankheit ist keine Feindin des Lebens"! Dann darf man auch mit gleichem Rechte einen Aufrührer in einem Staate für keinen Feind desselben halten und als solchen behandeln; dann darf auch der Aufrührer nicht unterdrückt werden, wenn man es auch könnte u. s. w. - Da nach Senkön die Krankheit ein "Heilungsprocess" oder ein "Rettungsprocess" ist; so drängt sich natürlich auch die Frage auf, was denn die Krankheit zu heilen, zu retten habe? Somnen hält es ferner für ein wahres Glück, dass so ein Naturprocess oder die Krankheit nicht unbedingt unterdrückt werden könne. Wean was statt des Wortes "unterdrücken" auslöschen oder austilgen u. d. gl. setzt, wozu der Sinn berechtigt; so behaupte ich, dass gerade dieses der Vorschrift und dem Sinne des Princips der Homöspathie und somit der Aufgabe des hom. Arztes entgegen sei, welcher eben durch die vellkemmene Lösung seiner Aufgabe zum Magister Naturae wird und somit das Höchste leistet, was der Kunst je möglich werden kann. Ich halte aber diesen Punkt für einen Gegenstand von selcher WichEhe wir aber das Delirium tremens potatorum verlassen, glaube ich auf Cuprum acet. einen Rückblick machen

tigkeit, dass ich , sobald sich in meinen vorgenommenen Arbeiten eine schickliche Gelegenheit bietet, darüber mich deutlicher zu erklären mir vorgenommen habe.

Ich denke nun, dem Leser eine Probe von den Gründen gegeben zu haben, welche Schrön gegen meine Ansicht gebraucht hat. Und nur das war meine Absicht. So begründet aber ist die ganze Entgegming Schröns gegen meine Ansichten. Ob nun diese auf solche Weise widerlegt seien, das mag der Leser entscheiden.

. Und somit deake ich nur noch einen Vorwurf Schröne gegen meine Ansichten hervorheben zu müssen. Er ist S. 412 dieser: "der Verfasser hat das Wort ,, polar" gebraucht, und S. 413: ,,die erste Frage ist naturlich: was ist polar? Das Schlimmste ist, dass das Niemand weise. Wir wollen zehn denkende Männer um die Definition des Wortes "polar" befragen, und welcher nicht sagt, das weiss ich nicht, wird eine andere Erklärung bringen als wieder ein Zweiter und Dritter thun wird. Dr. Schmid hat es weislich unterlassen, eine Definition zu geben." Ob diese Unterlussung von meiner Seite aus Weisheit herrühre, beweiset meine Entgegnung gegen Widenmann. welche im XIII. B. 6. Heft fer Hyg. bereits abgedruckt ist. Darin Andet pun der Leser meine Ansicht von der Polarität, so dass ich darauf verweisen kann und vor der Hand auf diese Beschuldigung Schnöns nichts weiter zu erwiedern habe. Ich hatte aber diese Entgegnung gegen Widenmann an Griesselich bereits mehrere Monate früher übergeben, ehe ich noch Schköns Entgegnung gegen meine Ansichten kannte.

Und nun nur noch einige Bemerkungen zu Schrön': Arbeit: "Die Naturbeilprocesse und die Heilmethoden" und zu seiner Vergleichung derselben mit meinem "Minister oder Magister naturae" und mit meinen "Grundzügen des Princips der Homoopathie." S. sagt desshalb pg. 403: ,,Es sind die Axiome nach Möglichkeit meiner Kräfte durchweg mit Momenten zu begründen gesucht, die nicht durch am Studirtische componirte Redensarten, sondern durch das Experiment sich als wahr documentirt haben. Das aber hat Schmid bei Abfassung seiner Erklärung, wie es scheint, mitunter vielleicht verabsaumt." Bestimmter und aufrichtiger hat sich aber Schrön desshalb vorher ausgesprochen, indem er pg. 408 folgende Erklärung abgiebt: "So lange indess die Angriffe, so wie die neu hingestellten Sätze offenbar weniger experimentale Basen, weniger Tiefe u. Gründlichkeit, oder weniger Sorgfalt und umfassende Begründung ihrer Stützsätze sich zu Schulden kommen lassen, muss es meine Anfgabe sein, meine wenigetens logisch gedachte und Wissenschaftzu müssen. Denn in meiner Arbeit über dieses Mittel (Hygen XII. Bd., 2. Heft) hatte ich folgende unbe-

liche, Schritt vor Schritt auf bewiesene Sätze zurückgeführte Ansicht wo möglich zu retten."

Darauf habe ich vorerst zu erwiedern, dass meine beiden genanten Aufsätze bles zum Abdrucke in einer Zeitschrift verfasst wurden, dass aber eine Zeitschrift unmöglich eine Arbeit aufnehmen könne, welche zu ihrer vollständigen und lückenlosen Begründung zu Bänden anwachsen müsste. In meiner Entgegoung gegen Widenmann habe ich jedoch die Bestimmung dieser meiner Aufsätze deutlich ausgesprochen. Alle diese neuen Sätze werden darin als Probleme hingestellt, welche man pro und contra beurtheilen möge.

Von meinem Begriffe der Krankheit sagt Schrön S. 404, dass, da ich ihn nicht wissenschaftlich begründet habe, sohin schon aller Bau, soweit er davon ausgehe, unbewiesen, und als ein unbewiesener nutzlos sei. Da hat nun der Leser wieder eine Probe von S's. logischen Schlüssen, von denen ich im Gange meiner Betrachtungen bereits einige bemerkbar gemacht habe. Wenn aber dieser Schluss richtig ist, dann muss man auch der Schlussweise der rationellen Allopathen beipflichten, wenn sie behaupten, dass, weil das Princip der Homöopathie bisher noch nicht begründet ist, desskalb auch die von den Homöopathen gemachten Erfahrungen nutzlos seien, oder auf Irrthum beruhen.

Doch mich drängt's, dieser Exposition ein Ende zu machen. Während derselben hatte sich der Eckel meiner oft so bemächtigt, dass ich einhalten musste. Ausserdem hat aber der Leser wohl schon genug Anhaltungspunkte für die Beurtheilung der Schrön'schen Entgegnung gegen mich. Und so füge ich nicht nur noch bei, dass ich Schrön's ganze Arbeit, insofern sie auf das Princip der Homöopathie wesentlichen Einfluss auszuüben hestimmt ist, als eine solche ansehe, welche Axiome zum Grunde hat, die falsch sind. Das wur die Ursache, warum ich S. entgegengetreten bin und insoweit ich sein Gegner auch noch bleibe.

Wäre Schrön's Erklärung des Princips der Homöopathie richtig, dann hätten wir auch den Streit mit den Allopathen verloren; denn die Homöopathie wäre nichts Neues und nichts Anderes, als ein Princip der Allopathie. Ich bemerke nur noch, dass der Ursprung der wesentlichen Verirrungen Schrön's entweder von seiner gänzlichen Unkenntniss oder wenigstens falschen Kenntniss des Naturlebens ausgehe. Gleichwohl hat er die Andeutungen, welche ich vom Naturleben als Grundlage meiner Ansicht gegeben habe, mit vernehmer Verachtung als "Compositionen aus der Zaubertasche der

stimmte Erklärung abgegeben: "Im Delirium tremena verdient bei dem genannten Hirnleiden, wonn es der

Naturphilosophie" abfertigen zu können geglaubt. Wenn man aber jenem Arzte, welchem es blos um eine für den täglichen Hausgebrauch zur Noth ausreichenden Routine zu thun, es nicht übel nimmt, dass er sich um die Grundstützen der Therapie nicht bekümmere, so kann man es doch nicht demjenigen angehen lassen, welcher ein Werk über "die Naturheilprocesse und die Heilmethoden" geschrieben hat und davon mit stolzem Selbstgefühl aussagt: "es sei eine logisch gedachte und wissenschaftliche, Schritt vor Schritt auf bewiesene Sätze zurückgeführte Ansicht."

Und somit glaube ich schliesslich nur noch einige Worte über Schrön's gegen mich beobachtetes Betragen beifügen zu müssen. Ich rechne dieses zu den Mustern von Inhumanität und Leidenschaftlichkeit.

Ich habe S. angegriffen, und Niemand kann es mir beweisen, dass dieses aus einem andern als im Interesse der Homöopathie geschehen. Dazu hat aber Jeder ein Recht, wenn er gute und ehrliche Gründe dafür aufweisen kann. Was aber mein gegen S. beobacktetes Betragen betrifft, so fordere ich hiermit den Leser auf, nacktuschen, ob in meiner ganzen Verfahrungsweise gegen S. nicht sorgfültigst jede Persönlichkeit vermieden, ob nur irgend ein Wort gebraucht ist, das von Inhumanität oder Leidenschaftlichkeit gegen Schrön zeugen könnte.

Es war natürlich und nothwendig, dass S. meinen Angriff nicht auf sich beruhen lassen konnte, wenn er sich im Rechte und mich somit im Unrechte glaubte. Denn es ist doch keine Kleinigkeit, welche ich an S's. Arbeit aussetzte und aussetzen zu müssen noch glaube. Aber bei solchen Streitigkeiten darf nicht gute Sitte, darf micht die Humanität verletzt, dürfen nicht Persönlichkeiten in's Spiel gemischt werden, wenn der Sache, um derentwillen die Verhandbungen geführt werden, wesentlicher Vorschub gethan werden soll.

Dass ich aber S's. Betragen in Streitigkeiten bereits kannte, als ich meine Entgegnung gegen ihn schrieb, kann eine Bemerkung darin beweisen, welche ich in der Absicht beifügen zu müssen glaubte, um ein Scandal zu verhindern. Diese Stelle ist pg. 435 wörtlich: "Es erübrigt mir nur noch einen Umstand zu bemerken. Es ist mir nicht unwahrscheinlich, dass sich zwischen mir, Schnön, Manzin und vielleicht auch Andern ein Streit entwickeln könne, wenn sie mir nämlich nicht beistimmen. Wie dem nun auch sei, so ist es mein aufrichtiger und redlicher Wunsch, dass wir den Streit auf eine Weise führen, welche die Wissenschaft, wie unsere Kunst füs-

Orund dieses Deliriums ist, Cuprum acet. den Vorzugvor Opium, wiewohl letzteres ohne Unterschied als Specificum gegen diese Krankheit gerühmt und angewendet wird. Hier ist die Bemerkung am Orte, dass — Cuprum acet das beste Antidot gegen Opium sein müsse, wenn dieses Mittel im Gehirn seine bekannte Wirkung andauernd zu Stande gebracht hat."

Im Verlaufe meiner jetzigen Opiumarbeit hatte ich als Beitrag zur Kenntniss der nervösen Opiumwirkungen im Gehirne einen Fall von einem eigenthümlichen Delirium benützt. Darauf verweise ich nun den Leser. In diesem Delirium war Cuprum acet. nicht allein das die einzelnen Anfälle beschwichtigende und bald hebende, sondern auch überhaupt das Heilmittel: es war das Antidot des Morphium aceticum. Ich habe nun zur Ergänzung der frühern Bemerkungen über dieses Mittel bei Opiumvergiftungen hier noch beizufügen, dass, je mehr, tiefer und fester die Sensibilität vom Opium ergriffen und beherrscht wird, man desto mehr auf Cuprum acet, als Heilmittel bauen könne, welches den meisten angezeigt scheinenden Mitteln den Vorrang streitig macht, wenngleich hier nicht zu leugnen und auch nicht zu übersehen ist, dass Cuprum acet, in einem sol-

dert." Diese Bemerkung durste wohl nicht deutlicher und bestimmter gegeben werden, wenn sie nicht beleidigen sollte. Gleichwohl hat sie Schnön unbeachtet gelassen.

Mich hat aber S's. Entgegnungsweise gegen mich so sehr mit Abscheu erfüllt, dass ich entschlossen bin, ihm kein Wort weiter zu erwiedern auf Alles, was er immer gegen mich unternehmen mag, sobald sich sein Betragen nicht in den Grenzen des Decorum hall. Und gleichwohl kann ich die Versieherung abgeben, dass es mir ausserordentlich leid war, Bennön auf eine solche Weise begegnen zu müssen, da er sich, ich wiederhole es, wesentliche Verdienste um die Homöopathie erworben hat, welche ich selbst nicht für gering halte. Aus diesem Grunde, ich spreche es ohne Scheu aus, könnte ich gleichwohl noch sein Freund werden, wenn ihm an meiner Freundschaft gelegen ist. S.

chen Falle an Stramonium nicht blos einen Gehülfen) sondern sogar einen Nebenbuhler haben könne.

2) Apoplexia sanguinea cerebralis. I)a jeder Arzt den Hirnblutschlag auf den ersten Blick erkennt, so habe ich für unsern Zweck keinen Grund, bei seinen Erscheinungen zu verweilen. Auch genügt hier schondie bestimmte Bemerkung, dass Opium im Hirnblatschlage unter allen Mitteln die erste Aufmerksamkeit des nach dem Principe der Homoopathie behandelnden Arztes verdiene. Denn für diese Annahme enthält bereits die bisherige Darstellung der Opiumwirkungen im Gehirne genügende Gründe. Gleichwohl aber soll Opium nach der Ansicht der Allopathen den Blutschlag direct and nothwendig verschlimmern, and daher in dieser Krankheit auf's bestimmteste und unter allen Umetanden contraindicirt sein. Wenn wir nun auch diese Annahme als eine irrthümliche und haltlose, was sie ist, zu widerlegen für unsern Zweck keinen Grund haben, so müssen wir doch um so mehr auf einen Umstand unsere Ausmerksamkeit hier vorzugsweise richten.

Es ist die allbekannte Annahme der Gegner der Homöopathie, dass der Hirnblutschlag, sobald er zu einiger Bedeutenheit gediehen ist, ohne allgemeine Blutgentleerung nicht glücklich gehoben werden könne. Diese Annahme ist aber so bestimmt und fest gewurzelt, dass man viel eher und leichter an eine Heilung einer Lungenentzündung ohne Blutentziehung glaubt, als beim Hirnblutschlage. Denn in dieser Krankheit müssten die Homöopathen, meint man, gleichfalts ohne Zögern zur Ader lassen, wenn sie einen glücklichen Ausgang erzielen wollen. Das ist der Grund, warum ich dieser Behauptung der Allopathen hier wenigstens einige Betrachtung widme, im Interesse nicht weniger unseres Mittels als der Homöopathie überhaupt.

Ich führe desshalb die Ansicht an, welche Sacus vom Hirnblutschlage in seiner Abhandlung über Opium aufstellt. Dies that er bei Gelegenheit, wo er von denje-

207

nigen Opiumwirkungen auf's Gehirn fiandelt, welche einen Hirnblutschlag ausser Zweisel setzen. "Ueberan aber," bemerkt er schliessend, "wo ein solcher Zustand eingetreten ist, kann er verständiger Weise nicht anders aufgesast werden, als ein Vorgang, bei welchem das Gehirn, als sensibles Centralorgan, durch das Blut schwer gedrückt und, wenn nicht schleunige Hülse gewährt werden kann, erdrückt wird. Eben so aber auch muss die Apoplexia cerebralis sangumea erklärt werden, wenn der Krankheitsprocess selbst in's Auge gefasst wird." Das ist meines Wissens auch die Ansicht der meisten Praktiker.

Eine solche theoretisch einseitige und daher im Ganzen unwahre und praktisch nothwendig zu Missgriffen verleitende Ansicht über den Hirnblutschlag aus Sachs Feder zu lesen, hat mich um so mehr befremdet, da eben Sachs es ist, der nach meinem Ermessen die tiefsten und genialsten Blicke in die Krankheitsprocesse macht, und auf diese Weise der Praxis sehr wesentliche Dienste leistet.

Nun zur Sache. Eine gänzliche Aufhebung der anfmalen Nerventhätigkeit, bei Fortdauer der vegetativen
Verrichtungen, heisst man im Allgemeinen Schlagfluss
— Apoplexia. — Nicht immer wird das gesammte
animale Nervensystem, sondern oft nur einzelne Abtheilungen desselben betroffen. Wird nun das Gehirn
auf diese Welse ergriffen, so stellt sich am Kranken
ein Zustand heraus, den man Hirnschlag — Apoplexia
cerebralis — nennt. Veranlasst wird ein solcher Zustand: a) durch Alles, was auf mechanische Weise
normwidrig auf das Gehirn einwirkt, durch Druck, z. B.
durch angehäuftes und extravasirtes Blut — Apoplexia
sanguinea, — durch Wasser — A. serosa — u. s. w.;
b) auf zum Theil ehemische und e) auf dynamische
Weise.

Das ist bisher über den Hirnschlag festgesetzt. Nun aber dringt sich die Frage auf, die nicht übergangen nygra, na, xiv.

werden darf: woher denn, bleiben wir bei der Apoplexia sanguinea und serosa stehen, woher denn das in den Gefässen stagnirende oder extravasirte Blut, woher das im Gehirne angesammelle Wasser komme, welche Ansammlungen, dorch Ausübung eines Druckes auf's Gehirn, dieses in einen lähmungsartigen Zustand versetzen, ja wirklich lähmen können? Ich kann auf diese Frage mit Berücksichtigung unseres Zweckes nur folgende Antwort geben. Offenbar setzen diese Ansammlungen einen Process voraus und sind daher sein Product, sind nur Aussluss aus einer Quelle. Was aber das Schicksal eines vom blutigen oder serösen Schlagflusse betroffenen Kranken betrifft, so hat er offenbar von beiden zu leiden: vom Processe, so lange er nicht ausgelöscht ist, vom Producte, so lange es fortbesteht und von seinem Processe Zuschuss erhält. Das Product aber, wenn gleich nach seinem Entstehen immer wieder weggeschafft, ersetzt sich doch so lange immer wieder, so lange sein Process besteht; wie der Ausfluss aus einer Quelle so lange nicht aufhört, so lange die Quelle selbst nicht versiegt.

Dieser Ansicht, glaube ich, kann nichts Haltbares entgegengesetzt werden. Somit hat man bei der Behandlung des Hirnschlages auf zwei wichtige Punkte sein Verfahren zu richten: auf den Process sowie auf sein Product. Ferner, denke ich, muss es jeder Arzt zugeben, dass die Heilung des Hirnblutschlages so lange nicht eintreten kann, so lange sein Process, die normwidrige Blutbildung im Gehirn, nicht ausgelöscht ist, wenn man auch sein Product, das Blut, immer, so oft es sich wieder ansammelt, entfernen könnte. Ein Beispiel kann nun unsern Gegenstand weiter aufklären. Wählen wir dazu einen mit Wasser gefüllten Topf beim Feuer stehend und das Wasser zum Sieden gebracht. Will man das Sieden hemmen und aufheben, so hört es nicht auf durch Abschöpfen von dem Wasser, wohl aber dadurch, wenn man entweder den Tops vom Feuer oder

das Feuer vom Topfe entfernt. Das Sieden des Wassers hört aber durch Abschöpfen von demselben aus dem Grunde nicht auf, weil dieses auf den das Sieden unterhaltenden Grund keinen hemmenden Einfluss ausüben kann.

Wenden wir uns nun wieder zum Hirnblutschlage! Soll die Blutentziehung zur Heilung des Schlagflusses Wesentliches beitragen, so kann sie es nur insofern, als dadurch auch auf den Process ein dynamisch hemmender Einfluss ausgeübt wird. Wie sehr ich aber auch von der Richtigkeit dieser Annahme überzeugt bin, so fällt es mir doch nicht im mindesten bei, den Nutzen zu verkleinern, viel weniger zu leugnen, welcher für den Kranken durch die Wegnahme des angesammelten Blutes auf mechanische Weise erwächst. Aber zu irren glaube ich doch nicht, wenn ich behaupte, dass man diesen Nutzen viel höher anschlägt, als er in der Wirklichkeit sich nachweisen lässt. Wählen wir zur Erläuterung eine Thatsache. Wenn die Bauchwassersucht eine solche Höhe erreicht hat, dass der Kranke weder gehen, stehen, noch ruhig liegen kann, und dies wegen der Menge des angesammelten Wassers, so verschafft die künstliche Entleerung des Wassers dem Kranken eine eben so auffallende als grosse Erleichterung. Und diese Erleichterung erfolgt auf mechanische Weise. Welcher Arzt hat aber nicht die Erfahrung u. mit ihr die Ueberzeugung gewonnen, dass mit der künstlich veranstalteten Entleerung des Wassers noch nicht die Wassersucht selbst gehoben sei? Im Gegentheil ' wird das Wasser als Product des Wassersuchts-Processes so lange fort erzeugt und wieder ersetzt, so lange der Process selbst nicht ausgetilgt ist.

Noch ein anderer Umstand beim Hirnblutschlage verdient hier unsere Aufmerksamkeit: der nämlich, dass das extravasirte Blut durch die künstliche Blutentziehung nicht entleert wird, eben desshalb, weil es nicht mehr im Kreise der Gefässe, sondern ausserhalb dieser

sich befindet, wiewohl ich es nicht verkenne, dass durch eine Blutentleerung der Vortheil gewonnen werden kann, dass das Blut am weitern Austreten aus seinen Gefässen verhindert werde.

Was nun aber beim Hirnblutschlage die künstliche Blutentziehung betrifft, so lässt es sich serner nicht verkennen, dass sie auf den Process selbst einen dynamisch verändernden Einfluss äussern. Gleichwohl ist aber dieser Nutzen nicht so ausgiebig und nachhaltend, dass man auf dieses Mittel allein seine Hoffnung bauen könnte. Das thut selbst kein einziger Allopath. Denn immer bringt er dagegen noch innere Mittel zur Anwendung und vorzüglich solche, deren Wirkung auf die Unterleibsergane berechnet ist, um eine Ableitung zu bewirken.

Diese Erörterungen, denke ich, können nun zur Genuge darthun, dass, wenn es Mittel giebt, welche direkt auf den Process des Hirnblutschlages, auf die abnorme Blutbildung, in der Weise einwirken, dass eie ihn selbst hemmen und auslöschen können, - dass unter dieser Bedingung ein Hirnblutschlag nicht allein ohne Blutentleerung glücklich gehoben, sondern sogur elücklicher und sicherer gehoben werden könne. Für ein solches Mittel halte ich eben Opium. Um aber meine Empfehlung des Opiums gegen den Hirnblutschlag nicht etwa schon durch den Einwurf entkräftigen zu lassen. dass diese Krankheit, sobald sie zu einer bedeutenden Höhe gediehen, zur glücklichen und sichern Hebung immer und vor Allem künstliche Blutentziehungen erfordere. habe ich eben diese Bemerkungen einschalten zu müssen geglaubt, welche der Leser übrigens auch aus dem Grunde nicht übel deuten wird, weil sie zugleich ein Beitrag zur richtigen Beurtheilung der Blutentleerungen als Heilmittel sind.

Und somit wird der Leser, um auf Sacus' Ausicht vom Hirnblutschlage wieder zurückzukommen, mir wahrscheinlich auch beistimmen, dass sie theoretisch anwahr sei und praktisch zu Missgriffen verleiten müsse. Denn Sachs erklärt den Process den Hirnblutschlages als einen Vorgang, bei welchem das Gehirn durch das Blut schwer gedrückt und, wenn nicht schnelle Hülfe gewährt werden kann, erdrückt wird.

Noch eine Bemerkung finde ich bier am Orto. Was ich von dem Nutzen der Blutentziehung im Hirnblutschlage halte, geht aus den obigen Bemerkungen hervor. Dazu glaube ich aber noch beifügen zu müssen, dass eine Blutentziehung im Hirnblutschlage für den Kranken keinen wesentlichen Nachtheil nach sich ziehet Das ist auch ein Grund, warum ich bei der Behandlung des Hirnblutschlages in einem dringenden Falle, we eine Blutentleerung einen nach der eben erklärten Weise vortheilhaften Einfluss zur Hebung des Processes auszuüben im Stande ist, Blut zu entziehen keinen Anstand nehme, versteht sich, zur Unterstützung der inzen Behandlung.

Das Verhältniss des Opiums zu andern Mitteln im Hirnschlage, z. B. zur Belladonna u. s. w., denke ich erst bei der Bearbeitung dieser Mittel darzustellen. Aber ein anderes Mittel muss ich hier namhast machen. das zu derjenigen Reihe der Opiumwirkungen, welche sich im Blute manisestiren, in verwandtschaftlicher Beziehung steht und antidolarisch gegen Opium in der Beziehung wirkt, nicht anders als wir in der nervösen Reihe der Opiumwirkungen ein solches Verwandtschaftsverhältniss zwischen Opium und Cuprum aceticum angezeigt haben. Ich meine hier den Crocus. Für merkwürdig halte ich es desshalb in der Geschichte des Opiums, dass gerade sein grösster Lobredner, der geniale Sydenham, ein Opiumpräparat componirte, in welchem nächst Opium eben Crocus das vorragendste und mächtigste Mittel ist. Ich meine das Laudanum liquidum Sydenhami oder die Tincturam Opii crocatam.

Hier ware auch der Ort, den Nutzen des Opiums in chronischen Congestionen des Blutes im Gehirne zu

zeigen. Da jedoch diese Blutcongestionen ihre Wurzel meist im Unterleibe haben, so ist es auch besser gethan, sie erst da zur Betrachtung zu bringen, wenn bei der Darstellung der Opiumwirkungen die Reihe an ihre Wurzel kommt.

Das sind nun die beiden Repräsentanten für die zwei Bethen der Opiomwirkungen im Gehirne. Die übrigen Hirnkrankheiten, gegen welche Opiom vor andern Mitteln angewendet zu werden verdient, kommen zwischen dem Delirium tremens potatorum und zwischen dem Hirnblutschlage zu stehen, sich bald mehr an diesen, bald wieder an jenes anschliessend. Unter diesen müssen wir namhaft machen

3) den Schwindel. Dieser hat seinen Sitz im Gehirne. Wiewohl aber der Schwindel nicht allein von verschiedenen Ursachen herrühren, sondern auch entweder idiopathisch oder consensuell sein kann, und daher zu seiner Hebung viele und verschiedene Mittel nöttlig hat, so denke ich doch, dass der Leser, welcher meiner bisherigen Darstellung der Opiumwirkungen im Gehirne die nöthige Aufmerksamkeit zugewendet hat, nicht besonders im Zweisel sein könne über die Art des Schwindels, gegen welchen Opium Ausgezeichnetes leistet und specifisch wirkt. Ich halte es desshalb zur richtigen Anwendung des Opiums gegen Schwindel schon für hinreichend, wenn ich noch einige Erläuterungen hinzufüge.

Meine Andeutungen beziehen sich vorzüglich auf den idiopathischen Schwindel, wiewohl auch ein consensueller, als Begleiter anderer Krankheiten, durch Opium nicht selten gehoben wird, und dieses ganz gewiss, wenn dieses Mittel seine Veranlassung auszutilgen im Stande ist.

Es ist aber nicht immer ein hoher Grad von Schwindel, der im Opium seine Abhülfe findet, sondern es ist, und zwar in der Mehrzahl der vorkommenden Fälle derselben, nur ein angedeuteter Schwindel. Ja die Kranken

klagen selbst, in der Unklarheit ihres Zustandes, blos über ihren Kopf, und nennen den Zustand, wenn man sie nur obenhin fragt, blos einen Schmerz, geben aber auf bestimmtere Frage die Erklärung ab: es sei doch kein Schmerz, sondern vielmehr das Unvermögen des Verstandes bei sonst gewöhnlichen Berufs- und Geschäftsangelegenheiten die sonst ausreichende prompte Leistung an den Tag legen zu können. benütze zur Erläuterung eine Thatsache aus dem gewöhnlichen Leben. Bekanntlich wird man durch eine zu rasche Aufeinanderfolge von Gedanken. Vorstellungen, dunklen Begriffen, von noch nicht zur Klarheit gediehenen Ideen, vom Anhören eines Schwätzers, der vom Hundertsten auf's Tausendste kommt, vom gleichzeitigen Durcheinandersprechen mehrerer Menschen, vom Studieren eines unklaren und schwer verständlichen Buches u. s. w. oft so sehr verwirrt, dass man sich desshalb erklärt: man bekomme den Schwindel darüber. Dieses ereignet sich aber bei denselben Personen nicht, wenn das Einwirken solcher Gegenstände auf den Verstand mit weniger Raschheit und mit mehr Ordnung vor sich geht. Bei Kranken aber, welche sich über eine solche Auffassungsschwäche beklagen, bringen selbst die sonst gewöhnlichen Gedanken, Vorstellungen, Begriffe u. s. w., welche vordem in derselben Zeitfolge, Raschheit und Ordnung ohne nachtheiligen Einfluss auf sie blieben, d. h. keinen fühlbaren Mangel der Auffassung bemerkbar machten, nun den Zustand hervor, welchen wir eben bezeichneten, so zwar, dass sie sich öfters des Ausdruckes dabei bedienen: mein Kopf ist wie verloren. Dieser Zustand kommt aber öfters zu Stande bei jenen, welche mit dem Kopfe anstrengend und anhaltend arbeiten, deren Phantasie vorzüglich und lange ununterbrochen in Anspruch genommen ist: bei Studierenden, Gelehrten, Dichtern u. s. w. Und so interpretirt und restringirt, kann man der Erklärung Voer's nicht alle Wahrheit absprechen, welche wir bereits bei der Darstellung der Opiumwirkungen angefährt haben, dieser nämlich: "Der Niedergeschlagene wird heiter, des Furchtsame muthig, der Muthige kühn, der Kühne wild und tollkühn, der Religiöse wird Schwärmer, den Phantasiereichen umgaukeln zahllose liebliche Bilder, des Verliebte verliert sich in süssen Träumereien, der Muntere tanzt und singt." In dieser Erklärung ist offenbar Wahrheit mit Irrthum in der Weise verschmolzen, dass letzterer das Uebergewicht hat.

· In dem krankhaften Zustande des Gehirns aber, den ich so eben zu bezeichnen mich bemühte, leistet Opium unter allen Mitteln die schnellsten und besten Dienste: es wirkt specifisch. Mit dieser Wirkung des Opiums ist die der geistigen Getränke auf's Gehirn unter denselben Umständen analog. Bekanntlich erlangt bei mehrern Menschen der Verstand zur gehörigen Auffassung von Gegenständen erst eine grössere Schnelligkeit. Lebhastigkeit und Entschiedenheit, wenn sie vorher eine mässige Quantität eines geistigen Getränkes za sich genommen haben. So pflegen auch öfters Muthlose vorerst etwas Geistiges zu trinken vor einer Verhandlung, zu welcher sie mehr als ihren gewöhnlichen Muth brauchen. In der Weise ist es aber auch von den Orientalen bekannt, dass sie vor dem Beginne einer Schlacht sich erst durch Einnahme von Opium dazu ermuthigen. Und in der That ist auch Opium bei krankhafter Furchtsamkeit und Schreckhaftigkeit wahrhaft. specifisch wirkend.

Hieran reiht sich der Schwindel als Symptom der Trunkenheit. In Fällen, in welchen das Einschreiten der Kunst zur Abhülfe nöthig ist, wird Opium, denke ich, allen andern Mitteln den Vorrang abgewinnen, nicht allein durch die Schnelligkeit und Ausgiebigkeit, sondern auch durch die Sicherheit seiner Wirkung. Die Gründe dafür, scheint mir, sind in dem bereits Vorgetangenen enthalten.

Der Schwindel der Betrunkenen aber steht nicht al-

lein in der Mitte zwischen demjenigen, welche für eine krankhafte Sensibilität des Gehirns zeugt, und zwischen jenem, welcher vom krankhaft veränderten Blulades Gehirns ausgeht, sondern er geht auch, ausser dieser Unentschiedenheit, wieder bald von diesem, bald von jenem Grunde aus. Und so wird auch der Schwinstell zunächst unterschieden und aufgefasst.

Dass aber Opium gegen den Schwindel angezeigt sein könne, ob er nun zunächst von krankhafter Sensibilität oder vom krankhaften Blute des Gehirns ausgehe, dagegen wird derjenige nichts einzuwenden haben, welcher mit meiner Erklärung einverstanden ist, die ich über den Zusammenhang der beiden Reihen der Opiumwirkungen im Gehirn bereits oben abgegeben habe. Und in der That leistet auch Opium im Schwindel im Folge krankhafter Blutveränderung im Gehirne und zwar bei vermehrter Quantität nicht selten die besten Dienste. In diesem Falle stellt sich suf den Gebrauch des Opiums öfters Epistaxis ein, worauf der Schwindel nicht selten verschwindet.

Hatten wir aber bisher vorzüglich nur den idiopathischen Schwindel vor Augen, so lässt sich doch nieht verkennen, dass Opium im consensuellen Schwindel, alb Bogleiter anderer Krankheiten, gute Dienste nicht selten leistet. Ich mache hier vorläufig nur auf die Krankscheiten der Präcordialorgane, auf unterdrückte Hämorrhoiden und Menstruen, auf Herzkrankheiten u. s. w. aufmerksam.

Daran schliesst sich

4) der Gehirnschmers — dolor cerebralis, Cephalaes — gegen welchen Opium unter Umständen von allem Mitteln oft das Beste thut. Die Bestimmung dieser Umstände aber, unter welchen Opium die vorzüglichsten und sichersten Dienste leistet, wäre also hier meine Aufgabe. Gleichwohl kann ich nur Andeutungen geben. Denn einerseits existirt unter den Krankheitszaständen des Gehirns fast keiner, der nicht Sehmerzen

zum constantesten Begleiter hatte, anderseits aber wendet man erst in unserer Zeit den Hirpkrankheiten eine ernstliche und andauernde Forschung zu. Hat aber unsere Kenntniss von den Gehirnkrankheiten, und zwar durch die Leistungen der pathologischen Anatomie, in der That eine bedeutende und wesentliche Erweiterung erhalten, so gilt dieser Fortschritt doch vorzüglich nur von den organischen Krankheiten des Gehirns, und da auch wieder nur in diagnostischer Hinsicht. Denn was die Therapie dieser Krankheiten betrifft, daraus haben meines Wissens jene schätzenswerthen Aufschlüsse u. Erweiterungen gleichwohl noch keinen wesentlichen Einfluss ausgeübt. Ja im Gegentheile wird gegenwärtig mit der Annahme einer organischen Hirokrankheit über den Kranken gewöhnlich auch schon der Stab gebrochen, und die Therapie des Gehirnschmerzes, als Begleiter einer organischen Hirnkrankheit, hat sich noch keines Fortschrittes zu erfreuen.

Was nun den Kopfschmerz als constantesten Begleiter organischer Hirnkrankheiten, z. B. der Tuberkel, hydatidöser Geschwülste, des Cancer, der Erweichung, Abscessbildung u. s. w. betrifft, so glaube ich nicht, dass Opium darauf einen wesentlich und andauernd wohlthätigen Einfluss ausübe. Dieser Schluss geht aber auch nicht aus meiner Darstellung der Opiumwirkungen im Gehirne hervor, welche wohl überhaupt sicherer auf die Art des Schmerzes schliessen lässt, als dieses die Bestimmung desselben nach seinen Eigenthümlichkeiten vermag; wie nach der Empfindung: als drückender, betäubender, das Gedächtniss beschränkender, schwindlicher Kopfschmerz; nach dem Sitze: in der Stirne, oder in einer Seite oder Hälfte des Kopfes, was bei der Migraine der Fall ist, u. s. w.

Der Kopfschmerz, welchen Opium heben kann, hat aber entweder einzig im Gehirne seine Wurzel, oder er hängt zugleich mit andern Störungen im Körper wesentlich zusammen. Letzteres ist der Fall bei der sogenannten Migraine. Wenn ich aber hiermit keineswegs erklären will, dass Opium gegen Hemicrania immer oder wenigstens sehr oft helfe, so habe ich doch viele Thatsachen, dass dieser Kopfschmerz manchmal so geartet und begründet sei, gegen welchen Opium die schnellste, sicherste und wohlthätigste Hülfe bringt.

Ein recht auffallendes Beispiel dafür ist mir eine Frau, die seit vielen Jahren zu unbestimmten Zeiten von Migraine befallen wird. Ich bin über 7 Jahre ihr Arzt, und habe während der Zeit zur Abkürzung und Milderung des Anfalles mehrere Mittel dagegen und zwar mit einem Erfolge angewendet, der weder für die Kranke, noch für mich zum Fortgebrauche von Mitteln ermuthigend war. Nicht besser war es meinem Vorgänger ergangen, der sie gleichfalls homöopathisch behandelt hatte. Die Heftigkeit des Schmerzes indessen und seine meist einige Tage lange Dauer bewog gleichwohl die Kranke im Anfalle meist wieder zum Gebrauche von Mitteln. Den meisten Nutzen leisteten sonst Nux vom. und Ipecacuanha im Wechsel. Aber im besten Falle dauerte der Anfall dennoch zwei bis drei Tage an. Jetzt gebe ich immer Opium.

Der Schmerz befällt die linke Supraorbitalgegend, ist drückend, spannend oder stechend. Bewegung, Geräusch und Luft vermehren den Schmerz. Daher sucht sie Ruhe, Einsamkeit und Dunkelheit. Ausser den Schmerzen stellten sich an der Kranken noch andere Erscheinungen heraus und diese halte ich für ein wesentliches Moment zur Wahl des Opiums. Der Puls ist Frösteln, Gähnen, Anorexie und gereizte Stimmung gehen dem Anfalle theils voraus, theils begleiten sie ihn, sowie Uebelkeit und Brecherlichkeit. Die Urine sind Anfangs klar und krampfhaft, dann werden sie dunkler und machen einen Bodensatz. Die Anfangs wechselnde Hautwärme ist endlich andauernd mässig erhöht und ein mässiger allgemeiner Schweiss tritt mit deutlicher Erleichterung im ganzen Befinden

der Kranken ein. — Ber Anfall kommt zu unbestimmter Zeit; die Menstruation hat darauf weniger Einfloss als die Witterungsbeschaffenheit. Andere Individuen bekommen beim Eintritte dieser Witterung meist dasjenige Leiden, dem sie vorzugsweise unterworfen sinck; z. B. Schnupfen, Husten, rheumatische Beschwerden, u. a. w. Die latervalle zeichnen sich meistens durch ein ungestörtes Wahlbefinden aus, und dieser Umstand ist auch ein Grund, warum die Kranke ausser dem Anfalle nicht ieicht zu einem durch einige Zeit wenigstens fortgesetztem Gebrauche von Arzneien sich verstehen will.

Gegenwärtig beschränkt sich also meine Hülfleistung blee auf den Anfall. Gegen diesen gebe ich nun nichte weiter als Opium, welches sich auch noch immer so wirksam und wohlthätig bewiesen hat, dass der Schmerz nicht nur meistens nur einige Stunden andauert und eine auffallend geringere Heftigkeit als vordem erlangt; sondern auch, dass der Aufall selbst bei weitem seltener erscheint. Aus diesem Grunde hält nicht allein die Kranke dieses Mittel hoch in Ehren, sondern ich selbst gebe mich der Hoffnung hin, dass der Kopfsehmern selbst durch dieses, wenn auch nur zur Zeit des Anfalles in Anwendung gebrauchte Mittel endlich in vielleicht nicht langer Zeit ausgetilgt werde.

Bestimmtere Andeutungen über den Kopfschmerz lassen sich bis zur Wahl des Opiums dagegen hier wohlt
nicht leicht geben, wenn diese Arbeit selbst nicht zur
weitläufig werden soll. Und gleichwohl ist es mir selbst
klar, dass diese gegebenen Andeutungen einen nicht
viel grössern Nutzen haben können als auf Opium wieauf ein Mittel aufmerksam gemacht zu haben, welchesbei Hebung der Gehirnschmerzen nicht selten den ersten Platz behauptet.

Schliesslich mache ich noch

5) den Cerebral-Typhus namhaft, in welchem Opium unter Umständen bestimmte und zuverlässige Dienste

leisten kann. Dieser Gegenstand ist aber viel zu wiebtig, als dass er mit nur oberflächlichen Andeutungen
abgefertigt werden könnte. Auf mehr aber könnte bei
einer Darstellung der Opiumwirkungen im Gehirne nicht
eingegangen werden, da Opium nur unter bestimmten
Umständen in dieser Krankheit von wesentlichem Nutzen
werden kann. Den Typhus cerebralis aber werde ich
wahrscheinlich erst betrachten können, wenn ich an
die Bearbeitung des Moschus komme.

Wiewohl ich aber diese Krankheit hier unbetrachtet lassen muss, so kann ich doch einen andern Umstand hier nicht unberührt lassen, da sich zu seiner Besprechung hier die Gelegenheit bietet. Mehrere pathologische Anatomen läugnen die Existenz des Typhus conebralis, einer Krankheit, welcher die Aerzte, besonders ältere, andere Namen geben; das ist aber an der Sache nichts Wesentliches. Diese pathologischen Anatomen geben aber als Grand für ihre Abläugnung dieser Krankheit an, sie seien durch die sich am Cadavee ergebenden Resultate dazu ermächtigt. Aus diesem Grunde haben sich nun auch anter den Hemöopathen selbst einige unbedingte Lobredner der pathologischen Anatomie gegen diese meine Annahme aufs bestimmteste erklärt. Zu dieser Erklärung gab ihnen aber Veranlassung meine Arbeit über Cuprum aceticum, welches ich im Typhus cerebralis unter Umständen als ein remedium princeps empfahl. Ausserdem aber machten sie dieser Arbeit zum Vorwurfe, dass die pathologische Anatomie ihr nicht zum Grunde gelegt ward, und zogen verzüglich daraus den Schluss, dass die ganze Arbeit keinen oder doch nur geringen Werth habe. Dieser Tadel, welcher mir zu Ohren gekommen, ist aber so bestimmt ale auffallend, dass ich wehl geswungen bin, meine Ansicht von der pathologischen Anatomie gleich am Anfange meiner begonnenen praktischen Arbeiten anzugeben: vorzüglich schen aus dem Grunde, weil gich in deren Verlaufe die Benätzung der

pathologischen Anatomie eben nach dieser Anaicht richten wird.

Nach meinem Ermessen geben die enthusiastischen -Lobredner der pathol. Anatomie dieser einen zu grossen und auch einen verkehrten Spielraum. In jedem Falle aber sind es vorzüglich swei Punkte, von welchen die wichtige Würdigung und Benützung derselben ausgehen muss. Einerseils kann es keinem vernünftigen Zweifel unterliegen, dass die pathol. Anatomie blos das Product eines Processes darstelle: dass, sobald dieser ausgetilgt, auch jene untergehe, absterbe, ein Caput mortuum darstelle. Anderseils aber schliesst man wieder aus dem Producte auf seinen Process aurück, wie aus der Wirkung auf ihre Ursache. Demnach hat der praktische Arzt an der pathol. Anatomie immer einen sehr wichtigen Behelf zur Diagnose der Krankheit. Diese Ansicht ist nun auch in Betreff der richtigen Würdigung und Benützung der pathol. Anatomie die bestimmende und leitende für die Therapie Die Homöopathen indessen kommen vollends mit ihrem Heilprincipe und ihrem Handeln in geraden Widerspruch. wenn sie sich einzig an die materielle Seite der Krankheiten balten; vorausgesetzt auch, dass sie ihnen immer zu Dienste stände, was weder gegenwärtig der Fall ist, noch auch aller Wahrscheinlichkeit nach jemals sein wird. Und gleichwohl sind bereits zu einer so einseitigen als mangelhaften Krankheitsauffassung mehrere Homöopathen selbst durch die gegenwärtigen Leistungen der pathol. Anatomie verleitet worden. Indessen wird bei einer Behandlung der Krankheiten nach dem Princip der Homoopathie entgegengesetzt blos der Process der Krankheit ausgetilgt, worauf nothwendig die Materie, das Product von selbst abstirbt.

Ich bin nicht undankbar gegen die vielfachen und grossen Bemülungen derjenigen vorzüglichen Männer der neuern Zeit, welche der pathol. Anatomie ihre Kräfte wie ihre Zeit mit wahrhaft vorzüglichem Erfolge

widmen. Ausserdem glaube ich unter den Homöonathen einer der ersten gewesen zu sein, welche der pathol. Anatomie vorzügliche Aufmerksamkeit widmen, ihr mit der grössten Bereitwilligkeit folgen, und willig und dankbar alles dasionige als Belehrung von ihr annehmen, was als wirkliche Erweiterung ärztlicher Kenntniss und Erkenntniss betrachtet werden kann. Wer kann es mir aber übel nehmen, wenn ich in die Schlüsse nicht einstimme. welche die pathol. Anatomie bereits oft mit grosser Uebereilung, Einseitigkeit und Inconsequenz aus den Resultaten am Cadaver auf die Nosologie und Diagnostik gezogen haben? Oder, ist man wirklich im Recht, wenn man annimmt, dass man nur durch die pathol. Anatomie der Nosologie und Diagnostik eine sichere, empirische, von theoretischen Vorausselsungen völlig gereinigte Grundlage zu geben im Stande sei?

(Die Forts. folgen. - Red. ...

2) Einiges aus brieflichen Mittheilungen von Dr. FLEISCHMANN, Ordinarius am Spital der barmherzigen Schwestern in Wien.

Dass besser ihre Politik denn uns're ist,
Will ich beweisen. Eratens, wie ihr alle wisst,
Wann waschen sie die Wolle nach uraltem Brauch
Die eine wie die andere; Keinen wird man auch
Was anders seh'n versuchen. — — —

(Die Ekklesiazusen von Aristophanes.)

Wohl begreife ich, wie man der Homöopathie bei itherem Auftreten und ihren ersten Anfängen so seindlich entgegen treten konnte: die kleinen und einsachen Gaben der Mittel, die wir alle selbst verabsolgten, mussten die Apotheker zu Grunde richten; das strenge Verbot aller Gewürze, Weine und des Tabaks die Gewürzhändler und Tabakkrämer ruinfren; die vere

meintliche Verpönung aller medic. Wissenschaften hätte gemacht, dass die Schriftsteller statt an der Feder zu kauen um was zu verdienen, an den Nägeln hätten beissen können, weil sie nichts mehr verdienen; dies hätte wieder auf Buchhändler, Papierfabrikanten und sogar auf die Lumpenhändler zurückgewirkt, u. s. w. Nachdem wir aber so massive Dosen geben, dass sich das zarte Gewissen selbst unserer Feinde drob kummert, nachdem wir unsere Patienten bitten, ja nicht so lächerlich diät zu leben, nachdem wir selbst zu aller möglichen Schriftstellerei Veranlassung geben, und also Anotheker, Gewürzkrämer, Schriftsteller, Buch- und Papierhändler und die Lumpen anständig leben lassen. wäre mir der bestehende Hass unerklärlich, würde mich nicht folgende Stelle darüber belehren: "Der scharfsinnigste Arzt erntet aus der Saat der segenreichsten Entdeckungen, die er gewonnen hat, nur zu gewiss Schmähungen; er muss es büssen, dass er, keiner vor ihm der Entdecker war. Dies geht so weit, dass die Elenden die Erfinder der preisswürdigsten Heilmethoden als Fälscher ausschreien, ohne auch nur ein einziges Mal in ihrem Leben den Versuch gemacht zu baben, ob jene Heilmethoden den Kranken nützen oder schaden. Denkt ein Arzt anders als die übrigen, so wird er von ihnen gehasst und verfolgt, und aus unlauterer Absicht tadeln viele Aerzte das einfache Verfahren am Krankenbette." Das sind die Worte, die der grosse Sydenham (der dem Blacmoon auf die Frage, was er lesen müsse, um sich für die Ausübung der Medicin auszubilden. lesen Sie den Don Quixote, antwortete) vor beinahe . schon 200 Jahren ausgesprochen, und die sich immer und immer bewahrheiten. Dies feindliche Entgegentreten ist also keine neue erschreckende Erscheinung. sondern das ewige Kainszeichen des geistigen Strabismus der Aerzte, das uns nur noch anspornen muss, die Homöopathie mit allen Kräften, rechtlich und gewissenhaft, fortzubilden. Da aber alle medicinische Hilfs-

wissenschaften so viele und tüchtige Bearbeiter haben, so liegt uns vorzüglich die Arzneimittellehre und die Therapie ob. Freilich meinen Manche, man müsse vor Allem trachten das Princip zu erklären, aber mit dieser Erklärung, ist sie auch die schönste Arabeske der Medicin, heilt man noch nicht die Kranken, was der eigentliche und letzte Zweck der Medicin ist. - Doch sind die Prüfungen in der neuesten Zeit spärlich und kümmerlich ausgefalleh; und die Therapie? - Leider schlägt man jetzt (nach meiner Meinung), seitdem sich die Stimme der Insufficienz erhoben hat, einen falschen Weg ein. Man glaube aber ja nicht, dass ich die Homöopathie jetzt schon für sussicient halte, dies wird sie eben so wenig je sein, als es eine andere Methode war, ist oder wird; doch werden wir nie weiter kommen, wenn man in allen gewöhnlichen Krankheiten, wie es nun, besonders in Deutschland geschieht, wenn sie nicht in der allerkürzesten Zeit verschwinden, wieder zu den gewöhnlichen Mitteln greift, über deren Unzulänglichkeit so oft die gebildetern Aerzte selbst der ältern Schule klagen und wovon uns die Todtenlisten überzeugen. Ein Nervensieber will sich mit homöopathischen Mitteln in wenigen Tagen nicht geben; eine Lungenentzündung nicht heben lassen; schnell macht man eine Venäsection da, setzt dort Vesicantien und Sinapismen und giebt Campher. Sterben sie vielleicht so nicht? O ja, die Erfahrung hat es gelehrt, aber man will kein einseitiger Homöonath sein und versucht Alles. das heisst den alten Scherwenzel. Auf diese Art werden wir nie lernen, bedeutendere Krankheiten heilen. wenn es auch möglich ist, und die Therapie wird endlich noch ein grösseres Chaos werden, weil Niemand im Stande ist su sagen, so weit geht es in dieser Krankheit nach der einen, und so weit nach der andera Methode. Soll es also zu einer Vollkommenheit in der neuen Heilart vorwärts gehen, so muss dieses Verfahren aufgegeben; es darf nicht zu den alten ugsichern Mit-MTGRA, BL XIV 22

teln (bier muss man freilich Emetica und Purgantia, von deren Wirkung wir überzeugt sind, ausnehmen) gegriffen werden, um wahrlich oft nur den Schein der Einseitigkeit von sich zu wälzen.

Die Homöopathie leistet für die Zeit ihres Bestehens, für die verhältnissmässig kleine Zahl ihrer Bearbeiter, unendlich Vieles, und ist es uns Ernst um sie, so sind wir zu noch viel grössern Hoffnungen berechtigt, nur müssen wir alle es redlich mit ihr und der Wissenschaft überhaupt meinen und uns nicht von kleinlichen Nebenrücksichten leiten lassen. —

## Tabellàrische Uebersicht

der vom 1. Januar 1840 bis zum 1. Januar 1841 bei den barmherzigen Schwestern unentgeldlich und homöopathisch behandelten Kranken.

Am blauen Besonnten See gäb' er für *Einen* Band Von dir, Natur, was je er noch in Büchern fand. Byron.

| Namen der Krankheiten. |            |    |     | Geblieben. | Aufgenommen | Genesen, | Ungeheilt. | Gestorben. | Verblieben. |   |   |
|------------------------|------------|----|-----|------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|---|---|
| Altersschwi            | iche       |    | Ç   |            |             | -        | . 1        | -          | 1           | - | - |
| Asthma .               |            |    |     |            |             | -        | 2          | 2          | -           | - | _ |
| Ausschlag,             | Blattern-  |    |     |            |             | 1-1      | 17         | 15         | -           | 1 | 1 |
| -                      | Friesel-   |    |     |            | 4           | -        | 1          | _          | _           | 1 | - |
| -                      | Gartel     |    |     |            |             | -        | 1          | 1          | -           | _ | _ |
| -                      | Kopfgrind  | -  |     |            |             | T        | 1          | 4          | _           | _ | _ |
| _                      | Krätze     |    |     |            |             | -        | 1          | _          | 1           | _ | _ |
| -                      | Masern-    | Ε, |     |            | -5-1        | -        | 4          | 4          | _           | _ |   |
|                        | Rothlauf,  | F  | 188 | 10         | 350         | _        | 6          | 5          | _           | _ | 1 |
|                        |            | G  | esi | cht        | 8           | _        | 20         | 19         |             |   | i |
| _                      | Psora .    |    |     |            | -           | -        | 3          | 3          |             |   | _ |
| -                      | Scharlach  | _  |     |            |             | 1_       | 1          | 4          |             | - |   |
| _                      | Varicellen |    |     |            |             |          | 6          | 6          |             |   |   |
| Beinfrass .            | · antenen  |    |     |            |             |          | 1          | U          |             |   | - |
| Bleichsucht            | : : : :    | :  | :   |            |             | 1        | 6          | 7          | _           |   | _ |

| 14                                      | Geblieben. | ufgenommen. | Genesen. | Ungeheilt. | Gestorben. | Verblieben. |
|-----------------------------------------|------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|
| 1                                       | 1          | 71          | 64       | 2          | 2          | 4           |
| Blutfleckenkrankheit                    |            | 1           | 1        | -          |            | -           |
| Bluthusten                              | 1          | 6           | 6        |            | 1          | _           |
| Blutbrechen                             |            | 1           | 1        | -          |            | -           |
| Blutfluss des Uterus                    | 1          | 5           | 5        | -          | 1          | _           |
| Blutsturz desselben                     | -          | 1           | 77       | -          | 1          | _           |
| Brechdurchfall                          | -          | 11          | 11       | -          | -          | -           |
| Durchfall verschiedener Art .           | -          | 8           | 8        | -          | -          | -           |
| Entzündung der Aorta                    | -          | 1           | 1        | -          | -          | -           |
| - dei Augen                             | -          | 3           | 3        | -          | -          | -           |
| skrophul                                | 1          | 6           | 5        | -          | -          | 2           |
| - Bauchfell                             | -          | 18          | 14       | -          | 2          | 2           |
| — Gedärm                                | -          | 2           | -        | -          | 2          | _           |
| - Gehirnhaut                            | -          | 1           | 1        | -          | -          | _           |
| - Gelenk                                | 2          | 47          | 42       | -          | -          | 7           |
| - Hals                                  | 2          | 36          | 37       | _          | -          | 1           |
| - brandige                              | _          | 1           | 1        | _          | _          | 5           |
| - Herzklappen- (En-                     |            | 10.7        | 1.5      |            |            | 1.6         |
| docarditis A) .                         | _          | 7           | 5        | _          | _          | 2           |
| - Kehlkopf                              |            | 3           | 5<br>3   |            |            | _~          |
| - Luftröhren                            |            | 2           | 2        | 12         |            |             |
| - Lungen-, B)                           | 1          | 50          | 45       |            | 2          | 1           |
| - Psoas-Muskel-                         |            | 1           | 1        | Œ          | -          |             |
| - Rippenfell                            | 2          | 27          | 28       |            | 1          |             |
| - Schilddrüsen                          |            | 1           | 1        |            |            | -           |
| - Venen                                 |            | 1           |          | -          | 1          | -           |
|                                         | _          |             | 1        | _          | •          | -           |
| Erbrechen                               | -          | 1           |          | -          | -          | -           |
| Fieber, entzündliches                   | _          | 1           | 1        | _          | -          | -           |
| — gastrisches                           | 1          | 54          |          | -          | 1          | -           |
| <ul> <li>katarrhalisches C).</li> </ul> | 2          | 33          |          | -          | 1          | -           |
| - Nerven- (AbdTyphus)                   | 10         | 115         | 94       |            | 21         | 10          |
| — nervöses                              | -          | 41          | 37       | -          | 3          | 1           |
| - rheumatisches                         | 1          | 87          | 84       | -          | -          | 4           |
| - Wechsel- D)                           | 4          | 47          | 49       | -          | -          | 1           |
| - Wurm                                  | -          | 1           | 1        | -          | -          | -           |
| Gastricismus                            | 1          |             |          |            | -          | -           |
| Gelbsucht                               | -          | 9           |          | -          | -          | -           |
| Geschwüre, Fuss                         | -          | 7           |          | -          | -          | 2           |
| - Hals-, brandige .                     | _          | 1           | 1        | -          | -          | _           |
| - Lungen                                | 2          | 8           | _        | 3          | 5          | 1           |

| Namen der Krankheiten          | Geblieben. | Aufgenommen | Genesen. | Ungeheilt. | Gestorben. | Verblieben. |    |
|--------------------------------|------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|----|
|                                |            | 32          |          | 679        | 5          | 44          | 43 |
| Geschwäre, skrophulöse         |            | -           | 5        | 3          | -          | -           | 2  |
| Geschwulst, Backen             |            | V           | 3        | 3          |            | -           | -  |
| - Knie                         |            | 1           | 3        | 4          | -          | -           | _  |
| _ Lymph                        |            | -           | 1        | 1          | -          | -           | -  |
| <ul><li>weisse Knie</li></ul>  | 94         | -           | 1        | -          | -          | -           | 1  |
| Gicht, allgemeine acute        |            | 1           | 8        | - 9        | -          | -           | -  |
| — Hüft                         |            | 1           | 1        | 2          | -          | -           | -  |
| - Kopf                         |            | 1           | 7        | 6          | -          | -           | 1  |
| - chronische                   |            | -           | 3        | 3          | -          | -           | -  |
| Goldaderbeschwerden            |            | -           | 1        | 1          | -          | -           | _  |
| Herzfehler, org. (Insufficiens | 1).        | -           | 3        | _          | 2          | 1           | _  |
| Husten, Krampf                 | ·.         | 1-          | 9        | 9          | -          | -           | _  |
| - chronischer                  |            | 2           | 20       | 20         | -          | 1           | 1  |
| Katarrh                        |            | -           | 2        | 2          | -          | -           | _  |
| Klumpf-Fass, E)                |            | -           | 3        |            | -          | -           | 1  |
| Kolik, Blei-, F)               |            | _           | 4        | 3          | _          | -           | 1  |
| - gastrische                   | 3 (5)      | 1           | 3        |            | -          | -           | _  |
| - Menstrual                    |            | _           | 1        | 1          | -          | _           | _  |
| Kopfschmerz, rheumatischer     | 100        | -           | 5        | 5          | -          | _           | _  |
| Krämpfe, allgemeine            |            | 1           | 4        | 5          | -          | _           | _  |
| - Brust                        |            | -           | 1        | _          | -          | _           | 1  |
| - Magen- ,                     |            | 1           | 1        | 2          | _          | -           |    |
| Läbmung                        | 9          | 1-          | 2        | 1          | _          | _           | 1  |
| Lungen-Emphysem                |            | -           | 1        | _          | _          | 1           | 5  |
| Lungensucht, G)                |            | -           | 15       | _          | 4          | 10          | 1  |
| Magenverhärtung                | 100        | 1           | _        | _          | 1          | -           | _  |
| Manie, acute                   | 9.1        | 1-          | 1        | 1          | _          | _           | _  |
| Rheumatismus                   |            | _           | 26       |            | _          |             | _  |
| Ruhr                           |            | 2           | 9        |            | -          | 1           |    |
| Säufer-Wahnsinn                |            | 1 =         | 1        |            | _          | 1           | _  |
| Schielen                       |            |             | 2        |            | _          | 12          | _  |
| Schlagfluss                    | - 1        |             | 3        | ĩ          | 5          | 1           | 1  |
| Skropheln                      |            |             | 2        |            |            | _           | î  |
| Speichelfluss                  |            |             | -1       |            |            | 1           |    |
|                                | 0.3        | I           | 2        |            |            | 23          |    |
|                                |            |             | 2        | 2          |            | _           |    |
| Verbrennung, Fuss              | 1.0        |             | 2        |            |            |             |    |
|                                |            |             | 5        |            |            |             | Æ  |
| Verwundung, Fuss               |            |             | 3        | 5          | 13.0       | 1           |    |
| Wassersucht, Bauch             |            |             | . 0      |            | _          | 4           |    |

| Sterbend gebracht                  | 43        | 910       | 820     | 13       | 63     | 50      |
|------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------|--------|---------|
| Zittern von Metallarbeit           | -         | 1         | 1       | _        |        |         |
| Lungen<br>Zittern von Metallarbeit | -         | 2         | _       |          | 2      | _       |
| Wassersucht, Brust                 | -         | 1         | _       | 1        |        | -       |
| 11                                 | 43        | 906       | 819     | 12       | 61     | 50      |
|                                    | ben.      | nmen.     | en.     | eilt.    | ben.   | ben-    |
| Namen der Krankheiten.             | Geblieben | ufgenomme | Genesen | Ungeheil | Gestor | Verblie |

Verpflegungstage: 19,324;

also:  $910:19,324 = 1:21^{214}/610$ .

Ambulanten in den gewöhnlichen Ordinationsstunden im Spital: 4367.

A) Wenn ich nicht irre, so haben Sie, Herr College, sich irgendwo ausgesprochen, Sie seien der Meinung, diese Krankheit komme nicht mit der Instammatio articulor. complicirt vor, und wo dieses der Fall ist, wäre es nur eine Folge der Blutentziehungen\*). Sie erlasben mir diesem zu widersprechen. Bei genauer Untersuchung mittelst des Hörrohrs findet man sie sehr häusfig, ohne alle vorhergehende Behandlung. Spigelia war das Mittel, das mir bis jetzt stets gute Dienste leistete. Ich wurde in zwei Fällen consultirt; bei einer Gliederentzündung, wo Dr. Skoda (der zur innigsten Freude seiner Freunde, und zum grössten Vortheile für die Wissenschaft jetzt aus einer bedeutenden Typhuskrankheit reconvalescirt) zugleich Endes

ijers.

<sup>\*)</sup> Allerdings habe ich eine ähnliche Aeusserung gethan, a. Hyg. XIII. 536, Nota. — Ich pflege alle Kranke, bei denen sich darauf irgend hinweisende Symptome finden, zu stethoskoziren, gestehe aber gern, dass ich in den vielen Fällen von Gelenk-Rheumatismus, die ich in meiner Praxis beobachtete, nicht einen einzigen fand, der mich veranlasste, nur entfernt eine Affection des Herzens zu vermuthen, darum stethoskozirte ich auch hier nicht. —

carditis mit bedeutendem Exsudat im Pericardio, und in einem 2. Falle wo er noch Hepatisation diagnostizirte; beide Fälle wurden in sehr kurzer Zeit nach Arsenik und Spigelia gut; bei dem letzteren kam noch Phosphor an die Reihe.

- B) In diesem Jahre habe ich 51 Lungenentzündungen, darunter sehr viele schwere Fälle, wieder blos mit Phosphor glücklich behandelt. Hätten Sie, Herr Collega, Ihre Kranke (Hyg. Bd. 13, pag. 538.) mit dem ersten Mittel fortbehandelt, so hätten Sie Moschus, Arnica und vielleicht manche Angst erspart, und wären doch zu dem auf anderem Weg erlangten Resultat gekommen. Herr Trinks schreit freilich dagegen und meint, ich würde den alten Schlendrian einführen, doch nein! Freilich sieht es gelehrter aus, und eine Kranken. geschichte kann weitläufiger werden, wenn wir bei jeder Pneumonie uns recht viele Indicationen stellen, und darnach die Mittel wählen; aber wir werden dabei leider nur zu oft an den Schullehrer erinnert, der, als er auf den Bänken einige leere Plätze sah, ausrief: "Da sehe ich schon wieder einige Schüler, die nicht hier sind". Ich bleibe also bei dem Mittel ganz ungelehrt, so lange es gut thut (es kann eine andere Constitution kommen, als die nun mehrjährige ist, und es hilft dann nichts) und wünschte nur gegen andere Krankheiten vor der Hand eben so sichere Mittel zu finden. was oft schwerer, oft leichter ist als Lucubrationen zu schreiben.
- C) Sie, Herr Collega und Herr Dr. Kramen, werden mir die Bemerkung (welche blos im Interesse der Wissenschaft geschieht) verzeihen, dass mich der Aufsatz in Ihrem Journal (Hyg. Bd. 14. pag. 66.) sehr befremdete. Wohl ist Ihre Zeitschrift nicht blos der Homöopathie, sondern der Medicin im Allgemeinen gewidmet; doch sollen die Artikel dann der Art sein, dass sie nach der einen oder andern Art nützen, welche beide Fälle hier nicht stattfinden. Die Therapie ist



durchgehends die alte, nur, dass uns unter dem Namen der exspectativen Methode Calomel, Campher, Moschus etc. geboten werden, und die Diagnose kann weniget Erfahrene nur irre leiten. Denn es giebt nur einen Typhus - den Abd.-Typhus, den Cerebraltyphus zeigen die Leichen durchaus nicht! Nasenbluten ist ein ganz dem Abd.-Typhus eigenthümliches Symptom, so wie der Zungenbeleg verschieden sein kann. Für die Prognose aber besitzen wir durchaus sehr wenig einzelne Erscheinungen. Ein sehr schlimmes Zeichen sind Darmblutungen, noch schlimmer fast Geschwalst der Parotis gleich im Beginn der Krankheit, nicht weniger sehr heftige Delirien, aber auch gleich anfangs, wo der weniger Erfahrene vielleicht gar nicht an Typhus, sondern mehr an Encephalitis denkt, und gerade in diesem Fällen sind die Veränderungen im Darme höchst entwickelt; minder gefährlich sind die Complicationen mit Erysipel, auch dürste eine beständig stärker schwitzende Haut nicht zu den am wenigst schlimmen Zeiehen gehören; die Zunge allein hat für die Prognose keine Wichtigkeit. Dass Darmdurchbrechung stets tödtef, ist bekannt. Zu den guten Erscheinungen (einzeln betrachtet) weiss ich keine zu zählen, wenn man die Furunkelbildung ausnimmt, bei deren Erscheinung man sicher, selbst in den schwersten Fällen, auf Genesung rechnen kann. - Der exanthematische Typhus, von dem ich schon dieses Jahr 1841 zehn Fälle behandelte, zeigt weder in seinen allgemeinen Erscheinungen und in seinem Verlaufe, noch in der Leiche etwas Besonderes, und er unterscheidet sich nach meiner Erfahrung von dem gewöhnlichen Abd.-Typhus nur durch seine Ansteckungsfähigkeit. Die Behandlung war die schon bekannte, weil ich wenigstens kein besseres Mittel kenne, und in erkannten Fällen ein Feind alles Wechselns bin, das zu gar keinem Resultate führt. Jeder handelt nach eignen Einsichten, möge ieder auch aur redlich handeln.

- D) Wenn ich voriges Jahr unter 38 Wechselsieberkranken 16 Chinin geben musste, so heilte ich heuer 47 wieder blos mit Ipec. 1. und Nux vom. 3.
- E) Die Klumpffüsse so wie die Schielenden wurden durch die Güte des Herrn Geh. Med.-Rathes DIEFENBACH glücklich operirt. Man kann seine Menschenfreundlich-keit und Uneigennützigkeit nicht genug loben, aber auch diese Eigenschaften haben Neider!
- F) Ein Fall von Bleikolik war äusserst interessant. Ein Anstreicher, von starkem Körperbau und sonst guter Gesundheit, der aber schon öfters von ziemlich heftigen Koliken befallen wurde, die nach seiner Aussage stets mehrere Wochen dauerten, bat um die Aufnahme ins Spital, da er wieder an dieser Krankheit leide. Da er aber ziemlich gut aussah und nicht viel Schmerzen verrieth, ich auch überdies nur ein leeres Bett hatte, schickte ich ihn weg. Doch schon den andern Tag kam er wieder bittend und ich nahm ihn auf und liess ihm Nux vom. geben. In der Nacht (von Dienstag auf Mittwoch) bekam er etwas Fieber. und es traten später Delirien ein. Bei der Früh-Visite fand ich ihn unter den heftigsten Convulsionen stark delirirend, über Schmerzen konnte er nicht klagen, die Haut sehr heiss, der Puls 120, die Pupille sehr erweitert, gegen jeden Lichteinsluss unempfindlich (schon in der Nacht klagte er den Schwestern weinend, dass er mit einemmale das Gesicht verloren). Ich verordnete ihm Opium, trituræ 2. alle 2 Stunden in Klystieren, bis ein Stuhl erfolge. Donnerstag war derselbe Status, nur hatten die Convalsionen nachgelassen. Freitag Abends war das Fieber bereits sehr gering, viele lichte Zwischenräume, in denen er über Schmerzen und Lähmigkeitsgefühl in allen Extremitäten und ein Zusammenschnüren im Bauche klagte (Stuhl war schon früher erfelgt), das Sehen kehrte aber noch nicht wieder. Samstag alle Erscheinungen in sehr geringem Grade.

das Sehen hergestellt, Donnerstags darnach ward er gans gesund auf sein Verlangen entlassen. Die Behandlung blieb ganz dieselbe, nur die Zeiträume in denen er das Medicament erhielt, wurden geändert. Man vergleiche diese einfache Behandlung mit den Vorschriften der Charité.

G) Im Ausweise des vorigen Jahres sind durch einen Druckfehler in der Rubrik "Genesen" vier Lungensüchtige, was ich zu berichtigen bitte, denn ich heile noch immer keine solche Kranken. —

So haben Sie meine Resultate, wie sie mir geworden; ist ein Anderer glücklicher, in Gottes Namen! Einfacher in seiner Behandlung ist gewiss Niemand, und das gewährt auch Nutzen. Ich bin nicht eitel, die besten Resultate aller Spitäler haben zu wollen, sondera bin indessen zufrieden, wenn sie andern guten gleichkommen, wenn ich auch immer strebe, mehr und mehr zu heilen. \*)

#### II.

# Kritisches Repertorium der Journalistik und Literatur.

1) Bemerkungen und Betrachtungen aus dem Gebiete der Medicin, von Henry Holland. Aus dem Engl. übertragen und mit Anmerk. versehen von Joseph Wallach. Heidelberg, bei Karl-Groos. 1840 u. 41. 2 Abtheilungen.

Die Lehren der allgemeinen Pathologie und Therapie werden leider immer noch zu fragmentarisch, ohne die

<sup>\*)</sup> Bekanntlich wird die Krankenpfiege in diesem trefflich eingerichteten Spital von den barmherzigen Schwestern besorgt, Gr.

nöthige wissenschaftliche, namentlich physiologische Begründung, und ohne die zu wünschende Anwendung auf Praxis in den Handbüchern behandelt. Sollen sie eine wahre und fruchtbringende Theorie der Heilkunde abgeben, so müssen sie einerseits aus unbefangenen Beobachtungen am Krankenbette entnommen, andererseits durch die Erfahrungen der Physiologen geläutert sein. Sie bilden gewissermassen die Brücke zwischen Physiologie einerseits, so wie Pathologie und Therapie andererseits. Die Männer, welche diese Lehren mit Glück bearbeiten wollen, dürfen daher nicht blos im Besitze von Beobachtungen am Krankenbette sein, sondern müssen auch den Stand des physiologischen Wissens ihrer Zeit kennen. Von Nutzen ist es immer, wenn sie zæ den selbstforschenden Physiologen gehören, wiewoht man dies nicht als nothwendige Bedingung verlangen darf. Wir wollen es daher nicht tadeln, wenn der Vs. ohne Ansprüche auf Experimentalforschung zu machensich es in dieser Schrift vorzüglich zur Aufgabe gesetzt hat, über die Beziehungen, nicht blos der Krankheiten zu einander selbst, sondern auch zu den normalen Fanctionen des Organismus, ein richtiges Urtheil zu erlangen. Wir wollen im Gegentheil dieses Urtheil für den Praktiker um so höher anschlagen, als der Verf. als umsichtiger und unbefangener Arzt erscheint, der aus seinen Beobachtungen, insofern sie fast ausschliesslich der Privatpraxis entnommen sind, nicht zu viel schliesst, da er wohl einsieht, dass ihnen nicht die Genauigkeit der Erfahrungen in Hospitälern zukommt.

Herrscht nun zwar in der Schrift die wissenschaftliche Seite vor, so fehlt es auch nicht an Abhandlungen von verherrschend praktischer Tendenz. Ueberhaupt giebt sich der Verf. in den verschiedenen Abhandlungen als ein erfahrener und denkender Praktiker
zu erkennen, so dass wir die Schrift mit voller Ueberzeugung zum Studium selbst den Aerzten, welchen es
vorzüglich um Erwerbung von Kenntnissen, die sie un-

mittelbar am Krankenbette anwenden können, zu thun ist, empfehlen dürfen.

Es würde uns hier zu weit führen, in den Inhalt dieses Werkes näher einzugehen; wir wollen daher die einzelnen Abhandlungen nur anführen, um auf den Reichthum desselben aufmerksam zu machen.

Der Verf. handelt in einzelnen Kapiteln: Von der Sicherheit des ärztlichen Urtheils; über erbliche Krankheiten; über Aderlass in Gehirn-Affectionen; über schweisstreibende Mittel; von der Aufmerksamkeit der Seele, als Wirkung auf die Organe des Körpers; von den Gegenständen, über welche ein Kranker selbst entscheiden kann; über die Verwandtschaft zwischen einigen Krankheiten; über den Missbrauch der Abführmittel; über die Methodik der ärztlichen Verordnung; über Gicht und über den Gebrauch des Colchicums: über gewisse vermeintliche Rückenmarksleiden; über das Gehirn als doppeltes Organ; einige Punkte über gewisse krankhafte Zustände des Grimmdarms; über die Influenza - Epidemien der jüngsten Zeit; über Traum, Wahnsinn, Trunkenheit; über Quecksilbermittel; von der Uebung der Respirationsorgane; Untersuchungsmethode über Ansteckung; das Greisenalter in medicinischpraktischer Beziehung; von der Anwendung der Brechmittel; vom Gebrauche der derivirenden Mittel; über Krankheitsvorgänge mit intermittirendem Charakter: über Diät und Verdauungsbeschwerden; über Krankheiten, die gewöhnlich nur ein Mal im Leben vorkommen: die gegenwärtige Frage über Vaccination: über den Gebrauch der Opiummittel; vom Schlafe; Einfluss der Witterung auf Krankheiten; von der Zeit als Element in gewissen Seelenverrichtungen; über Phrenologie; Gleichgewichtsstörungen des Kreislaufs und Krankheits-Metastase; über den Gebrauch der Digitalis; über Antimonialmittel: ist das Insektenleben eine Krankheitsursache? von dem gegenwärtigen Stande der Untersuchnng über das Nervensystem.

Auf einzelne dieser Abhandlungen, besonders auf solche, über deren Inhalt wir des Verfs. Ansicht nicht völlig theilen können, werden wir später in dieser Zeitschrift zurückkommen.

Dr. J. W. ARNOLD.

## 2) Journal de la doctrine Hahnemannienne. Juli 1840.

- 1) Fortsetzung von Jahr's Aufsatz über Schlangengift.
- 2) Ein Wort über die hom. Arzneimittel, von Dr. Molin. Es kommt dabei so viel heraus, dass Molin annimmt, in jedem Arzneikörper liege ein Miasma verborgen, und dieses Miasma sei das eigentlich Wirksame und Heilende; die Natur der Miasmen sei im Allgemeinen uns aber unbekannt; in den potenzirten Arzneien wären die feinen pathogenetischen Miasmen verborgen; und so wie die allerkleinste Dosis Variota. Syphilis, oder Vaccina, oder Sperma einen organischen Lebensprocess hervorzubringen vermöge, eben so jenes geheimnissvolle Miasma in den sogenannten potenzirten Arzneimitteln. Uebrigens gebe es Individuen, welchen die Miasmen nichts anhaben können; so auch gebe es Menschen, auf welche potenzirte Arzneien, ja selbst massive Dosen nicht einwirken. Molin geht nun verschiedene Analogieen zwischen Miasmen und hom. A. M. durch; Neues wird da nicht geboten. -
- 3) Ueber das Grosse und Kleine in der Natur; von Doppler; aus Hygea XI. 54. Man lobt diesen Aufsatz sehr, und hält ihn für wichtig! Allein der Uebersetzer Dr. Plate beklagt die schwere und weitschweifige Schreibart des Vf. Gelegentlich gehts dann auch

wieder über die Hygea her, dass es eine Art hat; worüber wir jedoch weggehen können.

## August und September.

1) Klinische Studien von Dr. L. Simon. Sykosis. Lycopodium. Ein 30 Seiten langer Aufsatz bezweckt die Heilkräfte des Lycopodiums in den Feigwarzen und den Warzen im Allgemeinen darzuthun. Der erste Fall betrifft einen jungen Menschen, der nach einem unreinen Beischlafe von Tripper und einigen Feigwarzen an der Vorhaut angesteckt wurde. Vergebens wand Verf. Sulphur und Thuja an; endlich gerieth er auf Lycopodium, indem er alle Tage eine Gabe (3 glob.) und alle Mal eine niedrigere Verdünnung gab. Nach 22 Tagen waren Feigwarzen und Gonorrhöe vollkommen geheilt. Simon behauptet, dass Lycopod, nur dann gut u. heilkräftig wirke, wenn die Warzen entfernt stehen, weisslich von Farbe, gestielt und oben rissig sind. Die vasculären, weichen, sitzenden, blutigen und jauchigen Warzen hingegen eigneten sich schlechterdings nicht für Lycopod. —

Es folgen nun 6 Observationen, in welchen die gute Wirkung des Bärlapp's sich bewährte. Uebrigens weisen wir unsere Leser, wenn sie sich eines Nähern über diesen wichtigen Punkt belehren wollen, auf diese "Observations" hin. Der Verf. schliesst seinen Aufsatz mit folgenden Bemerkungen und Sätzen:

- 1) Man muss die Gewohnheiten der Kranken nicht geradezu aufheben wollen; es giebt viele Fälle, in welehen, nach Aufhebung der Gewohnheiten, die Mittel viel weniger wirken, als wenn man sie respectirt.
- 2) Es ist die höchste Pflicht des Arztes, das actiologische Moment nie ausser Acht zu lassen.
- 8) Wenn man unter den Symptomen ein anatomisches auffinden kann, so ist für die Therapie viel gewonnen, und das Specificum ist dann viel leichter aufzufinden.

- 4) Ist das Arzneimittel ächt specifisch, so hat man von der Repetition desselben gar nichts zu fürchten; man kann immer bis zur Verschlimmerung fortfahren, dann einhalten, die gütige Natur wird dann das Uebrige thun.
- 2) u. 3) Aussüge aus der Hygea, etc. (Ueber Croup, von Dr. Käsmann, und über Tuberkeln und ihre Behandlung, von Dr. Schrön.)
- 4) Polemischer Aufsatz von Dr. Simon gegen dem Dr. Prschier in Genf und gegen einige Pariser Homöopathen. In Paris sind die hom. Aerzte in zwei Lager getheilt. Das eine, an der Spitze Simon und seine Freunde; das andere unter der Führung von Dr. Munn sucht durch unwissenschaftliche Mittel, politische Zeltungen (das Capitole), durch Unterröcke (Jupons) sich Praxis und Renommée zu verschaffen; Simon ereifert sich mit Recht gegen solche Mittel, welche nur zur Schande gereichen können. —
- 5) Dissertation an der medic. Hochschule zu Montpellier, von Dr. Jaissy. Ueber die Aetiologie der chron. Krankheiten. Jan. 1840. Wieder eine Mentpellier'sche Dissertation im Sinne der specif. Methode! \*) und wieder mit Applaus aufgenommen. Neues soll der Verf. in dieser Dissertation nicht aufstellen, sondern nur bekannte Meinungen und Thatsachen; allein das Wichtigste in dieser Dissertation ist eine Citation aus den "Leçons orales" von Prof. Dr. Risueno d'Amadon zu Montpellier. Denn was kann der homöopathischen oder specifischen Schule willkommener sein, als wenn Professeren, die Bildner der künftigen Aerzte, als warme Verfechter für sie auftreten?

"Meine Herrn, Sie haben Recht, wenn sie mein Urtheil über den Werth der hom. Schule sowohl in theerethischer als praktischer Hinsicht zu wissen wünschen.

— Die Hom. ist in praktischer Hinsicht eine Heilme-

<sup>\*)</sup> S. Hygea XII., pg. 999. Gr.

thode, die wir mit vollem Bechte als eine neue zu den schon bestehenden zählen dürfen. Sie ist eine neue Bahn, aber eine kürzere, geradere, directere, auf welcher man schneller, sicherer, ja selbst bequemer zum Ziele gelangt; - wir können sie (wenn Sie mir dieses erlauben wollen) mit den Eisenbahnen vergleichen: diese neuen Bahnen verdrängen die alten nicht, allein sie führen uns schneller zum Ziel. In weniger Zeit leisten sie Besseres und mehr; dies ist eigentlich die Bedingung jedweder neuen Entdeckung. Für die grösste Zahl der Fälle erfüllt die Homöopathie diese Bedingungen. Theoretisch ist die Hom. ganz nahe mit dem Vitalismus unserer (montpellier'schen) Schule verwandt, ja sie ist (die Hom.) gar nichts anderes als der Vitalismus auf die Therapie angewandt. Diese neue Therapeutik wendet sich an die Lebenskräfte, um die Krankheiten zu heilen, so wie die vitalistische Pathologie diese Kräfte erforscht, um die Genesis der Krankheit zu erklären. -Von ieher war dies der Grundsatz der Schule zu Montnellier, dass in der Verstimmung der Lebenskraft die Urquelle der Krankheiten zu suchen sei, dass man sich auch an diese Quelle wenden müsse, wenn man schnelle und sichere Hülfe von den Arzneien erwarten wolle. Es fehlte also dem Vitalismus von Montpellier (um Deutschland den Ruhm der Entdeckung zu rauben) nur an einem Manne, der die lebendigen Heilkräfte der Arzneien von ihrem materiellen Substrat zu befreien sich bemüht hätte: dies hat Hahnemann durch seine Verdünnungen der Heilmittel gethan; durch diese Entdeckung hat er das Feld des Vitalismus erweitert und dieser Doctrin eine praktische Stütze gegeben. - " --

So drückt sich Hr. Risueno d'Amadon aus. Allein man wird den Vitalisten immer vorwerfen können, dass sie das anatomische Element, die materiellen Phänomeno zu viel vernachlässigen, da sie doch von so grosser Wichtigkeit für Diagnostik und Prognostik sind. Immer aber sind uns diese Ansichten und Acusserungen

des Hrn. Prof. Risueno sehr erwünscht; sie sprechen für ein warmes, reges Gefühl, für ächte, medicinische Forschung. —

Das September-Heft enthält sehr wenig; die Forts. über Lachesis, von Jahr; dann einen Aufsatz von Dr. Gastier, die Idiolatrie, ein geheimer Cultus in der allopathischen Schule. Es ist dieser Aufsatz sehr gut und nützlich zu lesen. Der Verf. greift energisch jene ängstlich – selbstsüchtigen Aerzte an, die den Muth nicht haben, ihre Meinungen und Ueberzeugungen laut werden zu lassen. —

# October und November (Doppelheft.)

- 1) Von den primären und secundären Wirkungen, oder von der Reaction der A. M. Von Dr. Gastien in Thoissey. Dieser lange, aber ziemlich unklare Aufsatz führt eigentlich zu keinem neuen Resultate; am Ende erfährt der Leser, dass bei Versuchen an Gesunden man immer die primären und secundären Zeichen notiren solle, weil sie beide in der Praxis berücksichtigt und benutzt werden können oder sollen (unbeschadet der Einheit des hom. Grundprincips).
- 2) Fortsetzung von Jahu's Bearbeitung des Schlangengiftes.
  - 3) Auszüge aus der allgem. hom. Zeitung.
- 4) Relation und Apologie eines Heldengedichts: "Hahnemannus," seu de homöopathia, nova medica scientia libri octo, autore Quintini Guanciali. Napoli, 1840. Der Referent, Dr. Croserio, erzählt ziemlich weitläufig den Gang und die Gedankenreihe dieses Heldengedichts, welches in lateinischen Hexametera verfasst ist. Es finden sich darinnen sehr viele Reminiscenzen aus Virgil, Horaz, Lucian und Juvenal. Wir können hier nicht die Relation des Dr. Croserio mitteilen; das würde viel zu weit führen.

## December-Heft.

1) Schluss der Relation über die Hahnemanniade. Am Ende schliesst Dr. Croserio mit einer der absurdlächerlichsten Phrasen: "Was werden nun die Thersiten an den Ufern des Rheins sagen, wenn sie diese unverwelkliche Krone auf Hahnemann's greises und ehrwürdiges Haupt gelegt sehen? auf dieses Haupt, das ihren Neid in einem so hohen Grad erregt? Und Sie. Rau! der Sie Ihm die Ehre seiner grossen Entdeckung abstehlen und sich zueignen wollten. Sie haben nun gar nichts Anderes zu thun, als dem Rathe Henry IV. zu folgen, als er einem seiner Generale, welcher der Schlacht von lvry nicht beigewohnt hatte, zurief: "Pends-toi, brave Crillon!. -- Wie man sieht, sehr elegant, artig und fein, solches unserem Rau nach seinem Tode noch zuzurufen! - Wenn Griesselich manchmal beschuldigt wird, mit ,unglacirten Handschuhen" aufzutreten, wie soll man denn ein solches gemeines, pöbelhaftes Austreten à la Croserio bezeichnen? wie eine solche Lüge, ein solch boshaftes Verdrehen beurtheilen?\*)

<sup>\*)</sup> In der Revue critique et rétrospective von Roth, 1840, pg. 221, sagt Dr. Annaud über Rau's Organon: ,,l'ouvrage que nous venons de parcourir, fruit d'une longue pratique, de connaissances sérieuses et d'un jugement solide, nous paraît déstiné à un succès de propagation de l'hom. parmi les médecins, parcequ'il parle de langage de la science trop négligé dans la plupart des écrits de la nouvelle école . . . Ce livre doit se trouver entre les mains de tous les praticires. Il est un progrès pour la science, et pour l'auteur un titre à la reconnaissance des hommes qui se livrent à la pratique de la méd. specifique. " — Rs sei ferne, meinen Freund, der im Grabe sich nicht mehr vertheidigen kann. zegen den schmachvollen, unwürdigen, nach gemeinstem Fanatismus schmeckenden Zelotengeist eines Hahnemannianers zu schützen. Aber dieser letzte Nothschrei in dem am Marasmus verdorbenen Journal de la doctrine Hahnem, mag Jeden, der es noch nicht wissen mag, lehren, ob es doch am Ende nicht besser sei, mit RAU "ein Thersite am Rhein" als ein Organons-Affe an der Seine zu sein. - Dr. GRIESSELICH.

2) Ueber die Verbreitung der Homöopathic in Spanien, von Dr. Manuel Rollon aus Madrid. Im "freien" Spanien scheint nach diesem Aufsatze die Homoopathiea langsam, jedoch ziemlich sichere Fortschritte zu machen. Anno 1836 erschien in Madrid Dr. Lopez Pin-CIANO; er hatte die Medicin in Montpellier studirt und übersetzte (in's Spanische) den Brief des Dr. Desguipt. HAHNEMANN'S Organon und die R. A. M. L., HARTMANN'S Pharmacopoea, die Hygiène hom. von Bigel, die Doctrine méd. homöop. von Guryrard, endlich Jahr's Handbuch. Allein mitten in jener unglücklichen Epoche konnte die Hom. nicht gedeihen. In neuerer Zeit war der arztliche Stand verfolgt, wegen der Anhänglichkeit der meisten Aerzte an die Sache der Königin Maria Christina und ihrer Tochter Isabella II. - Doch fanden die Uebersetzungen Pinciano's einigen Abgang.

Einige ältere Aerzte durchlasen und durchdachten sie, prüften die Sätze praktisch; Dr. Bertrand publicirte im Bulletino de Medicina einige glückliche Heilungen; es gab auch Widerspruch-, und Bertrand wollte dann nichts mehr veröffentlichen, sondern setzte seine Beobachtungen im Stillen fort. Pinciano publicirte einen hom. Moniteur medico-chirurgical, der aber bald wieder untergieng, weil er sich beleidigend gegen sonst ehrenvolle Männer ausdrückte. Jedoch gieng die Sache ganz still vorwärts; in Madrid und andern grossen Städten wurden hom. Apotheken gegründet. In Vailadolid lebt nun einer der tüchtigsten Homöopathen, Dr. SEBASTIAN COLL. Es ist reich von Haus aus, und im 60sten Jahre fieng er erst seine hom. - med. Laufbahn an. In der Stadt Toro (in Alt-Castilien) legte er ein Spital an, in welchem er nur solche Kranke aufnahm. die von anderen Aerzten ein Certificat ihrer Unbeilbarkeit mitbrachten; er liess sie nicht wieder fort, bis sie ein Certificat ihrer radicalen Heilung (von denselben Aerzten) erlangt hatten. - (Allein die absolut Unheilbaren, was machte er aus diesen? Ref.). Er

gründete eine hom. Apotheke, hielt öffentliche Vorlesungen, die sehr besucht wurden. Zu Valladolid begehrten die Studenten, dass ihnen die Professoren Vorlesungen über Hom, hielten. Man berief den Dr. Coll nach Valladolid, um die Hom. zu exponiren; aber man begehrte, dass diese Exposition (à huis clos) bei geschlossenen Thüren geschehe. Coll beharrte auf Oeffentlichkeit, die aber verweigert wurde. Ein Anonymus griff nun den Dr. Coll mit den gewohnten Waffen an, auf welche Coll mit Kraft antwortete. - Er begab sich alsdann nach Valladolid, um dort zu wohnen und dort Vorlesungen zu halten. - Uebrigens ist die Zahl der Homöopathen noch ziemlich gering; doch kann man sagen, dass die oberen Medicinalbehörden der Hom. nichts weniger als ungünstig sind; dies beweist folgender Umstand: Ein Gemeinde-Rath begehrte von der höheren Medicinal Behörde einer Provinz, dass sie einem gewissen Arzte verbieten solle, die Kranken hom. zu behandeln. Die Antwort war: "Jedem Arzte, welcher den gesetzlichen Doctor-Titel besitzt, steht es frei. die Kranken, welche sich an ihn wenden, durch jedwede Mittel zu heilen, welche ihm Wissenschaft und Gewissen vorschreiben, und welche ihm die schnellsten, sanftesten und sichersten (wohlfeilsten) dünken." - Für Spanier gar nicht übel! und gewissen deutschen Medicinalbehörden znm rühmlichen Exempel dienend!

Ferner bemerkt Dr. Rollon, dass es im Allgemeinenwünschenswerth sei, wenn sich keine neuerungssüchtigen Aerzte mit der Homöopathie abgeben, sondern blos fleissige, gewissenhafte und redliche Männer. Unsere gute Sache und die Wissenschaft könnten dadurch nur gewinnen!

- 3) Fortsetzung von Jahr's Aufsatz über Schlangengift.
- 4) Gleichzeitige Anwendung verschiedener Arzneien (durch Mischung. Dr. Molin glaubt, dass man von der Mischung verschiedener Arzneien neue und wichtige

Mineralwasser, Zinnober Resultate erwarten darf. (Sulphur mercur.) und andere Schwefelmetalle, deuteten schon darauf hin. Allein diese Mischungen müssten wie die übrigen Mittel am Gesunden geprüft werden. und nicht, wie Argidi es that, auf's Geradewohl angewendet werden. Molin unternahm an 5 Personen seine Versuche mit Nux vom. und Sulphur, Belladonna und Aconit, Belladonna und Nux vom., Mercur. und Pulsat., Mercur, und Sulphur, Arsen, und Lachesis. Er erhielt Resultate, die meistens schon bei dem Einzelmittel beobachtet wurden. - Uebrigens erklärt Molin selbst. dass sie nur als höchst unvollkommen anzusehen sind. Molin theilt die arzneiliche Wirkung in drei Perioden oder Phases ein. 1. Einwirkung auf die Lebenskraft. auf die Totalität des Organismus. 2. Auf einzelne org. Systeme und Functionen. 3. Auf einzelne Organe. Er glaubt, dass, wenn man es mit Krankheiten zu thun hat, wo verschiedene Local-Symptome beobachtet werden, und wo man kein Mittel findet, welches zugleich auf alle diese Symptome passt, man zur Mischung seine Zuflucht nehmen könne, damit alle Symptome gedeckt würden. Molin sieht darin einen grossen Fortschritt. der für die Zukunft der Hom, sehr wichtige Folgen haben könne. - Er findet darin keinen Schaden für das grosse Princip, dass man nur einzelne Mittel anwenden solle, denn die Mischung bilde dann eine neue Totalität, eine Compositum simplex, das man aber, wie gesagt, an Gesunden prüfen müsse, ehe man es am Kranken anwende. -

Bei den Versuchen mit Nux vom. und Sulphur ergab sich, dass Symptome entstanden, die beiden Mitteln gemeinschaftlich und andere, welche dem einen oder dem andern Mittel zuzuschreiben waren; endlich neue Symptome, welche aus der Combination der beiden entstanden, z. B. hier eine grosse Reizbarkeit während der Nacht im Bette. Diese neuen, aus der Combination entstandenen Symptome wären besonders zu beräcksichtigen und könnten in der Folge von der grössten Wichtigkeit werden.

- 6) Auszüge aus der sonst "gehaltlosen, scandalösen" Hygea.
- 7) Ankündigung, dass das Journal de la doct. Hahnemannienne zu leben aufgehört habe, und dass mit dem 1. April 1841 Dr. L. Simon eine "Revue homöopathique trimestrielle" herausgeben werde. Jedes Vierteljahresheft soll aus 15 Bogen 8. bestehen, Pr. 18 Fr. Ein Heft soll enthalten: 1) Originalaufsätze; 2) Studien und Kritiken über die gewöhnlichen Doctrinen, die gegenwärtig in Frankreich herrschen; 4) Krankengeschichten; 5) Bibliographie.

Dr. Kirschleger in Strasburg.

3) Revue critique et rétrospective de la mat. méd. spécifique, par une société de médecins. A Paris, chez J. B. BAILLIÈRE, à Londres, H. BAILLIÈRE, 1841. 4 Hefte.

Diese seit dem vorigen Jahre in Paris erscheinende Zeitschrift wird, nach dem Vorworte, von Dr. Roth, Arzt der Oestreich. Gesandtschaft zu Paris, redigirt u. hat, wie schon der Titel besagt, den Zweck, eine Uebersicht über die specif. materia medica zu geben.

Es ist mehrfach versucht worden, in Frankreich Journale für Homoopathie zu gründen, aber aus ziemlich
nahe liegenden Gründen konnten diese Unternehmungen
nicht gedeihen. Die Homöopathie ist nach ihrem Entstehen und Fortschreiten eine wesentlich deutsche Erscheinung, und kann ohne Kenntniss von dem Zustande
der deutschen Medicin, von dem Thun etc. deutscher
Aerzte nicht verstanden werden; dazu gehört Kenntaiss

der deutschen Sprache und Literatur, der deutschen Zustände überhaupt, vor Allem aber eine andere als nur französische Betrachtungsweise. - Es wiederholt sich auch in der Medicin, was anderwärts stattfindet; wenn der Franzose deutsche Verhältnisse betrachtet, so geschieht es immer nur im französischen Lichte; es ist die ungeheure, bis zur Eitelkeit gesteigerte Subjectivität á la Marmier, welche den Franzosen abhält. Auswärtiges mit richtigem Blicke zu beurtheilen. Es kommt dazu noch in Frankreich, dass sich für und gegen eine Sache gleich bei ihrem Auftreten verschiedene Coterien. Sekten und Parteien bilden: eine Folge des politischen Zustandes, der auf jedes andere Feld der dortigen Verhältnisse einen mehr oder weniger starken Wiederschein fallen lässt. So ist es auch zu erklären, warum sich in Frankreich, welches sonst gar nicht geneigt ist, Auswärtiges in Bausch und Bogen anzunehmen, warum sich, sage ich, eine Partei bildete, welche den Hahnemannismus ganz unbedingt annahm und noch jetzt fanatisch vertheidigt. Weiss eine, wenn auch noch so geringe Partei sich dort einen Schein umzawerfen, versteht sie mit all den grossen und kleinen, männlichen und weiblichen Hilfen etc. den rechten éclat in der grossen Babel der civilisirten Welt zu machen, so kann sie noch so grosse Böcke schiessen, sechs Akademien können sich gegen sie erklären: - zwei grosse Saulen unterstützen sie: die Mode und der Fanatismus. In diesen beiden wurzelt der franz. Hahnemannismus (resp. die Homöopathie) fast ausschliesslich; in der Wissenschaft hat er dort noch kaum eine Geltung erlangt und geleistet hat der französische Hahnemanismus so gut wie nichts; es war Alles recht, was von HAHNEMANN kam, - der enragirteste Broussaisist warf mit grösster Leichtigkeit die Egel weg, um mit den Zauberkügelchen zu heilen, von denen er, noch ehe er sie anwendete, auch schon wusste, dass sie Wunder thun würden.

Was ich, unter Hinblick auf die Hom. zunächst in Deutschland sagte, dass sie an die Geschichte der Medicin angeknüpft und auf die Bahn der freien Forschung versetzt sei (Hyg. XIV. pag. 92.), das kann auf Frankreich noch fast gar keine Anwendung finden. indem man im eigentlichen Frankreich nur entweder ein absoluter Hahnemannianer oder ein absoluter Gegner sein kann: und letzterer ist den Hahnemannianern (auch in Deutschland) immer noch ungleich lieber als ein Arzt, der sich die Hom, erst ein wenig ruhig betrachtet. - Montpellier verspricht in neuester Zeit am meisten dadurch, dass junge Aerzte öfters ihre Thesen aus irgend einem Zweige der spec. Medicin entnehmen und vertheidigen, indem sie sich dabei von einseitiger Adeptenschaft ferne halten. Dr. Leon Simon in Paris, wiewohl allzusehr Doctrinär und hom. Formalist, hat von Anfang an eine im besten Sinne des Wortes eklektische Richtung verfolgt und war dafür auch die Zielscheibe der Priester des Hahnemannismus. -

Die Homöopathie muss also, wo sie auch auftreten, das deutsche Element erhalten werden, und diesem Erfordernisse scheint die Revue Roth's zu entsprechen. Nachdem alle hom. Journale Frankreichs, aus dem angedeuteten Grunde, gestorben und verdorben sind, ist zu erwarten, dass die "Revue" ihre Aufgabe erkennen und hauptsächlich dazu beitragen werde, die Hom. in Frankreich auf zweckmässige Weise in der Literatur zu vertreten.

Die "Revue" erscheint in Monatsheften seit Jan, 1840, jedes Heft zu drei Bogen, welche Bogenzahl im ersten Bande schon überschritten ist; es hat seit Jan. 1841 jedes Heft 5 Bogen, Preis 20 frcs. in Paris für den Jahrgang von 12 Heften (bei dem engen Druck und grossen Format gewiss mässig).

Bei weitem der grösste Theil des Inhaltes besteht in Uebersetzungen aus deutschen (selbst älteren) Schriften und Journalen (aus Thoren's prakt. Beiträgen, dem Archiv von Stapf und Gross, den Annalen von Vehsemeyer und Kurtz, der allgem. hom. Zeit., der Hygea, Hufeland's Journal, Casper's Wochenschrift etc.); doch finden sich auch Originalabhandlungen und diese werden wir unseren Lesern kurz mittheilen.

Asthma bei einer 70 Jahr alten plethor, fetten Frau: nächtlicher, erstickender Husten, in schnell auf einanderfolgenden Anfällen, Engbrüstigkeit in den Intervallen, Auswurf zähen faserigen Schleimes: respiratio stertorosa; zuweilen Erbrechen, Congestion nach dem Gesichte, unregelmässiger Puls etc. Seit 2-3 Wochen litt die Frau also, bis Verf. (Dr. Annaud) kam und Belladonna 30. in Glob. gab; die nächste Nacht Remission: - Heilung in 3-4 Tagen. Belladonna leistete in den Anfällen immer Hilfe. (Warum ist denn über das Aetiologische nichts angegeben und die Kranke nicht stethoskopirt worden? - Ref.). - Heilung eines Kopfschmerzes mit Veratrum, bei einer Frau von 45 J.: das Leiden war von 1832 her aus einem Cholera-Anfalle zurückgeblieben und dem 5 Jahre dauerndem Mediciniren nicht gewichen: jeden Morgen um 7 Uhr Schwäche, Ohnmachtsgefühl, nicht zu beschreibende Empfindung im os pariet. sin., Eingeschlafenheit der Arme und Hände, kalte Füsse, Durst. Dem Anfalle folgten Beklemmungen und Herzklopfen; Nachmittags Betäubung und Congestionen nach dem Konfe. Alle 3 Tage eine Dose Veratrum 30. in Glob, heilte; nach 18 Tagen war und blieb die Pat. genesen. --Seria 3 glob. der 30. Dil. heilte einen Mann von 35 Jahren, der alle 5-6 Tage eine sehr schwächende Pollution hatte (1 Gabe!). - Der vierte Fall ist "enterocéphalite" überschrieben. Wenn auch in diesem Falle eine fruchtlase Behandlung von 8 Tagen vorherging. (die ihr 'Theil zur Steigerung des Zustandes beigetragen haben mag), so erscheint es mehr als zweiselhaft. ob, nach ziemlich fruchtloser Auwendung von Rheum 12., Aconit. 18., Bellad. 30., Cham. und Nux vom. Pat. auf

Pulsat. genas; es erscheint das Ganze als eine reine Naturheilung: die Krankheit hatte eben in 14 Tagen ihr Ende erreicht. - Mit Kali hydrojod. 4., gutt. 1., heilte Dr. France eine Verhärtung der rechten Brust bei einer Frau von 42 Jahren; es waren dagegen allerhand Mittel, auch Compression, angewendet worden; dann rieth man die Amputation. Die Frau war dick und stark, regelmässig und stark menstruirt; die Geschwulst war ungleich, schmerzhaft, hart, hatte 81 Centimetres im Durchmesser; hie und da stechende Schmerzen darin. Verf. gab 14 Tage lang jeden Morgen eine Dosis; darnach nahm die Geschwulst ab und verschwand; zugleich nahm auch der Kropf der Frau ab. - Nux vom. 30. gegen eine Enteralgie, die bei einem 29 Jahr alten Mann seit 15 Monaten in unregelmässigen Anfällen wiederkehrte. - Sulphur 4. bei einem Rheumatismus des muscul. deltoid.; - Sulphur 30. und Rhus 24. bei Ischias (seit 11/2 Jahren); - Aconil, 4. bei einer retentio urinæ von Entzündung des Blasenhalses. — Neuralgia inframaxillaris mit Mezereum geheilt (derselbe Fall, der schon in Hygea VII. 211. erzählt ist.) - China 6. und 3. heilt eine Neuralgia infraorbitalis links bei einer Dreissigerin. — Neuralgia inframaxillaris, (rechts) mit Merc. solub. 13. geheilt u. s. f.

(Die Forts. folgen. - Red.

4) Ueber die Zulässigkeit des hom. Heilverfahrens u. s. f. Von Dr. Wilh. HARNISCH. Zweite Auflage. Weimar, 1840.

Hygea VII. pag. 259 habe ich die ursprünglich lateinisch geschriebene Preisbewerbungsschrift des Vfs. besprochen; Dr. H. übersetzte dieselbe "frei" in's Deutsche — sein Urtheil blieb aber — gebunden; das Pub-

heum liess die Schrift liegen; da liess der Verleger, Hr. Volgt in Weimar, einen neuen sauberen Bogen d'rum drucken; hat man den hinter sich, so kommt der alte Ilmenauer Sudeldruck zum Vorschein. — Es ist eben der alte Ladenhüter mit einem neuen Bogen. —

Requiescat in pace!

Dr. L. GRIESSELICH.

## III.

## Miscelle.

"Dieser jetzt allgemein beobachteten Neigung zur Verdickung und Venosität des Blutes . . . gieng früher eine vorherrschende Tendenz zu dynamischen Störungen. Neuralgien, Hysterismus, Hypochondrie etc. vor-Hier konnte häufig eine gesunde, reizlose Diät u. ein Einwirken auf den Geist und die Stimmung des Kranken mehr nützen, als grosse und starke Dosen der sogen, nervenstärkenden Mittel. Seitdem sich dieses aber geändert hat, seitdem die chron. Leiden mehr mit materiellen Störungen verbunden sind, hat die Homöop, der Wasserkur weichen müssen..... So Hr. Dr. MUNCHMAYER in Holscher's Hannover'schen Annalen. 1841, Heft 1., pg. 31. - Wenn sich die Leute einmal etwas in den Kopf gesetzt haben, so finden sie auch 1001 Grund dafür. Wie sonderbar ist es doch, dass, wohl der Hom. zu lieb, der Neigung zur Venosität eine vorherrschende Tendenz zu dynamischen Störungen vorhergegangen ist! - Als wenn nicht schon vor 20 und mehr Jahren genug über Venosität gesalbadert worden wäre, wie über Hysterismus u. s. f., und als wenn unser nervoses Jahr 1841 nicht eben so über-

reich an "Hysterie ohne Materie" wäre, wie frühere Jahre! Und wie noch sonderbarer, dass in den Kgl. Hannover'schen Landen etwa ein Dutzend Aerzte sein mögen, die etwas Reales von der Hom. wissen, dass also, um mit Hrn. Münchmayer zu reden, nur so wenige einsahen, die Neigung zum Dynamischen könnte mit der hom. Methode gehoben werden! - Wahrscheinlich werden nun, da die Venosität, die materiellen Verstopfungen und Verstockungen dem dynamischen Hysterismus Platz gemacht haben, in Hannover die Aerzte den Zeitgeist besser erfasst haben und die Wasserkur appliciren. Ohne Zweifel hat auch der Officier, dem, nach der Leipziger allgemeinen (polit.) Zeitung vor 2 Jahren verboten wurde, sich homöop, behandeln zu lassen, an verdicktem Blute und an keiner "Hypochondria sine materie" gelitten. Ob er wohl zu einer Wasserkur commandirt worden ist? --

Aber es fahren mit Hrn. Dr. Munchmayer noch gar viele im Nebel herum und suchen weit weg, was nahe liegt. Doch ist's immer besser, es sucht einer, als er lässt's bleiben und macht's, wie neulich ein hochgelehrter Professor, der dicke Bücher mit noch dickeren SS. geschrieben hat und nach S. 17,385 gefunden hat, dass ein junger Mann, der an Druck im Magen litt, eine Neuralgie habe, geegelt, geschröpskopst, gevesicatort, geteufelsdreckt und bebaldriant wurde, ohne dass der Feind sich austreiben liess. Da half die innerliche Anwendung des Spiritus vini sulphur. Hahnemanni u. kalte Waschungen durch Hervorrufen eines allgemeinen Ausschlages. Steht solche Therapie in einem "Handbuche?" Ich glaube, Dr. C. C. Schmidt wird sie auch nicht in seine Encyklopädie hineinsetzen; - denn unsere Zeiten sind venös - verstopft und - verstockt.

Dr. L. Griesselich.

#### IV.

## Reclamation.

Wären die Bemerkungen Hyg. Bd. 14, S. 124 durch attisches Salz geniessbar gemacht, durch Gründe unterstützt, nicht oberflächlich hingeworfen und böswillig verzerrt, oder enthielten sie auch nur das Alte in ansprechender Form, so hätten wir nicht nöthig gehabt, auf die verwirrte Wiederkauung zu antworten und mit dem abgedroschenen Gerede die Zeit zu vergeuden; bei dem leidenschaftlichen Tone aber, bei der invectiven Weise u. endlich nach der Aufforderung p. 125 gebietet uns Recht und Pflicht, über die insolenten Bemerkungen Einiges zu sagen, ohne irgend weiter, viel weniger in gleich absprechender Art, eingehen zu wollen, da uns der Grund davon zu nahe liegt.

Nachdem schon zweimal in der hom. Zeitung von unserem Buche die Rede gewesen und dort die Ansichten ruhig dargethan wurden, kommt ein Dritter, der sich windet, wie Einer, der getreten, dabei grundlos lästert und nichts besser macht, wir hoffen aber mit Zuversicht, dass ein Vierter Gediegenes sagen wird. Zum Eckel wäre es, uns über die gemeinen Vorwürfe von Prahlerei u. a. auszusprechen; wir wollen nur zeigen, dass der Erguss des Herrn Bemerkers ein leidenschaftlicher ist und der Grund hiezu nicht von uns herrührt, sondern vom Hrn. Bem. selbst geschäfen wurde.

Zuerst ist von p. 89 unseres Buches die Rede; nachdem dort gesagt, dass Hahnemann früher grössere Dosen gab, dann bis zur X. stieg, und dies mit seinen eigenen Worten angeführt ist, die aber in den Bemerkungen als solche ignorirt sind, wird ausdrücklich beigefügt, dass die Arzneigaben verschieden sein müssen, so dass dem praktischen Arzte jede Dosis zu Gebote steht, ja dass er, über die gewöhnliche Gränze hinausgehend,

Tincturen, die Hahnemann selbst bei manchen Arzneien vorschreibt, verabreicht, je nachdem er es für passend findet; wir haben in der Anmerkung als einen der Gründe. warum sich viele Aerzte durchgehends niederer Verdünnungen bedienen, angegeben, weil sich dieselben ihre Arzneien nicht selbst bereiten, sondern von fremder Hand beziehen; (ich habe nämlich noch nie eine Arznei verabreicht, ohne sie eigenhändig bereitet zu haben, und kenne genau Quantität und Qualität, wie ich sie zu verabreichen für gut finde, ohne irgendwie nachzubeten.) Diese angegebenen Worte finden wir ganz verzerrt wiedergegeben und ein Kauderwelsch daraus geschaffen, wie sich Hyg. l. c. p. 125 jedermänniglich überzeugen kann. - Dürftige Belesenheit ist es, die Worte Hahnemann's nicht zu kennen: "Wünschenswerth ist es etc.", oder sollen wir Alles mit Citaten zu belegen? Bosheit aber muss ich es nennen. den Satz aus dem Zusammenhange zu reissen, u. nach Belieben zu interpretiren, wie es manche Pfaffen mit der Schrift machen. Demzufolge fallen auch die wohlgemeinten Bemerkungen p. 134 weg. Niemand kann uns daher auch der Anmassung, sondern ich den Hrn. Bem. absichtlicher Verdrehung und der Lüge beschuldigen. Wir sehen darum auch nicht ein, wie wir die Ehre und den Ruf der Homöopathie \*) gefährden können, wenn wir das Factum angeben, dass grosse und kleine Gaben je nach den vorkommenden Fällen und individuellen Ansichten nothwendig sind, daher auch die gütige Prophylaxis unnöthig war.

Aus den gepflogenen Discussionen vorurtheilsfreier Homoopathen, die, wie rühmlichst angedeutet, die Wahr-

<sup>\*)</sup> Den Namen, Weib, verbitt' ich mir.
Er ist schon lang' in's Fabelbuch geschrieben,
Allein die Menschen sind nicht besser d'ran,
Den Bösen sind sie los, die Bösen sind geblieben:
Du nennst mich Herr Bäron, so ist die Sache gut.

heit nicht im Spiegel schauen, sondern klar vor ihren Augen haben, konnten wir (Blinde) nicht viel mehr entnehmen als die grösste Langweiligkeit, was z. B. bei der vieljährig besprochenen Pharmakopöe stattfindet, die einem Weibe zu vergleichen, das in beständigen Kindesnöthen liegt und Nichts gebären kann. Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus.

Der Hr. Bem. fiel mit solchem Ungestum über einige Stellen her, dass er das Ganze nicht einmal der Ordnung nach durchgehen konnte, und sich nicht selten mit Selbstbehagen im Kreise dreht, wie junge Katzen um den Schwanz. Wir gaben p. 19 die bekannten Eintheilungen, die nach Hrn. TRINKS nicht die einfachsten Bedingungen einer logischen Ordnung erfüllen, und wählten für unsern Zweck die naturhistorische; den frühern legten wir eben keinen andern Werth bei, als den geschichtlichen, und gaben keine neue Eintheilung, weil wir keine wussten, da die Physiologie und die phys. Wirkungen der Arzneien noch nicht auf dem Höhepunkt sind, um auf sie eine Eintheilung basiren zu können, - und fügten bei, dass dies der Zukunft vorbehalten sei. Hr. Bem. schmäht hierüber mit unglaublicher Flachheit, weiss auch nichts Besseres, und redet ex collegio logico (ergötzlich genug) von abc. Der Pathos ist gewiss zum Lachen, hätten wir uns nicht das Lachen abzewöhnt. Zu solchem Geklapper brauchen wir wahrlich keinen Med.-Rath, das kann jeder Candidat und Regierungsrath. - Die Fiction fällt somit nicht auf uns, sondern auf Hrn. Med.-Rath TRINKS.

Den minuten Gaben wird p. 129 die Wirkung abgesprochen, auch nur mässige Krankheiten zu heilen. (Vergl. Jahrb. der gesammt. Med. 28, 209.) Ein schlechter Praktiker, der sich jederzeit auf kleine Gaben beschränkt, ebenso wenig empfehlenswerth das Gegentheil! Es giebt keine allgemein gültige Regel, und was die Bemerkungen darüber enthalten, ist einseitig.

Die Isopathie anlangend, sind uns fremde Worte in den Mund gelegt, insofern wir nirgends die darüber vorhandenen Erfahrungen leugnen, sondern behaupten, dass man Krankheit und Krankheitsproduct verwechselte und ein Princip aufstellte, welches das, was man ausdrücken will, nicht ausdrückt. Seminium morbi betreffend, darf ich mich dreist auf die Aetiologie berufen. Wenn uns der Hr. Med.-Rath das Mitsprechen hierüber nicht mehr zu erlauben geruht, so mag er getrost den ganzen . . . . . für sich behalten.

Dass wir gehört haben, dass die Kohle therapeutisch längst benutzt wurde, ist aus pg. 114 unseres Buches ersichtlich; dass es aber Hr. Bem. wenigstens bei uns nicht gelesen hat, sondern nur so oberflächlich in den Wind schwätzt, ist aus der Aeusserung ersichtlich, er lese nur eursorisch. Wer wird denn gar so inhaltsarme und lügenreiche Bemerkungen schreiben?

Es ist ein gross Ergötzen, Sich in den Geist der Zeiten zu versetzen, Zu schauen, wie vor uns ein weiser Mann gedacht, Und wie wir's denn so herrlich weit gebracht, O ja, bis in die Sterne weit.

Nachdem so gewaltig in's Horn gestossen und so entsetzlich Lärm geblasen wurde, wollen wir denn die rastlosen Bemühungen der Gegenwart noch einmal vor Ihren Augen, Hr. Med.-Rath, vorüberführen, damit Sie daran Ihr Herz lätisiciren: 1) Es sind oft grössere Arzneigaben nöthig, wie sie Hahnemann 1801 anwendete; 2) chronische Krankheiten kommen auch anders woher, als von Psora. (Arch. XIII.)

Currente rota cur unceus exit?

Schliesslich müssen wir noch bemerken, dass wir von Hrn. Med.-Rath Trinks keine so leidenschaftliche Oberflächlichkeit erwartet hätten, viel weniger, dass derselbe Sätze, die historische Data betreffen, aus dem Zusammenhange reisse, nach Belieben interpretire etc.; u. wenn wir durch dieses Buch nur das geleistet, was die Fäces dem Weine, so hat der Hr. Bem. diesmal noch weniger gethan, höchstens das Alte, lediglich Verbrauchte vorgebracht. Den Tartarus crudus lassen wir ihm zur Verdünnung, wir trinken guten Rheinwein. Auch wollen wir ihn noch um seinet- u. Anderer willen ersuchen, künftighin erst nach genauer Durchlesung ein Urtheil zu fällen, und die geduldigen Leser nicht mit falschen Beschuldigungen zu plagen.

Dr. J. BUCHNER in München

#### V.

### Personalnotiz.

Der seitherige Professor der Med. an der Hochschule zu Zürich, Dr. J. W. Arnold, hat seine Stelle aufgegeben und, nach Erlangung des badischen Indigenates und der Erlaubniss zur Praxis, sich als prakt. Arzt in Heidelberg niedergelassen, wo er vor seiner Stellung in Zürich Privatdocent war, und vermöge seiner Anhänglichkeit an das Princip der specif. Methode, sich die ausserordentliche Neigung der ordentlichen Herrn zugezogen hatte. —

# Pharmakodynamisches Repertorium.

Acid. hydrocyan. in Mandelemulsion bei Prurigo pudend. mul.; (30 gutt. auf 6 Unzen in äusserlicher Anwendung) heilte das sehr peinliche Uebel bei einer Vierzigerin, die schwächlich war, "an Hämorrhoiden und Brustübeln litt." Nach der Menstruation war das Jucken am stärksten. (Caspen's W.-Schrift, 1841, pg. 48.) Dr. Griesselich.

Agaricus muscarius. (Vergiftung.) \*) Ein Bauer nahm drei Fliegenschwämme mit nach Hause, Sein 1½ Jahr altes Kind ass hieven, von Niemanden beobachtet, nach Lust, und kehrte dann in die Stube zurück. Hier genoss dasselbe etwas süsse Milch, und zeigte sich bald sehr schläfrig, was jedoch nicht auffiel, da die gewöhnliche Schlafzeit da war; es wurde zu Bett gebracht. Man sah sich nicht mehr nach dem Kinde um. Nachmittags 3 Uhr schlief es noch. Erst Abends 5 Uhr fiel der Mutter der lange Schlaf auf; sie gieng in die Kammer, und fand dasselbe, als sie es genauer betrachtete, in einem todenähnlichen Zustande. Man schickte um ärztliche Hülfe. Indess kamen die Leute bald auf den Gedanken einer Vergiftung durch fragliche Schwämme. Dr. Fracken kam Abands & Uhr bei dem

Ueber Agaricus amet, s. Hyg. X. 307. Bed. Hygra, Rd. XIV.

Pat. an, und traf das Kind in einem paralytisch - soperösen Zustande; Augenlieder halb geöffnet, Augapfel verdreht, Augen gegen das Licht unempfindlich, Pupillen erweitert; Gesicht etwas aufgedunsen, blass, mit bläulichtem Scheine um Augen, Nase und Mund, Hauttemperatur nieder, Respiration leicht, Puls klein und unregelmässig, Excretionen stockten, der ganze Körper schien wie gelähmt, nur hie und da leichte Zockungen über dem ganzen Körper, und ein leichtes Verdrehen der obern Extremitäten, während in den untern nicht die mindeste Muskelthätigkeit zu gewahren war. Wenn man dem Kinde laue Milch in den Mund flösste, so wurde der grössere Theil derselben verschluckt. Von den Fliegenschwämmen waren, ausser den wenigen Ueberresten des dritten, noch zwei übrig. - Eine Portion Ipecacuanha, die bei einem Erwachsenen Erbrechen erregt hätte, blieb ganz ohne Wirkung. Man legte Linnen, mit Spirituosis befeuchtet, auf die Magengegend, flösste noch laue Milch ein so viel wie möglich, und reizte den Schlund mit einem in Oel getauchten Federbarte, und jetzt erst, nach einer Stunde, erbrach sich das Kleine wiederholt und entleerte viele mehr oder weniger grosse Schwammstücke. Bald darnach erfolgte auch Urin- und Stuhlausscheidung, letztere ohne Schwammstücke. Jetzt schon besserte sich der Zustand des Kindes sichtlich; das Gesicht bekam wieder mehr seinen natürlichen Ausdruck; die Augen zeigten sich empfindlich gegen das vorgehaltene Licht, u. Pat. fieng an, leise zu wimmern. Die folgende Nacht ein küklendes Abführmittel, das mehrere Stühle zur Folge hatte. welche Schwammtheile enthielten. schwanden die gefährlichsten Symptome; das Kind erholte sich. (Würt. med. Corresp.-Blatt. Bd. 10, Nr. 9. Dr. Koch.)

Amygdalinum in Emulsione amygdalina solutum (d. h. Blausäure mit Mandelmilch, undecomponirt.)
— Ein Weib, 20 bis 30 Jahre alt, wurde, nachdem die

Krankheit 16 Tage lang angedauert, während welcher Zeit keine Behandlung eintrat \*), in die Klinik aufgenommen. Die ganze rechte Lunge, nur ein Stückchen sub clavicula ausgenommen, war in's dritte Stadium anatomicum pneumoniae übergegangen, d. h. in graue Hepatisation; sputa purulenta so stinkend, dass sie das Krankenzimmer verpesteten, und dies zwar so, dass die übrigen daselbst liegenden Kranken Erbrechen und Magenschmerzen bekamen. Sinken der Kräfte, so dass die Pat. am 20. bis 21. Tage der Krankheit wie agonisirend erschien. In so verzweifelten Umständen gab man nun Blausäure in kleinen, aber oft wiederholten Gaben, und zwar mit dem auffallenden Erfolge, dass die Kranke binnen 3 Tagen ausser Lebensgefahr erschien. - Die Gesundheit befestigte sich auch seitdem so, dass sie völlig, zwar allmählig, d. h. binnen 8 Monaten, wiederkehrte. - Die hieber gebrauchte Formel war: Amygdalin. grvjij, in Emulsione amygd. 3iij. gelöst, wovon Anfangs 1 Theelöffel voll jede Stunde, im Verlaufe aber alle 2 Stunden u. s. f. gegeben wurde. — Die Gabe Amygdal. blieb also jedesmal 1/24 Gran. \*\*) (Magnus Huss, in der Schwedischen Hygiea, 2. B. Februarheft 1840, S. 83.) — Dr. Liedbeck.

<sup>\*)</sup> Vielleicht trug dies ärztliche Nichtsthun, mehr als man sich verstellt, zur Möglichkeit der guten nachherigen Wirkung von Blausäure bei. Ref.

<sup>\*\*)</sup> Man vergl. doch die anerkannt charakterist. Symptome der Blausäurevergiftung mit dem gegenwärtigen Krankheitsfalle, und bedenke, dass nach den übereinstimmenden Beobachtungen die Blausäure die Blutcoagulation hindert, mag nun das Blut davon "theerartig" oder dünnflüssig werden (vgl. Hyg. XI. 345). Man bedenke auch, dass Macendie (Leçons sur les phénom. physiques de la vie, besond. Bd. IV.) an den Tag brachte, dass dieser Mangel der Coagulatio sanguinis allemal Anschoppungen u. Extravasationen, besonders in der Lunge \*), hervorruft, oder auch Obstructionen in vasis capillaribus, wenn nämlich das Blut "theerartig" oder wie "Gélée de groseilles" ist. Dr. L.

<sup>\*)</sup> S. auch Hyg. XIII. 220. Red.

Amagyris foetida. — Nach Landenen bewirktschon das Verweilen unter diesem in manchen Gegenden Griechenlands hänfigen Strauche (17. Classe Laumes) heftiges Erbrechen, Magenschmerzen, fortdauerndes Uebelbefinden, Zittern in den Gliedern. — Zerreibt man Blätter oder Bläthen, so bringt der Geruch bald Eingenommenheit des Kopfes hervor, wornach drückender Kopfschmerz folgt. — Blätter und Blüthen wendet man in Griechenland zur Zertheilung scrofnlöser Goschwülste an. (Buchnen's Repert. f. d. Pharm. XXII., Heft 2, 1840.) Dr. Griesselich.

Arsenik. 1) Vergistung durch äusserliche Einwirkung. — N. N. übernahm den Austrag, einen bedentenden Vorrath von Arsenik zu mahlen und nachher zu sieben, gegen den Rath des Dr. Honst in Cöln. Zwar wurde die Vorsicht angewendet, dass der Knecht sewohl während des Mahlens als auch des Siebens Mund und Gesicht mit einem Tuche umhüllt hatte; dennoch aber zeigten sich bald die Folgen des Unternehmens. Dr. H. wurde bald nach geschehener Arbeit gerusen, und sand den Knecht in solgendem Zustande.

Der behaarte Theil des Kopfes war mit mehreren harten, isolirt stehenden Pusteln bedeckt, das gange Gesicht, so wie auch die Ohren, ausserordentlich angeschwollen und mit einer dunkeln, erysipelatösen Röthe und grossen Blasen umgeben. Im geringern Grade fand dasselbe an den Händen und übrigen bedeckten Theilen des Körpers statt, mit Ausnahme des Hodensackes. welcher heftig ergriffen, sehr angeschwollen und mit Blasen bedeckt war, welche bald aufplatzten und nach kurzer Zeit ein völlig gangranöses Ansehn erhielten, Dazu gesellten sich heftiger Schmerz, Ziehen, Klopfen im Kopfe, Schwindel, Delirien, schlaflose Nächte, starke Schmerzen, Zuckungen in den Gliedern, Zittern der Hände, grosse Beangstigung, trockene Zunge, beengtes Athemholen, zuweilen erfolgendes Erbrechen mit sehr hestigem Fieber und schnellem, härtlichen Palpe.

Pat. (wurde in 4 Wochen horgestellt. (Womit? Red.) In der Reconvalescenz fielen indess die Kopfhaare bedeutend aus, und ein schmerzhaftes Ziehen in den Gliedern blieb noch lange fühlbar.

Arsenik. 2) Gesichtskrebs. G. M., Soldat, 46 Jahr alt, worde im Monat Novbr. wegen eines kleinen Geschwürs an der Unterlippe in's Lazareth aufgenommen und daselbst 5 Monate hindurch ohne anscheinend gunstigen Erfolg behandelt. Er kam dann in das Militärhospital zu Zamosc. Den 9. April trat er in die Behandlonk des Dr. v. Spryer. Keine Ursache des schon sehr um sich greifenden Krebsgeschwürs war aufzufinden; der Kranke sagte aus, dass vor einem Jahre eine kleine Blatterkruste sich auf der Unterlippe gezeigt, welche er als unschmerzhaft abgekratzt, die sich aber bald wieder gebildet habe und grösser geworden sei. Noch vor dem Abnehmen des Verbandes, welcher von einer übelriechenden Jauche durchdrungen war, zeigte sich der Kranke sehr hinfällig; Zunge weiss belegt, Appetit verdorben, Pals sehr beschleunigt u. klein, Schlaf, der hestigen Schmerzen im Geschwüre wegen, geringt es schien der Pat, schon einen bedeutenden Schritt zum hektischen Fieber gemacht zu haben. - Das Krebsgeschwär, das alle für unheilbar hielten, erstreckte sich über die Ober- und Unterlippe bis fast über das Kinn. Der Ringmuskel des Mundes, sowie der Niederzieher der Unterlippe und der Hebemuskel des Kinn's waren fast ganz zerstört, die nahe gelegenen Theile entzündet und die Ränder des Krebsgeschwürs aufgeworfen, verhärtet und leicht blutend. Unerträglich waren die Schmerzen und der Aussuss des stinkenden, dünnen u. mistfarbenen Eiters häufig. Die Tiefe des Geschwürs war ansehnlich, wie auch bereits der Substanzverlust. -(Vollkommene Reinigung des Geschwürs, Belegung desselben und der entzündeten Umgebung mit in Leinsagmen-Decoct erweichten Plümasseaux, ein gelindes Lax+ ans.) - Am folgenden Tage, den 10. April, wurde fol-

gende Salbe, 2 Mal täglich, dick auf Plümasseaux gestrichen, über das ganze Krebsgeschwür gelegt: Arsen, alb, gr. XXIV. Op. pur. 3j. Cerat. simpl. 3vj. M. exact. f. Ungt. S. zum Verbande. - Innerlich wurde werordnet: Arsen. alb. gr. dim. solv. in Aq. dest, 2j. add. Tinct. Op. simpl. 38. Jeden Morgen und Abend 1/2 Ess-Jöffel voll. 4) - Die leicht blutenden Rander wurden oft mit einem Decoct, Sem, Lini belegt. Am 4. Tage (d. 13. Apr.) heftige Schmerzen im Krebsgeschwüre, das Gesicht fing an, aufzuschwellen; das Geschwür selbst seigte sich entzündeter und sehr schmerzhaft, der Aus-Anss der Jauche war dunn, schwärzlich, copios und nehr stinkend, der Kranke fieberte anhaltend; keine Ruhe bei Tag und Nacht; Esslust ganz unterdrückt. Mit dem Verbande wurde fortgefahren und von der Armenikauflösung 2 Mal täglich ein ganzer Esslöffel voll verabreicht. Am 5. Tage das Gesicht sehr angeschwollen die Geschwulst hatte selbst die innern Halstheile ergriffen, so dass das Niederschlucken mühsam war. Das Geschwür zeigte eine im Entstehen begriffene Brandkruste; Eiterung geringer, als vorher, Fieber heftig, Durst stark, der Kranke sehr unruhig. Es zeigte sich Aufstossen und Magenbrennen (Arseniksolution Ausgesetzt, Decoctum Salep. mit Milch als häufiges Getränk). Den 6. Tag ausserordentliche Anschwellung des ganzen Kopfes und des Krebsgeschwüres, keine Eiterabsonderung, kein Magenbrennen mehr, schneller, kleiner Puls, starker Durst, erschwertes Niederschlucken, heftige Schmerzen im Geschwüre, grosse Hinfälligkeit und Unruhe. - Wieder die Arsenikauflösung früh und Abends zu 1 Esslöffel voll bei demselben Verbande. - Den 8. Tag blieb die Geschwulst

<sup>\*)</sup> Mischmasch musste gemacht worden! Wir theilen diese Beobachtung demungeachtet mit, weil wir glauben müssen, das Opium habe bei der Heilung nichts gethan, als etwa die Wirkung zu grosser. Dosen des Arseniks gemildert. Bef.

des Kopfes unverändert, die heftigen stechenden Schmerzen im Geschwüre, welches mit einer festen schwarzen Kruste bedeckt war, hatten etwas nachgelassen; der Kranke schien ruhiger zu sein, Fieberbewegungen weniger heftig, es schien ein Stillstand eingetreten zu sein. Den 9. Tag: die Kopfgeschwulst schien abzunehmen. Die Ränder des Geschwürs waren rein, roth. doch leicht blutend, sie wurden anhaltend mit Decoot. Sem. Lini feucht erhalten; unter dem Schorse wurde etwas gelblicher Eiter bemerkt. Der Kranke schlief einige Stunden. Den 10. und 11. Tag befand sich der Kranke viel besser. Zunge rein, Puls weniger schnell, voller. Esslust besser, die Kopfgeschwulst nahm täglich mehr ab, das Krebsgeschwür war in einen gefühllosen Zustand versetzt und mit einer schwarzen, festen Kruste überzogen, unter welcher sich Eiter zu bilden schien. - Bis zum 26. April (17. Tag) wurde in der Behandlung keine Veränderung vorgenommen. Der Kranke befand sich ziemlich wohl; die Kopfgeschwulst war ganz gesallen, und die Haut fing an, sich ganz kleienartig abzuschuppen; der Krebsschorf begann sich zu erheben und ein gutartiger Eiter wurde bemerkt. Am 24. Tage wurde aller Gebrauch des Argeniks ausgesetzt, die Brandkruste mit einem einfachen Cerat belegt; der Kranke befand sich nach den Umständen wohl. (In 23 Tagen hatte er innerlich 2 Gran Arsenik verbraucht). Am 10. Mai war die Arsenikkruste fast ganz abgelöst, das Geschwür rein (die Eiterung gutartig), veranlasste nur Spannung, keine Schmerzen, u. wurde mit Decoct. Sem. Lin. verbunden und durch Binden und · Heftpflaster vereinigt. Am 20. Mai fing es an zu vernarben und war am 30. vollkommen geschlossen, wobei jedoch noch zu bemerken, dass erhabene Stellen mit Höllenstein betupft worden waren. Am 15. Juni verliess der Kranke, nach einer neunwöchentlichen Kur. gesund und erstarkt das Hospital. (Berl. med. Ver.-Ztg. 1840, Nr. 12, S. 59-60. Dr. Frank.)

Eine nach Scharlach entstandene allgem: Wassersucht (auch Hydrothorax) wurde nach fruchtleser Anwendung von andern Mitteln durch wiederhelte Einwicklung des ganzen Körpers (nach einem warmen Bade) in Birkenlaub geheilt. Es entstand reichlicher Schweiss und Urinabgang. (Caspen's Wochenschrift 1841, pag. 46.) Dr. Griessellich.

Bilis Erinacel. — Die Igels-Galle ist dei Kotik der kleinen Kinder ein Volksmittel, nach Landenun, in Griechenland. Man vermischt die eingetrecknete Galle mit der Muttermilch und reicht dies dem Sängling. (Buchnen's Reperter. f. d. Pharm. XXII. Hft. 2, 1840. — Erinnert an die Schlangengalle als "Antepileptieum," s. Hyg. XIII. pag. 403 des 24., nicht des 26. Bogens. — Dr. Griessellen.)

Cannables indica. \*) In einem Falle von ächter Wasserscheu wurde das Mittel gegeben, nachdem die Krankheit vollkommen ausgebildet war. Auf des Kranken eigenes Verlangen wurde ihm Wasser in einem metallenen Gefässe gereicht; er riss es an sich, und während er es dem Munde näherte, erfolgte einer der fürchterlichsten Paroxysmen. Nach ungefähr 8 Minuten trat Ruhe ein und mit ihr auf's Neue derselbe krankhafte Durst, der den unglücklichen Mann quälte. Er bat seinen Diener, ihm einen nassen Lappen auf den Mund zu legen; mit Muth und Entschlossenheit ertrug er die Berührung, und liess unter der höchsten Agonie Elnige Tropfen auf seine Zunge fallen; aber im nächten Augenblick erfolgte ein zweiter heftiger Anfall. Man gab ihm hierauf zweiständlich 2 Gran Resina Can-

<sup>\*)</sup> Aus dem Werke: On the preparation of the Indian Hemp er Gunjah, their effects on the animal system in health and their utility in the treatment of Tetanus and other convulsive diseases. By W. B. O'Shaugnessy, M. D., Professor of Chemistry in the Medical College, Calcutta. Calcutta, 1839. — Nach einer Anzeige in der Vereinszeitung.

nabis ind, in einer weichen Pillenmasse, und nach der 8. Dose begann die Intoxication. Er sprach mit Heiterkelt über seine Krankheit und entwickelte viel Einsicht über Heilung von andern Krankheiten, die ihn bis jetzt betroffen hatten. Er sprach mit Ruhe von Getränken. und meinte, es sei vergeblich, hiermit den Versuch zu machen, wohl aber würde er eine Anfelsine essen können: und er trank den Saft ohne Beschwerde. wurde ihm das Arzneimittel 6 Mal gereicht; bei der letzten Gabe fiel er in Schlaf, der einige Stunden dauerte. Früh am Morgen war aber dieselbe Agonie und Anfregung wieder eingetreten, und man gab ihm wieder das Mittel, das bei der 3. Gabe dieselbe Erleichterung gewährte, wie Tags zuvor. Er ass ein Stück Zuckerrohr und trank Apfelsinensaft, genoss ausserdem angefeuchteten Reis und nahm ein eröffnendes Klystier. Der Puls und die Beschaffenheit seiner Haut waren natürlich und Heiterkeit in seinem Gesicht. Vier Tage waten auf diese Weise verstrichen und das Mittel unausgesetzt fortgegeben worden. Die Anfälle erneuerten sich nur, wenn er geschlafen hatte und wurden jedesmal durch den Gebrauch des Mittels fast augenblicklich gestillt. Er hatte reichlich feste Nahrungsmittel genommen und ein einziges Mal getrunken ohne die geringste Unbequemlichkeit. Am fünften Tage Nachmittags um 3 Uhr trat Sopor und ein leichtes Röcheln ein; der Tod erfolgte ohne Kampf (? Ref.) am nachsten Morgen um 4 Uhr. - Auch gegen Cholera wandte man das Mittel an. -

Gegen Tetanus traumaticus gegeben, trat oft ein kataleptischer Zustand ein; die Kranken wurden aber gerettet. (Berlin. med. Vereinszeitung 1840, No. 18, Beilage. — Dr. Frank.)

Colchicum autumnæle. Vergiftung. (Cfr. Hyg. XIII. 334. Red.) Ein Mann sammelte die Blätter von Colch. aut., liess seine Frau dieselben nach Art des weissen Mangold bereiten und ass etwa zwei Unzen

(einige Gabeln voll) davon, die aber widerlich schmek-Dies geschah am 11. Mai 1838 Abends 6 Uhr. Um Mitternacht, zwischen 12 und 1 Uhr, wurde Pat von Uebelbefinden, kolikartigem Bauchschmerz, Neigung zum Erbrechen, wirklichem Erbrechen, Drängen zum Stuhlgange, wirklichem Durchfall befallen. Chirurg verordnete Morgens 7 Uhr eine Mixtur mit Opium, später ein Pulver aus rad. Ipecac. 3β, Tart. emet. gr.ij, Sacch. alb. 3j. M. D. S. Alle Viertelstunde eine Messerspitze voll. Der Brechdurchfall wurde nun so vehement, dass nichts mehr innerlich angewendet werden konnte, ohne dass es sogleich wieder weggebrochen wurde. Als Dr. B. Abends 9 Uhr den 12. Mai ankam, fand er folgendes Krankheitsbild: Die Gesichtszüge entstellt, die Muskeln des Bereichs des Nerv. facialis spastisch afficirt, fast ähnlich wie bei der asiatischen Cholera und zum Bilde des Risus sardonicus sich hinneigend; Pupillen sehr erweitert, gegen vorgehaltenes Licht nur wenig empfindlich, Gehirn frei, ebenso das Gehörorgan, Zunge feucht, an der Wurzel bläulich durch venöse Ueberfüllung; Geschmack nicht sonderlich verändert; Pat. gegen seine Gewohnheit sehr geduldig und willig; im Nacken ein Ziehen, wie rheumatisch, nach der Meinung des Kranken von den häufigen Brechanstrengungen; im Schlunde klagte er über etwas Drücken, der Durst schien aber nicht sonderlich vermehrt, aus Furcht vor dem Erbrechen; Respiration frei, Stimme nicht verändert; ein besonderes Gefühl von Brennen im Plexus solaris; Druck auf den Magen und Unterleib wurde vertragen, ohne den Schmerz zu vermehren: Bauchmuskeln fühlten sich krampfhaft zusammengezogen an, Erbrechen und Durchfall mehr wässerig, doch nicht mehr so copiös; Tenesmus abwechselnd; Temperatur der Haut bei so dringenden Symptomen sehr vermindert; kein Schweiss; der Pals langsam, härtlich gespannt, etwas fadenförmig; die Harnsecretion unterdrückt; in den Fingern Starrkrampf,

Krampf in den Waden. (Schwarzer Kaffee mit Citronensäure.) Am 13. Morgens zwischen 3 und 4 Uhr Delirien und Flockenlesen; um 7 Uhr stieres, eingefallenes, mattes Auge; Risus sardonicus; Zunge ganz blau, Athem kalt, Sprache im Verfall, die höhern Geistesverrichtungen aber noch nicht unterdrückt, die Extremitäten blauschwarz gestriemt, der Puls verschwunden, die Haut an den Extremitäten noch warm, am Bauche kalt, plötzlicher Eintritt einiger krampfhafter Bewegungen im Nacken und an den Mundmuskeln — Tod. — Die Section wurde nicht gestattet. (Dr. Bleifuss, im würtemb. Medicin. Correspond.-Blatt, Bd. IX. Nr. 52.) Dr. Koch.

Colchicum autumnale. Tödlliche Vergiftung. Caspar B., 52 Jahr alt, von sanguinischem Temperament, nahm aus Versehen etwa 6 Unzen einer Abkochung, bereitet aus einem starken Esslöffel voll Herbstzeitlosen-Saamen auf etwa eine Mass Flüssigkeit, und trank zuerst 6 Unzen fast in einem Zuge aus; dann trank er den Hafen fast ganz aus. - Er legte sich zu Bette und bekam Grimmen im Leibe, auch häufige Stühle und Erbrechen. - Am andern Morgen sand Dr. NEUBRANDT Folgendes: Pat. lag im Bett, ohne im mindesten ein verändertes Aussehen zu zeigen, und erzählte seine Ungeschicklichkeit ziemlich ruhig mit unveränderter Stimme, wobei er jedoch eine gewisse Angst nicht verbergen konnte, und dieselbe auch eingestand. Das Laxiren und Brechen hat diesen Morgen etwas nachgelassen; Pat. fühlt sich ein wenig schwach, doch steht er selbst auf und kann herumgehen; Bauch nicht aufgetrieben, der Magen zieht sich aber beim Berühren krampshaft zusammen; Puls ist klein und etwas beschleunigt. Von dem Erbrochenen war nichts vorbanden, die Stuhlausleerungen dagegen hatten einen sehr üblen Geruch, waren ziemlich flüssig und enthielten kleine weisse Häutchen. Der Kranke klagte überhaupt jetzt sehr wenige Schmerzen und meinte, es sei

ihm wohl und keine Gefahr für ihn vorhanden. (Butter mit lauem Wasser in Menge, worauf noch einigemal Erbrechen und mehrere Stuhlgänge eintraten, nach diesem schwarzen Kaffee, neben einer starken Abkochung von rad. Althäæ mit Citronen- und Eibischsaft.) Der Zustand war nicht sehr beuarnhigend and Dr. N. glaubte nicht, dass es weiter kommen werde. -Am andern Tag (den 20. Morgens 9 Uhr) sah er den Pat. wieder, er sah blass aus, Respiration sehr schnell, Keuchen und Aechzen, heisere Stimme, Augen lagen tief, Papille war sehr erweitert, Kopfschmerz über der Stirne; die Zunge brachte er nur schwer hervor, weisslich belegt, Magengegend schmerzhaft, doch nicht sehr stark, die übrigen Unterleibsgegenden, so wie der Rücken schmerzlos, Beweglichkeit war noch vorhanden: Athem, Gesicht und Extremitäten kalt. Pols sehr schnell. kaum fühlbar, Durst hatte ganz aufgehört, die Stuhlgänge, welche während der Nacht und diesen Morgen eintraten, enthielten hellbläulichte Stoffe, oft in grösserer, oft in geringerer Menge; geschlafen hat er in dieser Nacht nicht, gestern Abend schlief er gegen 21/2 Stunden ruhig und ohne zu träumen, als er aber erwachte, begann das Laxiren aufs Neue in Pausen von 1-11/2 Stunden, oft war es nur etwas weniges Serum. was ihn zu Stuhle trieb; der Appetit sehlte nicht, er nimmt gerne schleimige Suppen und trinkt mit Sehnsucht schwarzen Kaffee. Ob Pat. gleich auf alle Fragen richtige Antworten gibt, so scheint doch sein Bewusstsein umnebelt, und nur Fragen konnten ihn veranlassen, sich über seinen Zustand zu äussern, der ihm auch jetzt noch kaum bedenklich scheint. 2 Gran Moschus, und stündlich 1 Löffel voll von einer Arznei aus Opium pur., Aq. Ceras., Ferr. salit. - Tod. - Section 23 Stunden nach dem Tode. Körper nicht im mindesten abgemagert, Antlitz nicht entstellt, Pupillen der tief gelegenen Augen sehr erweitert, Mund krampfhaft geschlossen, ungemeine Steifigkeit aller Glieder

and Muskeln. Auch der Bauch, der kaum etwas mehr als wie im Leben aufgetrieben erschien, zeigte eine fast ungewöhnliche Festigkeit und Härte, und eigenthümliche Flecken, die auf beiden Seiten gegen den Rücken hin zunahmen. Sie hatten eine violette, bläulichte Farbe, die in's grünlichgelbe spielte, waren nicht eircumscript, sondern verloren sieh in obige Schattirungen und zeigten eine striemige Form. Am häufigsten waren sie neben der Magengegend und unterschieden sich von den gewöhnlichen Todtenflecken auf die angegebene Art, Muskeln ausserordentlich dunkelbraun gefärbt. Rachenhöhle, Schlund- und Kehlkopf normal. Erst an der Stelle, wo die Luftröhre in ihre Aeste sich theilend, in die Lange eindringt, fing eine Entzündung derselben sichtbar zu werden an, von welcher aber in den Lungen selbst nichts mehr zu bemerken war: diese zusammengesunken, klein, blass und teigig anzufühlen, und in ihrem Innern von normaler Beschaffenheit. - Das Pericardium enthielt fast kein Wasser. Das Herz selbst hatte die normale Grösse, und war in Bezug auf seine Muskelsubstanz, Form und Lage von regelmässiger Beschaffenheit. Aber sowohl auf seiner obern als untern Fläche fanden sich schwarze, violette und bräunliche grosse Flecken, die sich nicht vermischten, sondern umschrieben waren, und wolkenähnliche Formen hatten. In den Höhlen des Herzens befand sich viel geronnenes, Wagenschmiere ähnliches Blut. Wie oben die Luftröhre erst bei ihrem Eintritt in die Brusthöhle eine sichtbare Entzündung zeigte, ebenso verbielt es sich mit dem Schlund, der sich erst nachdem er durch das Diaphragma gedrungen, bei seinem Uebergang in den Magen, roth, ins Braune übergehend, darstellte. Besonders markirt war die Entzündung um die Cardia, wo sie eine fast ganz schwarzviolette, ins Braune übergehende Farbe annahm. Aeusserlich zeigte sich der Magen auf seinem Peritonaaluberzug hell violettfarbig, welche Farbe

sich allmälig verlor und in die gewöhnliche Farbe des Magens überging; dagegen war er innerlich auf seiner Villosa, besonders gegen den obern Magenmund sa schwarz violett gefärbt, welche Färbung allmälig sich verlierend, sich soweit aufwärts durch den Schlund erstreckte, als dieser schon äusserlich verändert erschien. Die Venen des Magens strotzten von Blut, das von dicker, zäher Beschaffenheit und kohlschwarzer Farbe Die Leber zeigte auf ihrer untern concaven Fläche, besonders gegen den Magen zu, eine violette Färbung; Gallenblase voll grüngelber Galle und sehr gross. Wie im Magen, so waren auch im Gekröse, die Venen sehr ausgedehnt und ein schwarzes dickes Blut floss beim Einschneiden aus den Gefässen. Dünn- und Dickdarm von aussen fast gar nicht entzündet, nur innerlich auf der Villosa zeigten sich hie und da Spuren rothbräunlicher Färbung. Die Milz etc. von natürlicher Beschaffenheit; ebenso die grossen Nervengeslechte. Schädel- und Rückenmarkshöhle wurden nicht eröffnet. (Würt. medic. Correspondenzblatt, Bd. X. Nr. 3. — Dr. Koch.)

Coniin. (s. Hyg. X. 467 und auch 465. Red.) Dr. FRONMULLER in Fürth hat in einigen hartnäckigen Fällen von skrophulöser Lichtscheu von dem Coniin den besten Erfolg gesehen. Anfangs verordnete er Rp. Conjini gr.j-iv, Sacch. alb. Jiv m. f. pulv. Div. in part. aeq. Nr. viij Morgens und Abends ein Stück. Später aber zog er vor, das Mittel in Form der Tinctur anzuwenden und zwar nach folgender Vorschrift: Rp. Coniini gr.ij, Spir. v. rectif. 2j, Aq. dest. 3v. lich dreimal 20-30 Tropfen. Einmal war die Wirkung davon besonders überraschend. Ein 11jähriger Knabe, der Jahre lang an heftiger chronischer Ophthalmie mit hervorstechender Lichtscheu litt, und der schon mit allen gewöhnlichen Mitteln behandelt worden war, erhielt Coniin dreimal za 30 Tropfen, ohne jedes andere Medicament. Nach diesen 3 Gaben war die Lichtschen verschwunden, und auch die übrigen entzündlichen Zufälle waren sehr gemindert. Der Knabe konnte im hellsten Tageslicht die Augen offen erhalten und die Besserung schritt seitdem rasch vorwärts. — Der Apotheker,
der die erwähnten Präparate zu bereiten hatte, klagte
über Kopfschmerzen und Thränen der Augen während
des Geschäfts. (v. Ammon's Monatsschr. f. Med., Augenheilk und Chir. Bd. III. Hft. 3. — Dr. A. NOACK.)

Copaiva. (S. Hyg. X. 431 und XIII. 317. Red.) Dr. Scharlau sah das nach dem Gebrauche des Copaiva-Balsams entstehende Exanthem fünfmal; es bedeckte Brust, Bauch und die Extremitäten, verursachte ein unerträgliches Jucken, glich den Masern, war jedoch dunkel gefärbt und erhaben, und verschwand nach 2-3 Tagen von selbst. (Casper's Wochenschr. f. d. ges. Heilk. 1840. Nr. 29. S. 472. — Dr. A. Noack.)

Copaiva. — Frostbeulen. — Nach americ. Aerzte Beobachtung ist das Einreiben von Copaiva-Balsam ein vortressliches Mittel gegen Frostbeulen. War noch keine Ulceration eingetreten, so reschten selbst schon 2 Einreibungen hin. (Zeitschr. für die ges. Med. von Fricke etc., 1841. I. Hft. pag. 154. — Dr. Griesselich.)

Creosot. Acuter Rolz. — Ein junger Mann, Veterinärarzt, hatte mehrere Tage an Fieber mit anginösen Beschwerden gelitten und letztere dauerten noch fort, als er am 20. März ein am acuten Rotze leidendes Pferd untersuchte, bei welcher Gelegenheit ihm, von der aus den Nasenhöhlen des Thiers ausströmenden Feuchtigkeit, etwas in das Gesicht kam, wovon er sich, ohne weiter etwas Uebles zu ahnen, mit dem Handtuche reinigte. Nach etwa 4 Tagen, während welchen die Tonsillen noch unverändert geschwollen blieben und man desshalb ein Vesicans in den Nacken gelegt hatte, welches alsbald stark in Eiterung überging, fühlte Patsich sehr unwohl. Seine Nase war überaus schmerzhaft und wund, das Athemholen durch dieselbe verhindert und das rechte Auge etwas entzündet. Der

Puls schlug 116 mal in einer Minute und aus der Nase floss eine klebricht-schleimige Masse in grosser Menge, (Eröffnende Arzneien und äusserlich eine Solution von Höllenstein). Am folgenden Tage entdeckte man ein grosses, sich nach oben erstreckendes Geschwür in der Schneiderschen Haut. (Calomel in kleinen Dosen und Sarsaparille, Fortsetzung der Einspritzungen und von Zeit zu Zeit Aufschlagen von Mohrrübenbrei, mit Erleichterung). - Bald nahm indess die Krankheit ein höchst bedenkliches Ansehn an und Herr Jons bat den Arzt inständig, zum Creosot zu schreiten, welches jener schon früher vorgeschlagen hatte. Er verordnete eine Einreibung von Creosot 3j und 7 Drachmen Fett. Dies erregte augenblicklich die hestigsten Schmerzen: der fernere Gebrauch desselben ward desshalb vom Arzte verworfen, welcher den Krankheitsfall für höchst bedenklich, ja für hoffnungslos erklärte. Dies veranlasste Herrn Jons, seine eigene Ansicht zu verfolgen. Die Krankheit hatte ein höchst gefahrvolles Ansehen gewonnen; der Abfluss aus der Nase war sehr profas und übelriechend und eine grosse Exulgeration nahm beinahe die ganze Schleimhaut ein. Die Kräfte des Kranken waren gesunken, der Athem beschwerlich. 112 Pulsschläge in der Minute, die Haut heiss und Alles deutete auf eine baldige Auflösung bin. Herr J. liess 2 Gran Creosot in einer Unze Wasser auflösen und sprützte dies so hoch und so gut, als er immer konnte, dreimal des Tages in die Nase. Schon nach der dritten derartigen Injection erfolgte eine wahrhaft magische Veränderung: die Absonderung liess nach und das Geschwür bekam ein besseres Ansehn. wenigen Tagen erfolgte bei kräftig nährender Diät die vollständige Wiederherstellung des Kranken. (Berliner med. Vereinszeitung, Beilage zu Nr. 47. des 8. Jahrganges, 1839. — Dr. Frank.)

Creosot. — Brandiges, blutendes Geschwür. .... (S. Hyg. IX. 154. Red.) Ein robuster Fleischer durch-

schnitt sich zufällig die Arteria ulnaris. Nachdem er die Wande zugestopft und zegen die wiederholten stagken arteriellen Blutungen die Hülfe zweier Chirargen gesucht hatte, ward Dr. Burdach 3 Wochen nach der Verwundung hinzugezogen, als wenige Stunden zevor wiederom ein starker Bluterguss stattgefunden hatte. B. fand die anfangs einfache Stichwunde durch eine aus der Tiese derselben hervorgewachsene schwammige Substanz bis zur Grösse eines Handtellers and einander getrieben, die Ränder missfarbig, breit umgebogen und aufgewulstet; das Schwammgewächs, aug dessen Zwischenräumen die letzten Blutungen erfolgt. waren, von brandiger cadaveröser Beschaffenheit und die Untersuchung des Grundes der Wunde unmöglich machend, den Arm von der Schulter bis zu den Finger-, spitzen sehr stark angeschwollen, fast unbeweglich. missfarbig und bis zu den Fingerspitzen sehr schmerzbast. Sogleich goss B, in die Zwischenräume des: Schwammgewächses und der Wunde 1/2 Dr. (reines eupionfreies) Creosot, wovon der Kranke keine Empfindung hatte. Die folgende Nacht war die erste gubige; keine Spur einer Blutung. Am nächsten Morgen war das Schwammgewächs um ein Drittheil kleiner. alle brandige Beschaffenheit verschwunden, die Wundränder etwas zurückgezogen. Das Eingiessen des Creosots in die Wunde wurde Morgens und Abends wiederholt und letztere mit einer Mischung (!!) von Greosot, Oleum Terebinthinæ und Balsamum indieum verbunden. Am dritten Tage löste sich das Schwammgewächs vom Grunde des nun völlig gereinigten und sehr verkleinerten Geschwärs: die Verletzung der Arterie war nicht mehr sichtbar, die Geschwalst den Arms vermindert: so heilte unter Anwendung ähnlicher Verbandmittel die gefährlich gewordene Wunde in der kürzesten Zeit. (Berliner med. Vereinszeitung 1840. Nr. 81 pag. 147-148. - Dr. Frank.)

Creeset. Hämorrhagie beim Slainschnitt. (S. anch. NYGRA. RL XIV. 26.

Hyg. XIII. 238. Rod.). Der vierzehnjährige Knabe N. litt seit sieben Jahren an Harnbeschwerden. Die Sehmerzen mehrten sich von Jahr zu Jahr, bis endlich der Knabe unter dem heftigsten Drange und lauten Klagen den Urin tropfenweise oder in oft unterbrochenem Strable entlehrte. Dr. Daszn fand einen Blasenstein von nicht anbedeutender Grösse. Verf. wählte die Methode des Seitenschnitts. Schon dem Haut- und Muskelschnitte folgte eine mehr als gewöhnlich starke Blutung. ---Die Blutung, die nur scheinbar aus der ganzen Wundfache erfolgte, war ziemlich stark. Die Blutung hatte nach glücklich vollendeter Operation scheinbar voll-Rommen aufgehört, kehrte jedoch zwei Stunden nachher mit erneuerter Hestigkeit wieder. Das etwa blutende Gefäss war nicht aufzufinden; ein allgemeines antiphlogistisches Verfahren, die grösste Ruhe in herisontaler Lage; kalte Umschläge über Banch- und Blasengegend, ein zwischen die Wundlappen gelegter. mit kaltem Wasser getränkter Schwamm - alles blieb ohne Erfelg, ausser dass durch letztern der Ausfluse des Blutes gehemmt war. Dafür sammelte es sich som in der Blase an und wenn diese voll war, wurden unter furchtbarem Zwange zu uriniren mit der grössten Gewalt die Schwämme aus der Wunde gestossen, desen eine grosse Quantität geronnenen und flüssigen Blutes folgte. Ein Paar mal wurde dieses Verfahren erfolglos wiederholt. Nun brachte Verf. einen elastisehen Katheter durch die Wunde in die Blase und tamponirte aufs neue. Das Blut floss durch den Katheter ab. die Schwämme blieben längere Zeit liegen. aber die Blutung stand nicht still. Der Kranke wurde schwach, blass, der Puls klein und aussetzend, das Bewusstsein schwand; es drohte eine tödtliche Venblutung. Verf. nahm nun seine letzte Zuflucht zum Cresset, tränkte mit dieser scharfen, die operirenden Hände beinahe corrodirenden Flüssigkeit, einen mässig grossen Behwamm und brachte diesen, an einem Bindfaden be-100

festiat, se tief zwischen die Wundlippen ein, als es ohne Gefahr in die Blase zu fallen, geschehen konnte. Der Kranke äusserte einen hestigen, jedoch stüchtigen Schmerz. Die Wundränder wurden bald schwarzerane die Blutung körte auf. Nach 10 Minuten jedoch felgte unter dem nämlichen Drange der Schwamm und eine bedeutende Menge geronnenen Blutes aus der Wunde. Ein zweiter Schwamm wurde auf dieselbe Weise anplicirt. Die Blutung stand, der Puls kehrte wieder, und mit ihm das Bewusstsein des Kranken. Verf. fand den Kleinen am Abend schmerzles, fast fieberfrei und munter. Die Wunde hatte ein aschgraues, übles Ansehen. Am dritten Tage nach der Operation löste sich die graue Kruste in der Wunde, und unter ihr seigten sich frische Granulationen, der Kleine blieb fast immer fieberfrei und bei strenger Diät, unter der grössten Beinlichkeit war der Wundkanal am dreizehnten Tage nach der Operation so weit geschlossen, dass der Uria vollkommen durch die Harnröhre absloss. Nach drei Wochen konnte der Pat. als vollkommen geheilt betrachtet werden und jetzt - nach fast drei Jahren befindet er sich noch gesund und kräftig. (v. Græfe's und v. Walther's Journ., 1840, Bd. 30 Hft. 1 pg. 140 ff. - Dr. FBANK:)

Ferrum subcarbonicum. (Ferrum oxyde, tum fuscum). — Tuesis convuls. Dr. Lombard wendete obiges Mittel, als schon von Dr. Hrymann als das beste antispasmodische Heilmittel gegen Keuchhusten angempfohlen, in einer Keuchhusten-Epidemie zu Genf 1838 mit grossem Erfolge an. Er gab das Mittel bei jungen Kindern zu 24—36 Gran in Wasser, Syrup oder mit einer Hustenmixtur (!). Durch dieses Mittel wurden die Kinder nicht belästigt, noch weniger geschwächt, im Gegentheile erholten sie sich rascher, als bei anderen Mitteln.

1) Bei einem 4 Jahr alten Kinde gab er das Ferr. subcarb. und die Anfälle, welche in der yorhergehen-

den Woche bis zu 101 gestiegen waren, beschränkten sich sogleich in der folgenden Woche auf 66.

- 2) Bei einem elenden und schwachen 7jährigen Knaben hatte sich Belladonna ganz nutzlos erwiesen, als L. aber das Eisen gab, so war die Wirkung so rasch, dass in wenigen Tagen der Knabe ganz geheilt war; die Schwester dieses Knaben wurde durch das Mittel ebenfalls sehr rasch geheilt.
- 3) Ein 6jähriger Knabe, welcher täglich 30 Anfalle von Keuchhusten hatte, bekam 8 Tage, nachdem er den Gebrauch des Eisens begonnen, nur noch 21, und 14 Tage danach nur noch 11—12 Anfälle, welche überdies weit weniger heftig waren, als vor der Behandlung.
- 4) Mehrere Kinder eines Apothekers litten an Keuchhüsten und nach Einnahme des Ferr. subcarbon. übertraf dessen Wirkung alle Erwartung, indem schon nach
  8 Tagen die Nachtanfälle ganz aufhörten und die Tagämfälle sich nur auf 3-4 beschränkten.
- 5) Ein Fall von Keuchhusten hatte bereits 4 Monate gedauert, und allen Mitteln hartnäckig widerstanden, aber nach der Gabe des Ferr. subc. wurden die Anfälle in Zeit von einigen Tagen immer geringer.

Bei dem Gebrauch dieses Mittels nimmt der Husten in den ersten Tagen etwas zu, nach 2—3 Tagen lässt er aber wiederallmählig nach und verschwindet endlich.\*)

Ferner ist noch die Luftveränderung solcher Kinder als Heilmittel sehr auffallend, da sie sogar zum Volksmittel geworden ist. In vielen Fällen, wo alle Heilversuche zur Verminderung des Hustens zu Schanden gemacht waren, hat eine einfache Luftveränderung die Cur bewirkt; aber auch hier vermehrte die Luftveränderung in den ersten 3—4 Tagen den Husten, welcher sich jedoch nachher immer mehr beträchtlich verminderte. (Dublin Journal, Nov. 1838 und Froniep's Not., Jan. 1839. — Dr. Buchner.)

<sup>\*)</sup> Jetzt sind wir gerade so klug wie zuvor. — Ei! z . . T . . . . , was waren denn dies für Keuchhustenfälle? — Ga.

Gallae. — Zahnschmerzen von Caries. — Le grossem Rufe stehen die Gallæ in Griechenland; man steckt ein Stückchen in den hohlen Zahn. Es erfolgt meist starke Speichelabsonderung. (Buchner's Report. f. d. Pharm. XXII., Hft. 2, 1840. — Dr. Griesselich.)

Jod. (Tinctur.) — Ueberbeine. — Dr. Kryl fant die äussere Anwendung der Tinct. Jodin. gegen das obengenannte Uebel hüffreich. Es erfolgte binnen kurzen Resorption des Inhalts und dadurch Verschwinden der Geschwulst. (Berliner med. Vereinszeitung, 8. Jahrg. pag. 251. — Dr. Frank.)

Jodium, namentlich Kali hydrojodicum. (S. d. Artikel\*).

1) M. A., 29 Jahr alt, ohne bemerkbare ererbte Krankheitsanlage, von kräftiger Constitution, hatte im Jahre 1833 mehrere syphilitische Geschwüre an der Vorhaut. Sie waren flach, mit ausgeschnittenen Randern, zeigten zwar keinen Speck, aber doch eine unreinliche, fettliche Eiterungsfläche, welche viel absonderte. Auch frassen sie rasch in die Breite um sich. nebstdem zeigte ihre Umgebung eine leichte Rosenröthe. (Heilung in nicht ganz 3 Wochen durch Zittmannsches Decoct ohne beigemischten Zinnober und Calomel etc.) A. war seit dieser Zeit frei von allen Krankheitserscheinungen, ausser dass er während der Cholera einen leichten Anfall davon erlitt. Ein halbes Jahr später zeigten sich Andeutungen zu Hämogrhoiden, was ihn bestimmte, ein leicht alkalisches, leicht schweselhaltiges Mineralbad zu gebrauchen. Kurz nach der durchgemachten Trink- und Badeeur bekam A. an der linken Schläfengegend eine Flechte, welche nech einen Theil der obern Wange einnahm. Sie war trocken. von dunkelrother, ins Kupfrige spielender Farbe, nässte nicht, veranlasste kein Jucken, sowie überhaupt keine Beschwerde. Die Abschuppung zeigte sich bedeutend.

<sup>\*)</sup> S. Hygen, Bd. 9, 10, 14 und 13. - Red.

in feinen, kleinen Kleienbläthen. Pat. unternahm Arzneiliches, doch bediente er sich dagegen, Zeit auf Reisen, eines Seebades, kehrte jedoch mi aer Flechte wieder zurück, die von dunkler Fär stärkerer Ausbreitung und Abschuppung jetzt u Merkliches gewonnen hatte. Es berieth nun Kali hydrojod, 3ij, Aq. dest. zviij DS. Taglich 1 Essl. voll. — Keine vier Tage verstrichen, so 1 sich schon ein Absterben der Flechte, indem die zelnen auf ihr aufgeschossenen Papeln einsanken Farbe blässer wurde und sich nicht mehr von de sunden Partien der Haut scharf abgrenzte. nahm Pat. ohne Wissen des Arztes täglich 8 Es voll. Am 8. Tage sah ihm Verf. zum dritten konnte aber keine Flechte mehr entdecken. Nur l die Hautstellen, welche früher der Flechte zur l statte dienten, eine etwas lebhaftere Farbe, als di grenzenden übrigen Partien. Doch auch diese sich nach einigen Wochen.

2) K. K-s, fünf Vierteljahr alt, wurde von der Ki magd syphilitisch angesteckt. An welcher Forn Syphilis besagte Magd litt konnte nicht mehr gemittelt werden. Die Ansteckung des Kindes bestand in einem pustulösen und papulösen Aussch dessen an den Extremitäten nur wenige war. Kind war nicht besonders gut genährt. 1/8 Gran h jodsaures Kali mit 2 Gran Stärkmehl zu einem Pi weiche Dosis täglich dreimal gereicht wurde. und nach wurde zu einem sechstel, fünftel, viertel, tel, ja halben Gran Jodkali, stets täglich zu dre Milchdiät hatte das Kind ohn sen, gestiegen. In den ersten drei Wochen stellte sich gar keine serung am Exanthem ein, im Gegentheil frasse durch die geplatzten Pusteln entstandenen, fetter schwüre stark um sich und erreichten die Grösse Kreuzerstücks, namentlich am untern Theile des ses, in der obern Brustgegend und am Rücken.

aber reinigten sich die Geschwäre and heilten unter gleichzeitigem Verschwinden der Papeln. Die ganse Cur ging iedoch sehr langsam von statten und erfettderte 7 volle Wochen \*). Der Stuhlgang erfolgte täg+ lich dreimal von breitger Consistenz, Schweiss konnte nicht bemerkt werden, dagegen ein stärkerer Abgang des Urins, welcher aber stets hell und blassgelb war. Bald nach der Cur nahm das Kind sehr an Embonpoint zu und blieb jetzt gesund. Als Merkwürdigkeit führt Verf, noch an, dass der Kleine die neue, mit seiner Wartung und Pflege sieh beschäftigende Magd wieder ansteckte, welche ganz dasselbe Exanthem bekam und gleichfalls durch Jodkali binnen drei Wochen geheilt wurde. Bei dieser wurde mit 12 Gran dieses Arzaeimittels, auf vier Dosen abgetheilt, angefangen und bis auf 28 gestiegen. Am neunten Tage nach der ersten Gabe traten bei dieser die Menses ein, und zwar zehn Tage früher, als sie hätten erscheinen sollen. So währten sie auch zwei Tage länger als sonst.

Ausser diesen angeführten Fällen behandelte Verk noch mehrere secundare syphilitische Krankheitsformen die grösstentheils in Exanthemen bestanden. konnte er mit der Wirkung des Jodkali sehr zufrieden sein. In einem Falle jedoch leistete es nichts, obschon es 24 Tage lang während des Monats Mai 1839 verordnet, und zwar mit 9 Gran Jodkali des Tages begonnen und nach und nach bis auf 32 gestiegen wurde. Das Exanthem, in Papeln und rothbraunen Flecken bestebend, brach zwar nicht stärker hervor, blieb aber hartnäckig unverändert stehen, obschon am siebenten Tage viermal täglich 5 Gran gegeben wurden. Dieser dritte Fall betraf einen Mann von 85 Jahren, bei dem das Uebel schon einige Jahre bestanden hatte. Von rüstiger Constitution, hatte derselbe blos mit Schleimhämorrhoiden zu thun, was die Ursache war, dass er!

<sup>. \*)</sup> Vergl. dagegen unten den Artikel Merc. dulc. - Bed.

in unbestimmten Zwischenräumen von 4, 6, auch 9 Wochen biliösschleimige Diarrhöen bekam, die mehrere Tage anhielten. Bei diesem Pat. veranlasste das Mittel eine starke Reizung der Schneider'schen Membran; jeden vierten Tag erfolgte regelmässig ein heftiger Schnupfen mit gerötheten Augen, stark eingenommenem Kopfe, Schwindel, und währte den ganzen Tag über. Eine Erkältung als etwaiges ursächliches Moment, oder sonst dergleichen, lag nie vor. Seit dieser Zeit warf sich der Hämorrhoidal-Process auf die Nase; die Diarrhöen kehrten nicht mehr wieder, wohl aber von Zeit zu Zeit besagter Schnupfen mit Absonderung einer Menge glasartigen Schleimes. Kleinere Excesse in Baccho bedingten das Erscheinen immer, was Verf. dem Pat. Anfangs nicht glauben wollte, bis er sich öfters davon überzeugte. Bisher war es durch nichts möglich, den Hämorrhoidalprocess wieder auf den Darm zu leiten. Störungen im Gemeingefühle und in der Verdauung veranlassten auch die doch grossen Gaben besagten Mittels nicht im geringsten. Die Hautausdünstung beförderten sie, wie noch stärker die Urinabsonderung. Eine besondere Einwirkung auf die Psyche. Erhöhung der körperlichen Energie, konnte nicht wahrgenommen werden. Hierbei ist freilich nicht zu übersehen, dass Pat. acht Tage vor der Kur und während dieser einer Milchdiät unterworfen worden war. Eine vermehrte Erregung im Genitalsystem fand statt, die sich durch häufige und starke nächtliche Erectionen äusserte und wahrscheinlich noch mächtiger hervorgetreten sein würde, hätte Pat. animalische Nahrung erhalten.

In primärer Syphilis.

3) A. R.—l., 25 Jahr alt, vollkommen gesund u. kräftig, erlag einer Ansteckung im Frühjahr 1839, vernachlässigte das in Folge derselben entstandene syphilitische Geschwür, quacksalberte an demselben, und kam endlich 5 Wochen nach seinem Bestehen in Verfs. Behand-

lung. Das Geschwür nahm die ganze Dorsalfläche der Glans penis, so wie der entsprechenden innern Stelle der Vorhaut ein, hatte eine dicke Specklage, harte Ränder und schmerzte sehr. Verf. verordnete die Selution von Wallace täglich zu 3 Essi. voll, beschränkte die Diät in etwas, liess örtlich Bäder von Eibischabsud und 8 Tage später die Aqua oxymuriatica (!!) zu Fomentationen gebrauchen. Am 13. Mai begann die Kur. Die Heilung war am 30. dess. Monats vollständig, ohne bis jetzt unterbrochen worden zu sein. Nicht eine Spur von Erscheinungen, welche der "giftigen" Eigenschaft des Jod's zuzuschreiben wären, liess sich wahrnehmen, ja die physiologischen Functionen des gesammten vegetativen Systems erlitten keine andere sinnlich erkennbare Veränderung, als den Ausbruch einer Urticaria auf der aussern Haut, unter hestigem Jucken 3 Tage nach der ersten genommenen Dosis. Sie dauerte mit bald gesättigterer, bald blässerer Röthe mit zuweilen stärkerem, zuweilen schwächerem Jucken bis zum Schlusse der Kur; hastete aber blos an den Vorderarmen und an der Hand.

4) B. W-I., 32 Jahr alt, von schlankem Baue. Erbsengrosser, frischer Schanker. Derselbe war stark ausgehöhlt und speckig, hart an den Rändern, sowie im Umkreise, und mochte 8 - 10 Tage bestanden haben. Pat. erhielt die Solution von Wallace zu 4 Essl. voll des Tages. Am zweiten Tage klagte er über einen fast trunkenen Zustand, Eingenommenheit des Kopfes, drückenden Schmerz in beiden Augenbrauengegenden, lästiges Jucken auf der Haut und starken Durst. Bei der Untersuchung zeigte sich die Conjonctiva bulbi beider Augen geröthet, diese thränten etwas; am Halse, auf der Brust, dem Rücken und an den Extremitäten stand in einzelnen schönen, resenrothen Papeln ein Exanthem. Der Puls war mässig beschleunigt. -- Die Arznei wird 2 Tage ausgesetzt und viel frisches Brunnenwasser getrunken. - Schon auf den ersten Tag

folgte ruhiger, tiefer Schlaf. Beim Erwachen waren ebige Symptome verschwunden, aber in den Muskeln fühlte sich Pat. etwas ermüdet. Hierauf von der Solution Morgens und Abends 1 Essl. voll. Es ereignete sich keine Störung mehr, einige starke nächtliche Erectionen mit Pollutionen verbunden, abgerechnet. Pat. war aufgeräumt, bei gutem Appetite, hatte grosse Neigung zum Schlafe in die Morgenstunden hinein u. urinirte stärker als gewöhnlich. Auch hier stand das Exanthem bis zum Ende der Behandlung, welche im Ganzen neun Tage dauerte. Es verlor sich spurlos einige Tage nach dem Aufhören mit der Arzneigabe. — Oertlich Aqua oxymuriatica, anfänglich mit Eibischabsud. — (Weshalb das? Um absichtlich das Resultat zu trüben? Ref.) Fernere Fälle.

5) Im Jahre 1835 behandelte Verf. einen Tischlermeister G., der mehrere Monate zuvor unter der sich widersprechenden Behandlung einiger Chirurgen und Aerzte gewesen war. Der Mann, dreissig und einige Jahre alt, kräftig und gross, glänzte mit einem Kupfergesichte, ohne dass er dem Trunke je ergeben war. Sein Unterleib war voll und der Stuhlgang stets beschränkt und hart. Das ergriffene linke Kniegelenk zeigte enorme Geschwulst, dunkle Röthe, fühlte sich heiss an, vertrug den Druck des untersuchenden Fingers nicht und liess den Pat. ein Nagen in seinem (des Gelenkes) Innern schmerzhaft fühlen. Er lag stets im Bette. (Zwölf Blutegel; Mittelsalze. Nach einigen Tagen wieder vier Blutegel, darauf 14 Tage lang fliezende Zugpflaster.) So vergingen 3 Wochen, die Hitze des kranken Gelenkes war zwar vermindert, aber die Geschwulst und der Schmerz nach wie vor. wurde eine Salbe aus einer halben Drachme Jodkali auf eine Unze Fett verordnet, wovon Morgens und Abends haselnussgross eingerieben wurde. Innerlich gab Verf. das jodhaltige Adelheidswasser, in den ersten vierzehn Tagen zu einer halben Flasche, die nächsten vier Wochen zu einer ganzen, Morgens von Viertel- in Viertelstunde einen halben Schoppen. Unter dieser Behandlung erfolgte nach sieben Wochen die Heilung, wie sie bei dem weit vorgerückten Uebel nur immer auf eine günstige Weise eintreten konnte, d. h. es bildete sich eine Ankylose. Der Eiter und das Exsudat waren resorbirt, man konnte die vergrösserten Kondyli mit den Fingern, jetzt untersuchend, umschreiben, der Druck derselben wurde vertragen und Pat. konnte auf dem sohergestellten Fusse nun stehen. Derselbe wurde natürlich im Anfange der Wiedergenesung sehr geschont, aber schon nach einem halben Jahre machte G. stundenweite Spaziergänge.

7) A. K., 17 Jahr alt, wurde in ihrem neunten Jahre von Scropheln befallen (bald als Conjunctiv, bulbi, buld als Anschwellung der Submaxillardrüsen, bald endlich als Konfgrind). So manche Mittel wurden von verschiedenen Aerzteu auf dem Lande ohne Erfolg gebraucht, bis endlich im zwölften Jahre ein neu consultirter Arzt gegen die Krankheit mit Calomel tüchtig za Felde zog und nach einer vierwöchentlichen Kur zum Schlusse noch eine fünftwöchentliche Badekur in einem alkalischen Mineralwasser durchmachen liess. Da entwickelten sich die Scropheln rasch in den Knochen. welche an verschiedenen Stellen der Extremitäten anschwollen und sich krümmten. Die Partien um die Knieund Fussgelenke waren ein scrophulöses Geschwür, von wo aus sich die Ulceration über den Ober- und Unterschenkel verbreitete, mit Absonderung einer Menge übelriechenden Eiters. Ein solches Geschwür befand sich auch auf der Stirne, oberhalb der linken Augenbraue, wo die untersuchende Sonde, wie an den Gelenken, Knochenfrass entdeckte. Die Kranke war sehr abremagert, hatte ein erdfahles, aufgedunsenes Gesicht, guten Appetit und Schlaf, ordentlichen Stuhl- und Urinabgang. Puls klein. Die Krümmung der Extremitätea ging nicht auf die Seite hinaus, sondern von hinten nach

vorn. Auch waren die Knochenröhren derselben an verschiedenen Stellen knollig aufgetrieben. (Nährende Difit. Gelatina Lichenis island, und Antimonialien, örtlich aromatische Fomentationen u. s. f. Keine Aenderung; nur dass Pat. jetzt gut genährt war. Gegen den Herbst griff Verf. zum Jod 3j. in Weingeist 3j. gelöst, täglich davon 3 Mal 5 Tropfen.) Die nächsten 7 Tage wurden 8 Tropfen verordnet. - Am letzten Tage klagte Pat. über grosses Drücken in der Brust, heftiges Herzklopfen und unbeschreibliche Eingenommenheit des Kopfes. Die Hände zitterten, der kleine Puls galoppirte. In den Augen lag ein Ausdruck grosser Angst. Verf. erkannte hier die Symptome des Jodismus und liess das Mittel aussetzen. Nach einigen Tagen legte sich zwar der Sturm (kleine Dosen vom Dower'schen Pulver, reichlicher Genuss kalten Brunnenwassers); doch kounte Vf. schon eine beginnende Abmagerung bemerken, die nach etwa 14 Tagen sehr in die Augen fallend war. Von einer weitern Gabe des Jod's war natürlich keine Rede mehr, da dadurch in der Krankheit nicht die mindeste Aenderung bewirkt worden war. Verf. erkannte vielmehr für seine Aufgabe, die Kranke erst wieder zu nähren und zu kräftigen. Nach einigen Monaten gelang dies einigermassen, und Verf. musste froh sein, bei Fortsetzung dieses stärkenden Verfahrens bis zum Frühiahr die Krankheit im Statu quo festhalten zu können, was durch eine entsprechende örtliche Behandlung geschah. Mit dem Anfange des Frühlings 1838 erhielt Pat. bei einer Milchdiät die Terra ponderosa salita, wobei die Geschwüre sich reinigten, ein starker Kopfgrind ausbrach, der langsam abbeilte, ohne dass etwas anders, als Waschen mit Milch dagegen angewendet worden wäre, und ein grosser Theil der Geschwüre verschwand. In diesem Zustande übergab Verf., nach Kissingen abreisend, sie der Behandlung eines andern Arztes. Ende August's zurückgekehrt, erstaunte er nicht wenig, sie schlechter als je zu finden. Die zugeheilten Geschwüre eiterten auf's neue, früher verschonte Stellen waren auch von der Ulceration ergriffen und der Knochenfrass am Stirnbeine nichts weniger als beschränkt. Das Allgemeinbefinden war jedoch ungeachtet der copiösen Eiterung etc. nicht gestört, und der stets kleine, wie schwache Puls nicht beschleunigt. Nun nahm das Uebel, ungeachtet des Verfs. Gegenbemühungen, immer mehr überhand, und Ansangs Decembers schwollen sogar die Knochen des Carpus, Metacarpus, Metatarsus und der Phalangen, welche bis jeszt verschont geblieben waren; auch traten abendliche Fieberexacerbationen auf. "In dieser ominösen Lage" nahm Verf., "nach langem Ueberlegen," nochmals zum Jod seine Zuslucht. Am 17. Dec. verschrieb er Kali bydrojod, grij. Amyl. griij. M. f. p. Disp. dos. xij. DS. Täglich drei Mal 1 St. z. n. Diese wurde zwei Mal repetirt. Schon nach einigen Tagen schwieg das Fieber, die Geschwüre eiterten wenig und reinigten sich. Sie wurden mit Leinwandlappen, auf die Cerat aufgetragen, täglich 2 Mal frisch belegt. Am 12. Tage fingen bereits einige zu heilen an. Den 28. wurden abermals 12 Pulver za 3 Gran und täglich 4 Stück z. n. verschrieben, die auch zweimal repetirt und vom 2. bis zum 7. Januar 1839 genommen wurden. Von jetzt an setzte der Verf. (ohne allen Grund) dieser Quantität Jodkali 1/s, 1/6, 1/4 Gran Opium zu. Am 8. Januar hatte sich die Geschwulst der Hand- und Fussknochen zertheilt und am 13. waren alle geschwürige Stellen ohne Exfoliation von Knochenlamellen vollkommen vernarbt. Jodsymptome traten nicht ein, Pat. hatte den besten Appetit, keinen vermehrten Durst, guten Schlaf und Heiterkeit des Gemüthes. Zwei anomale Erscheinungen stellten sich im Lause der Behandlung indessen doch ein: nämlich in den ersten 18 Tagen der Kur regelmässig jeden vierten Tag, ein Schupfen mit profuser Absonderung eines glasartigen Schleimes, dann nebst diesem, von genanntem Tage an täglich 3 fast diarrhöeartige Stühle, während früher den

Tages nur einer, höchstens zwei kamen. - Die Genesene blieb seit dieser Zeit gesund, jedoch verkrüppelt. -

Von 3 Personen mit barten Gichtgeschwülsten an den Gelenken der untern Extremitäten erfreute sich nur eine derselben einer Besserung des Uebels auf örtlichen unterlichen Gebrauch des Jodkali. Die Verminderung der Geschwulst und hierdurch bewerkstelligte Beweglichkeit des rechten Kniegelenkes erfolgten erst nach eingetretenen reichlichen Urinkrisen in der dritten Woche. Bei den beiden andern zeigte das Mittel gar keine, weder gute, noch böse Wirkung. (Beobachtungen des Dr. Ludwig Dietrich in München, in v. Græfe's und v. Waltber's Journal f. Chir. u. Augenhikde. Bd. XXIX., H. 3., S. 356—374, 1840.) Dr. Frank.

Wali hydrojodicum. 1) Ein Mann von 39 Jahren, zog sich vor etwa 12-13 Jahren einen Eicheltrinner mit den gewöhnlichen Erscheinungen und mit vielen Excoriationen auf der Eichel und der innern Fläche der Vorhaut zu. Von seinem damals ihn behandelnden Arzte wurde innerlich und äusserlich Sublimat angewandt, worauf das Uebel, obwohl langsam, heilte, jedoch eine kleine, etwas geröthete und nässende Stelle von der Grösse eines Stecknadelknopfes unterhalb der Corona glandis und neben dem Frenulum längere Zeit zurückblieb. Diese kleine Stelle wollte niemals recht verheilen; schien sie auch einige Wochen verschwunden zu sein, so kam sie doch immer wieder, beso irs nach Beischlaf. Im Jahre 1828 suchte er deshalb bei Dr. Brach Hülfe. (Grösstmöglichste Reinlichkeit, örtliche Bähungen mit schleimigen Substanzen und nachgehends das Auftröpfeln von Bleiwasser); hiernach blieb das Uebel bis zum Jahre 1832 weg. Im Sommer dieses Jahres übte er auf der Reise wieder einmal den Beischlaf mit einer Person aus, von der es sich nicht ermitteln liess, ob dieselbe an irgend einem syph. Uebel litt, oder nicht. Kurze Zeit nachher bildeten sich

wieder mehrere oberfächliche Ulcerat, auf der Eichel u. der innern Fläche der Vorbaut, die eine weissgelbliche. tripperabuliche Materie absonderten; strenge, reizlese Diät. Reinlichkeit. Anwendung kühlender Purganzen a. örtlicher, reizmildernder, einhällender Mittel, später von Adstring, und Blei, halfen gar nichts; im Gegentheil wurden die Geschwürchen, ohne gerade das Anschen ächter syphilitischer Geschwäre anzunehmen, unreiper und ausgebreiteter, und sonderten eine dünnere. schärfere, die benachbarten Theile aufätzende Materie ab. (Sublimat, Holztränke und das Pollinische Decoct.) Hierbei verminderten sich wohl ab und zu die Geschwärchen, doch wollten sie nicht alle heilen, auch kamen immer wieder neue zum Vorschein. Zu Anfang des J. 1833 nahm Verf. den Kranken, der unterdessen bedoutend hypochendrisch geworden war, wieder in Behandlung (Zittmann'sches Decoet); die Geschwürchen heilten schwierig bis auf eine kleine, stecknadelkopfgrosse, geröthete und etwas nässende Stelle. Es gieng gut bis zum Jahre 1835, we ein neuer Beischlaf neues Uebel brachte. Die Person war wahrscheinlich nicht syn philitisch. Etwa 8 Tage nach dem Coitus glaubte der Kranke Jucken um die Basis der Eichel herum zu verspären, das ihm lästig war und ihn ausserordentlich ängstlich machte; es war indess Anfangs durchaus nichts zu sehen; und erst nach zweimal vierundzwanzig Stunden zeigte sieh ein rother Ring um die Basis der Vorhaut und die der Eichel, welche von jener bedockt war. Wiederum nach 24 Stunden war dieser Ring oder Gürtel noch mehr entzündet, geschwollen und auf ihm eine Menge kleiner Bläschen emporgeschossen, die sich allmählich mit Eiter füllten, platzten und die gange geröthete Circumferenz in eine geschwürige Fläcke verwandelten. Nach 5 - 6 Tagen liess sich dann die Eitermasse allmählich wegspühlen; unter ihr zeigte sich die ringförmige Stelle verheilt, sah aus wie eine frische, vernarbte Wundfläche, und Alles schinn beendigt

su sein. Aber binnen etwa 8 Tagen wiederholte sich die Scene, es trat neues Jucken ein, in denselben Zeitverhältnissen bildete sich ein neuer entzündeter Ring um Vorhaut u. Eichel, der aber etwas weiter nach vorwärts gegen die Spitze der letztern hin sich erstreckte; dann kamen wieder Bläschen zum Vorschein, welche platzten und wiederum Vereiterung und Abtrocknung - allea wie das erstemal - und so wiederholte sich in genau abgemessenen Perioden derselbe Verlauf, nur mit dem Unterschiede, dass der Ring oder Gürtel sich immer mehr nach vorn, nach der Spitze der Eichel hin. erstreckte, bis er endlich beim letzten Ausbruche die Mündung der Harnröhre erreichte, die er kreisförmig umgab, ohne aber im geringsten in die Harnröhre hinein sich zu erstrecken. Nachdem somit durch periodisch auftretende Entzündungen, die sich in concentrischen Hingen allmählich von der Basis der Vorhaut u. Eichel bis zur Spitze erstreckten und durch die daranf folgenden Ulcerationen die Oberhaut abgeschält hatte und eine ganz neue Oberfläche geschaffen war, schien die Krankheit ihren natürlichen Gang, den alle möglichen angewandten Mittel nicht zu hemmen vermochten. durchlaufen zu haben und hörte nun auf. Hierzu zehörte nun aber, indem der Process sich siebenmal wiederholte, die jedesmalige Intermission von acht Taren mitgerechnet, ein Zeitraum von 13 bis 14 Wochen. Auch nachdem dies Uebel beseitigt schien, blieb in der einen Ecke des Frenulum wieder eine kleine geröthete und nässende Stelle zurück, die aller Mittel, selbst der schärfsten ätzenden Substanzen, spottete und gelegentlich wieder zum neuen Heerde der Krankheit werden konnte, wie es denn auch wirklich geschah, indem in dem darauf folgenden Jahre, und im Winter von 1836 -1837 die Krankheit noch dreimal zum Vorschein kam und ganz auf dieselbe periodische Weise verlief: einmal nach dem Beischlafe mit einem übrigens gewiss nicht venerischen Frauenzimmer und zweimal ohne eine

solche Veranlassung. Während der Jahre 1835—1837 liess Verf. den Kranken nochmals recht vorsichtig eine Quecksilberkur durchmachen, aber eben so vergebenst wie längere Zeit hindurch auflösende und abführende Mittel, Antimonialia, Guajac und, da eine in der Kindheit dagewesene Scabies Berücksichtigung zu verdiernen sehien, Schwefel angewendet worden war.

Im Sommer 1837, wo noch immer eine nässende Stelle vorhanden war, sich übrigens aber auch eine völlig entmuthigende Hypochondrie eingestellt hatte, schickte VL den Pat. nach Aachen. Hier stellte sich ein Ausschlag in kleinen Hautblüthchen und krätzähnlichen Pusteln. die jedoch nicht sehr zahlreich waren, ein, so wie auch schon früherhin unter dem Gebrauche des Sulph. aurat. Antimon, einmal solch ein geringer Ausschlag an verschiedenen Körperstellen erschienen war. Der Kranke wurde heiterer im Gemüthe und fasste wieder Muth u. Hoffnung, aber die kleine nässende Stelle, obwohl sie etwas kleiner und trockener geworden war, konnte doch nicht gänzlich zum Verheilen gebracht werden und so kam Pat., nachdem er 6 Wochen die Bäder Aachens gebraucht und das Wasser daselbst getrunken hatte, wieder zurück, ohne geheilt zu sein. Vielmehr musste man von dem zurückgebliebenen kleinen Geschwürchen, das auch früherhin schon oft bis auf diesen Punkt zurückgewichen gewesen war und von dem doch bei der geringsten Veranlassung wieder ein neuer Ausbruch des beschriebenen Uebels ausgieng, ja welches jetzt sogar den krästigen Aachener Thermen getrotzt hatte, für die Folge wieder neue Calamitäten befürchten und wirklich fing dasselbe denn auch 6 Wochen später wieder an. sich zu vergrössern und mehr zu nässen. Jetzt wurde Kali hydrojod., Anfangs eine halbe Drachme, in 6 Unzen Wasser gelöst, zu 1 Esslöffel dreimal Tags, angewendet, darauf bei jeder zweiten Reiteration mit dem Kali hydrojodicum um eine halbe Drachme gestiegen, bis man zu 3 Drachmen auf 6 Unzen Wasser gekommen-HYGRA, BL XIV. 27

war und dann in gleichem Verhältnisse wieder gefallen, so dass Pat. im Ganzen 41/2 Unze Kali hydr. verbrauchte. Während des Gebrauchs dieses Mittels vermehrte sich für's Erste auffallend die Esslust; der Kranke bekam einen sehr lebhaften Appetit, wie er ihn früher nie gehabt hatte, ja öfters grossen Hunger. Der Geschlechtstrieb verminderte sich und die Pollutionen. von denen Pat. früherhin sehr oft heimgesucht wurde, die keinem dagegen angewandten Mittel weichen wollten und über die er nicht zu trösten war, indem er bei seiner grossen hypochondr. Aengstlichkeit alles Unheil von ihnen herleitete, blieben gänzlich aus. In der zweiten und dritten Woche stellte sich unter gelinden nächtlichen Schweissen wieder ein geringer Ausschlag in einzelnen juckenden Hautblüthchen ein, der in der vierten Woche wieder abheilte. In der sechsten Woche verheilte das kleine Geschwürchen an der Eichel und blieb heil bis auf den heutigen Tag. Auf den Gebrauch des Kali hydr, trat durchaus keine üble Folge, keine Unbequemlichkeit ein, vielmehr befand sich der Kranke darnach wohl und wurde in jeder Hinsicht recht gesund. Als er aufgehört hatte, von der Arznei einzunehmen, verminderte sich der übergrosse Hunger wieder allmählich bis zum normalen Maasse; auch stellten sich auf's Neue dann und wann Pollutionen ein. jedoch nicht mehr zu häufig.

2) Ein Mann von 26 Jahren hatte sich vor 7 Jahren mehrmals syphil. Affectionen zugezogen, unter andern auch Schankergeschwüre an der Eichel, denen späterhin auch Feigwarzen gefolgt waren. Sein Arzt unterwarf ihn einer Sublimatkur. Da indess der junge Mann dabei fortfuhr, ein ungeregeltes Leben zu führen, so konnte die Kur keinen günstigen Erfolg haben, vielmehr stellten sich nach einiger Zeit syphil. Geschwüre im Halse ein. Im Herbste 1829 kam er in des Verfs. Behandlung (einen Tag um den andern ein Abführmittel, gehörige Diät, Hütung des Zimmers, dann das Zitt-

mann'sche Decoct mit günstigem Erfolge). Die Geschwäre heilten, wiewohl Pat. nicht immer ganz strenge Diät hielt; ebenso die Feigwarzen, nachdem einige der grössern mit der Scheere weggenommen waren. Es blieb nun bis zum Jahre 1832 gesund, wo er sich einen Tripper zuzog, der aber gutartig zu sein schien, und nach dem Gebrauche der gewöhnlichen Mittel ohne Mercur heilte. - Im Jahre 1837 kam mitten auf der Stirne eine Gummigeschwulst zum Vorschein, die allmählich die aussere Haut spannte, durchlöcherte und in die Tiefe zehende Geschwüre bildete, die sich hinfänglich charakterisirten. (Hausmittel, Pflaster, Breiumschläge, ehe Pat. ärztliche Hülfe suchte.) Die Haut brach an mehreren Stellen auf und die Geschwüre griffen um sich u. gingen in die Tiefe. (Kali hydr., anfänglich eine halbe Drachme zu 6 Unzen Wasser, tägl. dreimal 1 Essl. voll. bei jeder zweiten Reiteration mit dem Kali hydr. am eine halbe Drachme steigend, bis in der höchsten Gabe 21/2 Drachmen auf 6 Unzen genommen wurden, dann ganz ebenso, bei jeder zweiten Reiteration um 1/2 Drachme. ailmählich wieder fallend, so dass Pat. im Ganzen fünfundzwanzig Drachmen Kali hydr. nahm.) Als Pat. ungefähr bis zur Hälfte der Kur gekommen, waren die Geschwüre, jedoch mit Hinterlassung von Narben und Substanzverlust, geheilt und die glänzend gespannte Geschwulst im Umkreise verschwunden. Während des Gebrauchs des Mittels stellte sich ein sehr lebhafter Appetit ein, und späterhin unter gelinden Schweissen ein Hautausschlag in einzelnen krätzähnlichen Blüthchen und Bläschen, die aber bald abtrockneten. Auch hier verminderte sieh zur Zeit der Geschlechtstrieb. der Kranke spürte wenig oder gar keine Neigung sam Beischlafe, und Pollutionen kamen gar nicht zum Vorschein. (Berliner med. Vereinszeitung, 8. Jahrg. 1839. Nr. 49 u. 50. - Dr. Frank.)

3) Syphilitische Knochenaustreibungen u. Geschwüre wurden, nach Naumann, jedermal schnell gebessert,

wenn Jodkali gegen dieselben angewendet wurde: nach vierwöchentlichem Gebrauche des Mittels wurden auch 'die hartnäckigsten vollständig geheilt. Dagegen, wenn Hautausschlag mit demselben verbunden vorkam, wurde dieser zwar Anfangs bedeutend gebessert und verschwand sogar einige Mal völlig beim Gebrauche dieses Mittels, allein fast immer blieb er auf einer Stufe der Genesung stehen, und wo er sich verloren, kehrte er nach wenig Wochen zurück. Gewiss ist, dass das Jodkali nur gegen die Form der Syphilis heilsam ist und die Kur vollendet, welche in den flechsigen Membranen ihren Sils hat, folglich auch in syphil. Ceries. In den primär genannten Formen der Lustseuche leistet es nichts; bei Halsgeschwüren und bei Syphilis der Neugebornen hat Verf. es ebenfalls erfolglos angewendet. (Berl. med, Ver.-Zig., 8. Jahrg. 1839, S. 251. Dr. Fr.)

4) Ein Arbeitssoldat war bereits in früherer Zeit wegen chron. Anschwellung des linken Hodens ärztlich behandelt worden. Man hatte Verminderung des Krankheitszustandes herbeigeführt. Da sich indessen späterhin zu der bereits vorhandenen Sarcocele noch eine Hydrocele hinzuzugesellen begann, so schien neuerdings eine geordnete Kur nothwendig. Die durchgreifend einzeführte Weinhold'sche Calomelkur beseitigte die Geschwulst des Hodens völlig; allein die Hydrocele schritt in ihrer Fortbildung weiter und gewann bald einen bedeutenden Umfang. Auch schwoll nach wenigen Wochen der rechte Hoden bedeutend an. verhärtete sich and bekam in der Mitte eine haselnussgrosse, abgegränzte Verhärtung. Nach vorher gereichtem Brechmittel wurde sofort vom Dr. Ordalin dreimal täglich 1 Esslöffel voll von der Solution aus 2 Drachmen Kali hydr. auf 8 Unzen destillirten Wassers gegeben und über die Hodengeschwulst ein warmes Kataplasma gelegt. Nach dem Gebrauche einer halben Unze des Jodkaliums hatte sich die Geschwulst des rechten Hodens bodeutend vermindert, in gleichem Maasse auch das

wässerige Exsudat in der Scheidenbaut des linken Testikels. Bei fortgesetzter Darreichung jenes Mittels verschwand die eben erwähnte, haselnussgrosse Geschwulst und der Hoden kehrte zur Normalgestalt zarück. Bei zuletzt applicitter Salbe aus einem Scrupel Jod auf eine Unze Unguent. simpl. auf die Hydrocele verringerte sich die Wasseransammlung so auffallend, dass zu Ende der vierten Woche nur eine kleine Spur derselben fühlbar war. Innerhalb 27 Tagen und nachdem 10 Drachmen Jodkalium verbraucht worden, war diese krankhafte Metamorphose nicht nur schnell beschränkt, sondern wirklich fast bis zum Normalzustande zurückgeführt worden.

- 5) In einem Falle von breiten Kondylomen, die um die Aftermündung und zu beiden Seiten des Scrotums bebefindlich und wahrscheinlich in Folge inveterirter Syphilis entstauden waren, wurde der innerliche Gebrauch der Jodkalium-Auflösung in kurzer Zeit von dem wunderbarsten Erfolge gekrönt.
- 6) Ein Mann, der bereits früher an Kondylomen des Afters gelitten und mit Mercurialien behandelt worden, gegenwärtig aber mit Corrosionen behaftet war, die oberflächlich ein schankerartiges Ansehen hatten und sich sowohl an der Mündung des Afters, als auch an der linken Hälfte des Scrotums befanden, wurde durch den innerlichen Gebrauch dieses Mittels geheilt.
- 7) Ein kräftiger Musketier betrat das Lazareth mit einem Präputial-Schanker und Inguinal-Bubo der rechten Seite, welcher bereits eine rosenartige Entzündung zeigte und auch nach kurzer Zeit eine geringe Schwappung wahrnehmen liess. Es wurde ohne alle Vorbereitung von der erwähnten Auflösung täglich dreimal ein Esslöffel voll gegeben, äusserlich aber durchaus gar nichts gebraucht. Die Heilung war innerhalb dreier Wochen vollständig erzielt, ohne dass der schwappende Bubo sich geöffnet hätte.
  - 8) Ein Musketier litt an einem Schanker des Präpu-

tiums und der Glans, wie auch an einem ziemlich starken Bubo und Medorrhöe. Es waren bereits 6 Gran Calomel mit Opium verabreicht worden, die aber auf das Fortbestehen der Krankheit gar keinen Einfluss hatten. Die erwähnte Jodkalium-Solution beseitigte auch in diesem Falle binnen kurzem die Ulcera syphilitica, sowie auch den Bubo; die Medorrhöe hingegen musste durch Cubeben u. Balsamum Copaivae entfernt werden. Merkwürdig bleibt hier noch, dass bald nach dem Gebrauche des Jodkaliums eine präcipitante und starke Salivation eintrat, die jedoch bei der fortgesetzten Anwendung desselben gänzlich verschwand.

- 9) Dr. Kallmann behandelt seit längerer Zeit sämmtliche Fälle von Syphilis rein antiphlogistisch, ohne Anwendung eines specifiken Metalls und sah bisher noch nie Rückfälle, deren es früher selbst bei der vorsichtigsten Behandlung mittels Mercurs im Lazarethe zu Bonn nicht wenige gab. Nur in einem Falle traten noch während der Behandlung Symptome der constitutionellen Syphilis, in Form von syphilitischen Flecken auf der Haut, ein. Da die fortgesetzte antiphlogistische Behandlung hier durchaus nicht zum Ziele führte, so wurde das Jodkali versucht. Mit 10 Gran täglich wurde angefangen und nach und nach gestiegen, so dass im Zeitraume eines Monats 1 Unze des Mittels verbraucht wurde. Alle Symptome der Syphilis schwanden danach.
- 10) Ein anderer Kranker, welcher bereits zu verschiedenen Malen syphilitisch insicirt gewesen war u. immer einer sehr langwierigen wiederholten Behandlung mit Mercur unterzogen werden musste, kam am 12. Febr. mit primären syphil. Geschwüren am Rande des Präputiums und am Frenulum in's Lazareth. Er wurde antiphliogstisch bis zum 8. März, ohne allen Erfolg, behandelt und erhielt jetzt ebenfalls das Jodkalium, wavon er in 3 Wochen bis zu seiner Heilung eine halbe Unze verbrauchte.

Durch diese günstigen Fälle bewogen, wurde bei einem Unteressicier (einem scrophulösen Individuum), der am 22. März 1889 mit primären, seit 14 Tagen bestehenden, syphil. Geschwüren an der Corona glandis und einem Bubo inguinalis in's Lazareth kam, ebenfalls det Jodkalium angewendet. Nach dem Verbrauche von 8 Drachmen des Mittels war er am 5. April, also in 14 Tageu, als geheilt zu betrachten. —

Die Frau eines Unterofficiers litt an Condylom. latte am Anus u. den lab. major., während das sechsmenatliche Kind, welches sie säugte, die Symptome der constitutionellen Syphilis an sich trug. Das Kind erhielt Mercur, sol. Hahnem, und die Frau Jodkulium. Beide waren in drei Wochen zeheilt, während welcher Zeit die Frau 3 Drachmen Jodkalium verbraucht hatte. Die Frau war, aller Wahrscheinlickheit nach, obgleich sie es in Abrede stellte, in ihrer frühern Ehe inficirt worden. Seit jener Zeit abortirte sie, dem Anscheine nach, ganz gesund, wiederholt im 5. oder 6. Monat ibrer Schwangerschaft, indem ohne alle Veranlassung immer um dieselbe Zeit die Kindesbewegungen plötzlich aufhörten und dann 8 Tage später ein halb verwester Fötus zur Welt kam. Jetzt wieder im 6. Monat schwanger, nahm sie ärztliche Hülfe in Anspruch wegen eines syphil. Geschwürs im weichen Gaumen, der bereits durchbohrt war. Wegen der bekannten Neigung zum Abortus wurde weder antiphlogistisch, noch mit Mercur behandelt, sondern vorsichtig das Jodkalium gegeben. wodurch die Frau innerhalb 3 Wochen geheilt wurde. ohne dass ein übler Einfluss auf die Schwangerschaft eintrat, welche letztere wider Gewohnheit jetzt das Ende des 7. Monats erreicht hat. (Berl. med. Vereinszeitung, 8. Jahrg. 1839, Nr. 51, S. 257-258. Dr. FRANK.)

Lac. Phthisis pulmon. — Ein Gefreiter von 29 Jahren, ursprünglich für den Lehrstand bestimmt, wurde aus Neigung Soldat, obschon sein Körper nicht sonderlich stark ist. Die erste Zeit seines Dienstes verfüss

ohne Krankheiten, bis er im Herbste 1837 anstrengende. Uebungen und einen mehrwöchentlichen Aufenthalt im Lager mitzumachen hatte. Im Lager erkrankte er und musste in's Lazareth gebracht werden, in welchem er fast sieben Monate lang behandelt wurde. Anfangs geataltete sich sein Uebel als Febris rheumatica, mit Brustbeschwerden verbunden. Nach einiger Zeit stellten sich hydropische Beschwerden ein, auf welche bald allgemeine Wassersucht folgte und bei welcher die Brustbeschwerden, bestehend in Kurzathmigkeit, flüchtigen Stichen, zu Boden fallendem Auswurfe, anhielten. Die Prognose war ungünstig, da fortwährend ein Fieber mit abendlichen Exacerbationen stattfand. Erst nach langer und mühsamer Pflege verschwand die Wassersucht, aber die Brustbeschwerden wollten nicht weichen. Dabei magerte Pat. sehr ab, schwitzte jede Nacht, bekam jetzt Mittags und Abends eine merkliche Exacerbation. warf bei häufigem, erschütterndem Husten toberculöse Massen aus und stellte das Bild eines Phthisieus unverkennbar dar. — Die Mittel nützten gar nichts. Non worde die Milchkur angewendet. Pat. trank in den ersten Tagen 1 Quart Milch, und, da er sie gut vertrug (was man kaum erwartet hatte, weil Pat. den Spirituosis nicht abgeneigt gewesen war). wurden täglich 2-3 Quart gereicht. Erst am Ende der dritten Woche wurde Besserung sichtbar, die, von Tage zu Tage fortschreitend, am Ende der 6. Woche in Genesung überging. Der Erfolg dieser mehr als sechswöchentlichen Milchkur war in der That so überraschend, als erfreulich, denn alle drohenden Erscheinungen waren nach und nach verschwunden und der Kranke hatte an Umfang und Kräften so zugenommen, dass er seine Entlassung aus dem Lazarethe verlangte. Aus Furcht vor möglicher Rückkehr des Brustleidens wurde der Mann noch längere Zeit ärztlich beobachtet jedoch bles diätetisch behandelt und endlich, im Frühjahre 1838, seiner Escadron zurückgegeben. Bei rücksichtsvoller und schonender Behandlung im Dienste erholte er sich nach und nach vollständig und konnte endlich alle Dienste thun, Wache stehen und selbst ein angestrengtes Reiten aushalten. Gegenwärtig (Februar 1840) dient er, den Verf. täglich zu schen Gelegenheit hat, noch, ist etwas mager, aber völlig wohl und seit seiner Genesung im Frühjahre 1837 nicht wieder in ärztlicher Behandlung gewesen. — (Berl. med. Vereinszeitung, 1840, Nr. 11, S. 54—55.) Dr. Frank.

Lacryma cervi s. Bezoar cervinum, eigentlich Bezoar fossae lacrymalis cervi, Hirschthränen. \*) -Epilepsie. - 1) Fall nach zwölfjähriger Dauer durch die Hirschthränen geheilt. C., 36 Jahr alt, von mittlerem Körperbaue und sanguinisch-cholerischer Constitution, mit dunkeln Augen und zwar etwas scheuem, aber keineswegs epileptischem Blick, früher stets gesund, nur zuweilen an Obstructio alvi leidend, wozu vielleicht seine sitzende Lebensart beigetragen haben mochte, wurde im Sommer 1827, wie er vermuthet, in Folge einer Erkältung, von einem epileptischen Anfalle heimgesucht. Derselbe sollte nach der Versicherung seiner Angehörigen nur kurze Zeit gewährt haben. Seit dieser Zeit kehrten die Anfälle - wiewohl sogleich die geschicktesten Aerzte Berlins zu Rathe gezogen wurden, in unbestimmten, 1-2-, auch 3monatlichen Intervallen zurück, indess wurden sie nach und nach so häufig, dass sie im vorigen und zu Anfang dieses Jahres sich fast alle 1-2 Wochen einstellten. Eine materielle. das Leiden unterhaltende Ursache war nicht aufzufin-

<sup>\*)</sup> Bine stark riechende, fettige, féuchte Substanz, die sich nach der Behauptung mehrerer Forstleute am meisten um die Brunstzeit (Mai, Sept. und Oct.) in einer unter dem vordern Augenwinkel des Edel- oder Rothhirsches (Cervus elaphus) befindlichen, oft 1½ Zoll tiefen und langen Grube (Fovea s. fossa lacrymalis) befindet, und, wie Manche zu glauben scheinen, Secret der Thränendrüse, nach Verf. aber wahrscheinlich Secret der Auskleidung der Fossa lacrymalis ist. F.

den und desshalb gab Verf. dem Kranken die Indigolatwerge u. s. f. Verf. gab nun frische Hirschthränen, und von dem ungereinigten Mittel Pillen zu 2 Gran (Vor- und Nachmittags 5, später 10 Stück, allmålig steigend). Mit dem Gebrauche dieses Mittels wurde die letzte Hälfte des Monats März hindurch unausgesetzt fortgefahren. Die Anfälle blieben in dieser Zeit aus u. da es Verf. jetzt zur Fortsetzung der Kur am Mittel selbst gebrach, der Pat. indess nach einer Pause von 14 Tagen durchaus noch Mittel zur Befestigung seiner Gesundheit, wie er sich ausdrückte, haben wollte, so wurde wieder zu Zink mit Hyoscyamus etc. gegriffen. Hiermit gieng nun April, Mai und der halbe Juni ohne einen Anfall vorüber, wiewohl dem Pat., wenn er lange gesessen hatte, etwas dunkel vor den Augen wurde u. er den Anfall fürchtete. Jetzt liess der Verf. jedes Medicament aussetzen und den Kranken täglich im Fluss baden, was er bis Ende Septembers fortsetzte. Am 11. October 1839 beurlaubte sich Pat, und reiste wohlgemuth in seine Heimath zurück.

2. Fall, Mad. S., 58 Jahr alt, von mittlerem, etwas starkem Körperbau, sanguin. Constitution, Mutter mehrerer Kinder, bisher gesund, nur öfters von Congestionen nach dem Kopfe heimgesucht, erlitt vor 3 Jahren einen Schlaganfall, nach welchem sowohl eine Störung der geistigen Functionen, als eine unvollkommene Hemiplegie der linken Seite zurückgeblieben war. Zu diesem Leiden gesellten sich 7 Monate später, in unbestimmten Zeiträumen wiederkehrende und ohne alle Vorboten eintretende epileptische Anfälle. Zwar konnte Pät. mit schleppendem Fusse im Hause umhergehen, aber sie fiel sehr oft und ihre Aeusserungen waren grösstentheils kindisch, die Wangen stets geröthet, wiewohl nicht heiss, die Augen ohne Convergenz, dabei der Blick ohne Ausdruck und die Pupillen sehr erweitert. Die Kranke ass stark, war öfters menstruirt und verunreinigte sich und das Bett, wenn sie Abführmittel nahm. Puls langeam, in der Fülle wechselnd. Venäsectionen. Abführmittel and Vesicantia nutslos: der Verf. liess nun Einreibungen von 1/2 Theelössel voll (? Bef.) Unguent, hydrarg, ciner., vom 17. Januar an. machen: dies veranlasste schen am 5. Tage gelinde Salivation und am 5. Febr. konnten die gelähmten Extremitaten besser gebraucht werden, so wie auch die sensoriellen Kräfte allmälig sich mehrten. Nur von den epileptischen Anfällen wurde die Pat. noch öfters, alle 3 - 4 Wochen, ganz unvorhergesehen, heimgesucht, (Salmiak in grossen Dosen, fortgesetzte Hautreize, Flor. Zinc. cum extract. Hyosc., Zinc. et Ferr. cyanic, Cupr. ammoniacal., rad. Artemis. vulg., rad. Zedoar., Indigo, Argent, nitric. fus. etc., etc.) Hiermit verstrick fast der ganze Sommer 1887, chae dass eine wesentliche Aenderung des Leidens wahrgenommen werden konnte. Desshalb entschloss Verf. sich am 19. Jek 1837, die Hirschthränen in Pillen, nach obiger Vorschrift bereitet, 3 Wochen lang nehmen zu lassen. Pat. bekam zwar am 3. Tage des Gebrauchs noch einen, aber doch schwächern Anfall, und ist seitdem gänzlich davon befreit geblieben. Auch haben sich nunmehr ihre körperlichen Kräste fast ganz wieder gehoben. (Pr. med. Vereinszeitung, 1840, Nr. 34, S. 162. Dr. FRANK.)

3) Hirschthränen sind in Macedonien ein Volksmittel gegen Gelbsucht der Neugebornen. (Landenen in Bucunen's Repert. f. Pharm., 2. Reihe, Bd. 21, Heft 3, 1846. Dr. Griesselich.)

Lardum. (Speck.) Dr. Popken in Jever rühmt den gebratenen Speck ganz besonders gegen scrapkubisse Leiden: Von der einfachen scrophulösen Auftreibung der Cervical – und Submaxillardrüsen an bis zu den höchsten, mit Rhachitis und Pädarthrocace verbundenen Graden der Atrophie hinauf, bewährte sich dem Verf. die fast wunderbare Heilkraft des obigen Mittels. Gewöhnlich lässt Pat. früh nüchtern etwa 2 Drachmen nicht ganz frischen, sondern lieber getrockneten Specks,

frisch gebraten, ganz allein nehmen und die ausgetretene Sauce mit etwas Weissbrod hinterher essen. Das gewöhnliche Frühstück mit Eichelkassee und etwas Butterbrod wird erst eine Stunde nacher genossen. So ist Pat., ohne alle andere Mittel, in leichtern Fällen is 4—6 Wochen, in schweren etwa in 3 Monaten, fast ohne Ausnahme, zum Ziele gelangt. (Casper's Wochenschrift f. d. ges. Heilk., 1840, Nr. 38. Dr. A. Noack.)

Lardum. (Speckeinreibungen.) (S. Hygea XI., 547. Red.) Dr. Berger hat oft nach bezwungenem Typhus abdom, "plötzlich einen Rückfall entstehen sehen," wobei jedoch nicht der Unterleih, sondern die Lungen litten: es trat Phthisis tub. incip. ein. In allen diesen Fällen beginnender Lungensucht hat er die Speckeinreibungen höchst heilsam gefunden und manche Kranke genasen nach ihrer Anwendung vollständig. - Der Musketier UPHAFF war im Febr. 1836 von einem deutlich ausgebildeten Typhus abdom. befallen und geheilt worden. Schon war die Reconvalescenz im besten Gange, die Kräfte im Zunehmen und die völlige Genesung in Aussicht, als plötzlich das völlig verschwundene Fieber wiederkehrte und mit ihm Husten. Beschwerden beim Athmen, flüchtige Stiche in der Brust und nächtliche Schweisse. Sowohl die Percussion des Brustkastens, als auch die Anwendung des Hörrohrs. ergaben die Gewissheit des Vorhandenseins von Lungentuberkeln. Es warde früh und Abends ein Achtel Pfund geräucherter Speck in die Brust eingerieben, so dass der Speck gleichmässig vorn, in den beiden Seiten und hinten verrieben wurde, bis nur die Schwarte übrig war. Das Zimmer musste gehörig warm sein u. der im Bette sitzende Kranke wurde nur an der Stelle entblösst, die eben eingerieben wurde. Diese Einreibungen wurden 3 bis 4 Wochen hindurch fortgesetzt n. während dieser Zeit die Leibwäsche nicht gewechselt. (Dabei wurde aber doch ein Brustthee gebraucht!!!). Verf. pennt die Wirkungen dieses Mittels "merkwärdig." Zuerst verschwand das Fieber, indem der Puls nach und nach langsamer und zuletzt normal wurde, die heisse, meist trockne und in der Nacht profus schwitzende Haut eine gesunde Beschaffenheit erhielt und die nächtlichen Schweisse sich verloren. Husten und Auswurf mässigten sich beim Gebrauche des Brustthees der Pharm. milit. (der jedoch vor den Einreibungen nichts nötzen wollte); Pat. schlief ruhig und fühlte sich mit jedem Tage wohler und kräftiger; der Mann wurde vollkommen hergestellt, trat wieder in den Dienst und blieb, so lange Verf. ihn beobachten konnte, gesund.

"Nicht so auffallend waren die Erfolge der Speckkur in mehreren andern Fällen; doch war eine, wenngleich leider zuweilen nur vorübergehende, heilsame Wirkung nicht zu verkennen. Besonders interessant war sie bei einem Soldaten, der an Pleuritis gelitten hatte, in deren Folge eine enorme Ausschwitzung in der linken Brusthöhle entstanden war. Dieser Mann litt am heftigsten Zehrsieber und sah seinem Ende täglich entgegen. Die Speckeinreibungen besserten wieder Erwarten seinen Zustand in eben angegebener Art, und schon hoffte man, seine Herstellung bewirken zu können, als er plötzlich beim Zustuhlgehen starb. Bei der Obduction zeigte sich die ganze linke Brusthöhle voll eitrigen Exsudats, die linke Lunge ganz unwegsam, klein, zusammengedrückt und die rechte voller Tuberkeln. (Berliner med. Vereinszeitung, 1840, Nr. 11, S. 53 — 54. Dr. FRANK.)

Lycopodium. Hat mir bei Kindern im krampfhaften und schmerzhaften Affectionen der Harnwerkzeuge, vorzüglich bei Harnverhaltungen, Zahnreiz oder unterdrückter Ausdünstung öfter ganz vorzügliche Dienste geleistet, doch auch bei entzündlichen Zufällen des uropoetischen Systems. (Tortual prakt. Beitr. z. Ther. der Kinderkrankheiten. 2. Dr. Kurz.)

Mercurius. Ist Diarrhoe durch den Gebrauch des

Mercurius eingetreten, so ist der Kranke fast in demselben Zustande, als habe er die Ruhr; er entleert einen schleimigen, bisweilen blutigen Stoff. (Cooper, Vorles, über d. Behandl, d. syphil. Krankb. — Dr. Kurtz).

Erythema v. Erzema mercuriale. Besonders oft, wenn der Kranke sich fenchtkalter Luft aussetzt. Meist geht vermehrte Hautwärme, beschleunigter Puls, erschwertes Athmen voran. Im dem zweiten Fiebertage erscheint das Erythem, dem Nesselausschlage oft höchst ähnlich, meist mit sehr geringer allgemeiner Störung. In andern Fällen erscheinen grosse rothe Flecken auf der Haut, die sich mit ineinander fliessenden Bläschen bedecken, welche später bersten und grosse inkrustirte Flächen darbieten. (Coopen 1. c.) (s. Hyg. IX. 157 und XIII. 362. Red. — Dr. Kuntz.)

Auf einige Menschen wirkt Mercur wie ein Gift; sie bekommen Herzpochen, Gliederzittern, erschwertes Athmen, unregelmässigen Puls, und dann folgt bei irgend einer Anstrengung der Tod plötzlich. (Cooper I. c.) Dr. Kurz.

Salivation (nach Ricord eine unrichtige Bezeichnung, da es eine Anschwellung der Speicheldrüsen ist, wesshalb Stomatitis mercurialis, wegen der primären Affection des Zahnfleisches, passender) wird hinsichtlich ihrer Entstehung begünstigt, einerseits durch lymphat. Constitution, scrophul. Diathese, hoble Zähne, krankes Zahnfleisch, (Entwickelung der Weisheitszähne,) anderseits durch Feuchtigkeit und Källe, (doch auch durch sehr starke Hitze). Sie soll selten vor' dem fünften. noch seltener nach dem zwanzigsten Tage ausbrechen. an solche, 6-12 Monate nach dem Mercurgebrauche, glaubt Ricond nicht, (was offenbar unrichtig, da Ref. bei nicht wenigen Personen während einer methodischen Wasserkur, selbst 16-17 Jahre nach dem Mercurgebrauch, nicht mercuriellen Speichelfluss, ohne und mit schankerähnlichen Geschwüren an der Eichel, beobachtete.) Ricond Gaz. d. Hôspit. 1836. - Dr. Kurtz.)

Neuralgia mercurial. (s. auch Hyg. X. 471 Red.) Ziehend reissender Schmerz nach dem Laufe dieses oder jenes Nerven, zuweilen fix, meist aber hald da bald durthin wandernd. Er intermittirt ohne bestimmten Typus, schweigt gewöhnlich des Nachts, verschlimmert sich beim Eintritte feucht-kalter Witterung, ja nicht selten erregt ihn ein kaltes Lüftehen aufs neue, indese die grösste Hitze am behaglichsten ist. (Diterich, die Mercurialkrankheit. — Dr. Kuntz.)

Mercur. Während oder nach einer Mercurialkur. (Inquactionen oder innerlieh) treten bei einzelnen Personen (nach Prakson's Beschreibung) folgende Intexientionszufälle ein. Allmählig wachsende allgemeine Unruhe, häufig Scufzon und Gähnen; Respiration häufiger; zuweilen Gefühl von Einschnürung der Brust; Pals klein, häufig, oft intermittireud, Gefähl von Flattern in den Präcordien. Im weitern Verlauf grosse Depression, Kraftlesigkeit, Augst in den Präcordien; partielles und allgemeines Zittern; unregelmässige Herzthätigkeit bei obigem Pulse; zuweilen Erbrechen, blasses eingefallenes Gosicht, Kältegesühl, Bei diesen Zusällen kritt, oft bei einer nur geringen Anstrengung, der Tod plötzlich ein. Dass sich dieser Zustand aber auch in die Länge zichen könne, beweisen zwei speciell angeführte Fälle, deren Symptome durchaus gleich waren und in folgendem bestanden: Hers- und Arterienthätigkeit sehon während des Wachens äusserst schwach und unregelmässig; sobald der Kranke aber vom Schlafe überwältigt wird, geschicht das Athmen immer langsamer und schwächer, die Thäligkeit des Herzens und der Arterien sinkt immer mehr und hört suletzt gang auf, so daes wirklicher Scheintod eintritt, aus dem den eine Kranke immer unter Zittern und Convalsienen wieder zu sich kam, den andern liess man nie länger als 2 Minuten schlafen. (Ten Lancer, Januar 1838. Syphilisologie I. 4. — Dr. Kuntz.)

Von Persenen, die sich auf gleiche Weite den Wir-

kungen des metallischen Quecksilbers aussetzen, erkrankt der eine am Speichelfluss, der andere wird von einer das ganze Leben hindurch dauernden Lähmung ergriffen.

Menschen, die Quecksilber in einem Gürtel um den Leib tragen, leiden sehr häufig an allgemeiner, der Lähmung sich nähernden Schwäche, Schmerz und Zittern der Glieder, heftigem Kopfweh. In einem Falle dieser Art hatten die Erscheinungen viel ähnliches mit Bleivergiftung, sogar bis auf den Verlust des Tonus der Muskeln des Handgelenks.

Der Anfall des Mercurialzitterns stellt sich bald plötzlich bald allmählig ein, mit Unstätigkeit und Schütteln
der Arme und Beine, wodurch Gehen, Sprechen und
Kauen verhindert wird. Das Zittern wird immer hämiger, fast constant. Hat Mercur lange eingewirkt, so
beschliessen Schlasiosigkeit, Gedächtnissverlust und der
Tod die Scene. Eine eigenthümliche bräunliche Färbung
und Trockenheit der Haut begleiten das Leiden gemeinschaftlich.

Bei schönem klarem Wetter greist Mercur selten den Unterleib an und hat auch nicht eine Depression des Gemüthes zur Folge, welche so oft die Anwendung des Mittels bei seuchter Witterung begleitet. Dies hat sich in den verschiederen Klimaten und Ländern bewährt. Zarte und schwächliche Frauenzimmer werden durch Mercurgebrauch in einen languescirenden Zustand versetzt, werden von östern Frostschauern besallen, verglessen oft Thränenströme und werden bisweilen sast hysterisch. Feste, robuste, plethorische Constitutionen leiden weniger, doch hinterlässt er auch hier bei lang sortgesetzten oder oft wiederholtem Gebrauche leicht entschiedenen Schwächezustand.

Der Sublimat hat einen styptischen, strengen Geschmack, und ein Gefühl von Construction und Strangulation im Halse ist ein charakteristisches Zeichen bei Vergiftung durch denselben.

Alle Quecksilberpräparate besitzen die Eigenschaft, die Gallensekretion zu steigern in grösserem oder minderem Grade, wie die Veränderung der Farbe und des Geruchs der Fäces zeigt.

Die Quecksilbersalze sind auch durch den Umstand bemerkenswerth, dass sie krankhafte Zustände hervorsbringen können, welche mit denen, die sie zu heilen beseimmt sind, eine grosse Aehnlichkeit haben. (S. 56). (Aus Signond's Vorles., übers. in Syphilidologie B. 3 H. 1. — Dr. Kuntz.)

Mercur. dulcis. Ein 5 Wochen altes Kind weiblichen Geschlechts, welches von seiner Mutter gesäugt wurde, hatte seit 3 Wochen einen blasenförmigen Ausschlag bekommen, wobei das Kind unruhig war und abmagerte. Die Aeltern hatten schon ein Kind an einem solchen Ausschlage verloren. Dr. Schramm fand kleine Blasen von der Grösse einer Erbse bis zu der einer Haselnuss über den ganzen Körper des Kindes verbreitet. Dieselben concentrirten sich am meisten in der Steissgegend und an den Wurzeln der Nägel an Händen und Füssen; auch das Gesicht und die Lippen waren nicht frei davon, und selbst in der Rachen - und Nasenhöhle schienen sie gegenwärtig zu sein. Sie enthielten eine seröse Flüssigkeit, platzten auf und bildeten dans Geschwürslächen, welche abtrockneten, während an andern Stellen fortwährend neue Bläschen entstanden. Die abheilenden Stellen bedeckten sich mit einer rothschimmernden Oberhaut. Das Kind schrie immerwährend, hatte wenig Schlaf und nahm die Brust schlecht. Dabei fieberte es und sah abgemagert und elend aus. Urinsecretion vermindert, Stuhlgang grün. (S. auch Hyg. Xl, 510. Red.) Bäder, Absorbentien und Absohrungen besaerten den Zustand nicht, wesshalb der Arzi. cine syphilitische Dyskrasie ahnend, täglich 2-3 Mal 1/4 Gran Calomel mit Zucker gab. Schon in den ersten acht Tagen wesentliche Besserung, Abtrocknen der STORA. BL XIV. **28**.

Blasen, ohne dass neue entstanden, und Ruhigwerden des Kindes. Nach abermal 8 Tagen und nachdem überhaupt 4 Gran Calomel gebraucht worden waren, waren alle Blasen abgetrocknet und die Stellen derselben mit neuer Epidermis überzogen, ohne Narbenbildung. Das Kind war völlig hergestellt, hatte ruhigen Schlaf, nahm die Brust und gedieh sehr gut, ohne dass seine körperliche Entwickelung beeinträchtigt wurde. (Berliner med. Vereinszeitung 1840 Nr. 12 S. 59. — Dr. Frank.)

Moschus. In Fällen, wo es darauf ankommt, eine sehr gesunkene, fast erlöschende Nerventhätigkeit wieder anzufachen, ist er durch kein Mittel zu ersetzen. Bei spastischen Krankheitsformen, Zuckungen, Convulsionen passt er im Allgemeinen dann, wenn dieselben als Ausdruck eines erschöpften und regellos thätigen Wirkungsvermögens im sensiblen Systeme erscheinen.

Besonders für ihn passende Krankheitsformen sind: Asthma Millari; Krampfstadium des Keuchhustens, wenn bei asthenschem Charakter sich Convulsionen einstellen; bei exanthematischen Krankheiten mit dem Charakter der Schwäche, wenn um die Zeit der Entscheidung zwar kritische Bewegungen eintreten, aber wegen Erschöpfung des Nervensystems unvollendet bleiben, und entweder gänzliches Unterliegen oder Metastasen auf edle Theile zu fürchten sind; bei lebensarmen Kindern, die in einem ohnmachtähnlichen, mit Zuckungen gemischten Zustande daliegen. (Tortual, prakt. Beit. z. Ther. d. Kinderkrankh. 1. — Dr. Kurtz.)

Ononis spinosa. Dr. Ascherson empfiehlt Ononis spinosa gegen Rheumatismen; er verdankte die Jerste Bekanntschaft mit diesem Mittel einer Wäscherin, die, an einem Gelenkrheumatismus leidend und ihrer geschwollenen Kniegelenke wegen fast unvermögend sich fortzubringen, zwar seinen Rath einholte, denselben aber (russische Dampfbäder) nicht befolgte, sich ihm indessen nach acht Tugen zu seiner grossen Verwonderung als ganz geheilt wieder vorstellte, Quartweise

von einer concentrirten Abkochung der Hanhechel (Beibekraut, Weiberkrieg etc.) getrunken und unter stark vermehrter Harnabsonderung den erwähnten Erfolg in wenigen Tagen erreicht hatte. Seitdem hat A. dieses Mittel oft gegen Rheumatismen angewendet, zuerat in Fällen, die von ihm und andern Aerzten bereits mehrere Wochen erfolglos mit den gewähnlichen Mitteln behandelt worden waren, später auch in frischen Fällen und es bewährte sich in der Mehrzahl dasselbe auf eine ausgezeichnete Weise. Vortrefflich sah er die Hauhechel wirken in allen chronisch gewordenen Gelenkrheumatismen, und zwar um so entschiedener, je mehr das Uebel von sichtbaren Veränderungen begleitet ist. Auch bei neu entstandenen Gelenkaffectionen, wenn sie fieberlos waren, so wie bei Muscularrheumatismen, leistete sie echnelle Hilfe, nicht aber in jenen Fällen, die sich der Form einer reinen Neuralgie näherten. A. hat das Mittel in der Regel ganz allein gegeben. (Caspen's Wochenschr. f. d. ges. Heilk. 1810. Nr. 23. - Dr. A. Noack.)

Raphanus sativus. Wirkgn, am Ges. u. Kranken.

1) Ein 6 Jahre alter Knabe, ohne skrophulöse Anlage, aber mit stets aufgetriebenem Leibe, sonst gross. kräftig und für sein Alter verständig, ass am 27. Juni Nachmittags etwa 20 Rettige von der grossen Art, schwarze und weisse. Um 7 Uhr fand ihn seine Mutter in folgendem Zustande: er war von selbst zu Bette gegangen, viel früher als sonst; heftiger Stirnkopfschmerz; sehr rothes, aufgetriebenes Gesicht; rothe Augen; sehr heftiges und sehr schnelles Herzklopfen; heftige Stiche in der linken Brustseite; Schauder während mehreren Minuten, mit Hitze des Kopfes und der Haut; letztere beise an zufühlen, ebgleich Pat. immer Frost klagte. nur einige Mal nach dem Schander innerliche Hitze, die 1/4 Stunde dauerte; beständig sehr hoftigen Darat: Uria schmutziggelh, mit ähnlichem Bodensatze, wie Rierhefe, der fast von gleicher Menge wie der Urin ist.

- 28. Juni. Viel Schlaf in der Nacht mit leichtem Gemurmel, als wenn er sich mit Gespielen unterhalte; er schlief oder schlummerte vielmehr den ganzen Tag zu Bette, sprach häufig als zankte er mit seinen Gespielen; erwacht klagte er über Kopfweh, Stiche in der linken Brustseite und das obenbezeichnete Herzklopfen; häufige Hitzanfälle den Tag durch, von Schweiss begleitet, und von heute an mit Ueberlaufen wechselnd; meistens brennende feuchte Haut, obgleich Patient oft über Frost klagte; kein Appetit; heftiger Durst; 3 füssige, bräunliche, schaumige, sehr starke, mit Gewalt weggehende Stuhlgänge.
- 29. Juni. Ziemlich ruhige Nacht, ziemlich tiefer Schlaf ohne Delirium. Morgens um 3 und 4 Uhr klagte er über Kopfweh und trank viel Wasser; um 7 Uhr Erbrechen von vielen unverdauten Rettigen und weissem Schleim; Zunge dick weisslich belegt; noch heftiges Herzklopfen, Appetit und Durst wie gestern; häufige Stühle wie gestern; Hitze und Schweiss mit Frostüberlaufen wechselnd.
- 30. Juni. Nacht ziemlich gut, sehr starke Hautausdünstung; heisser, fast den ganzen Tag anhaltender
  Schweiss (sonst ist Patient dazu gar nicht geneigt);
  Schweiss und Athem riechen nach Rettig; Urin gelb,
  trüb, dicken, weissgelblichen, bierhefenähnlichen Niederschlag bildend; die übrigen Symptome minder heftig,
  Patient klagte zum ersten Mal über grosse Schwäche
  und Abgeschlagenheit.
- 1. Juli. Guter Schlaf; Transpiration wie gestern; Patient blieb fast den ganzen Tag auf; die Stiche in der Brustseite weg, das Herzklopfen sehr vermindert; sehr wenig Appetit, heftiger Durst; bedeutende und sehnelle Abmagerung.
- 2. Juli. Guter Schlaf, Transpiration besonders Morgens; Papillen ein wenig erweitert; tiesliegende Augen, spitze Nase; Gesicht etwas entstellt; die sonst rothen

Wangen gelblich, Zunge blass, röthlichblau, eine tiefe Furche in der Mitte und blassrothe Punkte an den Rändern; Geschmack nach Rettig; Brennen in der Kehle unter dem Larynx; die rechte Submax-Drüse hart, ein wenig angelaufen; Herzschlag mässiger, die Auscultat. zeigt nichts besonderes; Appetit (nach Milch ausgenommen) und Durst wie gestern; er trank mehr als er urinirte. Einiges Gurren im Leibe; niemals Abgang von Winden, weder nach oben noch nach unten. Frost um Mitternacht (er kam nun nicht wieder); Haut immer feucht, sehr oft schwitzend; Athem und Schweiss, wie überhaupt das ganze Kind roch stark nach Rettig.

- 3. Juli. Appetit kommt ein wenig; 4. Juli Abnahme des Durstes, die Zunge wird rein; 5. Juli, Schweiss und Frost weg; 10. Juli, die Diarrhöe dauert nech fort, 1—5 Stühle im Tag, dunkelbraun, nicht sehr stark riechend; zeitweises Herzklopfen; untere Augenlieder ein wenig ödematös; gelblicher, Teint, besonders Morgens beim Aufstehen; die Drüse kleiner. Puls klein, hüpfend, ein wenig hart. In einigen war Pat. vollends genesen; die Diarrhöe dauerte am längsten. Während der Dauer dieser Krankheit herrschte keine Epidemie. Keine Arzneien waren gegeben worden als am 29. Juli einige Löffel voll Rob Juniperi.
- 2) M. W., 72 J. alt, gesund, nahm im Aug. 1839 cine Portion geriebenen Rettig, bekam copiose, sonst natürliche, sehr reichliche Stuhlausleerungen.
- 3) Madame A., 36 J. alt, ein wenig sensible, ziemlich gut constituirt, dem Halsweh unterworfen, nahm im Juli 1839 6 Glob. Rettig 2. dilut. und bekam nach etlichen Stunden Brennen, Stiche im Schlunde und in den Mandeln, was 24 Stunde dauerte.
- 4) E. D., eine Frau von 46 J., rebust, gesund, (ausser seit einigen Tagen etwas Husten) nahm den 9. Juli 1839 Abends einen grossen Rettig mit Brod. Kaum hatte sie etliche Bissen genommen, als sie einen Brustschmerz empfand, der sich nach und nach his zur

Wirbelsäule ausdehnte und bis zum 11. dauerte. — Sie bot folgende Symptome dar: etwas weissliche Zunge, etwas pappigen Mundgeschmack, Anfälle von Brustschmerzen, von der Magengrube an bis zum Halsgrübchen; es war eine Art Drücken und Stechen, was sich oft bis in den Rücken erstreckte, mehrere Minuten dauerte, aber jeden Augenblick wiederkehrte, vorzüglich beim Essen oder Husten, beim Trinken minder; ganz leichter Husten, der (wie oben gesagt) schon vorher bestand; beim Husten Morgens etwas Brechreiz mit Druck, der bis zur Brust gieng und Aufstossen eines Esslöffels voll etwas scharfer farbloser Flüssigkeit. Einige Tage lang dauerte letzteres häufig fort, etwas Schleim und Blut war hie und da dabei, und Brechreiz.

13. Juli. Etwas Schwindel, trübes Gesicht, leichtes Zucken an der linken Ohrmuschel, die bei Berührung schmerzte; etwas verstopfte Nase;pappiger Gechmack; weniger starke Brustschmerzen; Reissen in der Nierengegend vom Morgen an, besonders beim Bücken; fast kein Husten.

15. Juli. Die Schmerzen am Ohre und die in der Brust hatten fast ganz aufgehört. Sonst ist sie wohl. (Es unterliegt nach Verf. keinem Zweifel, dass diese Schmerzen nur dem Rettig zuzuschreiben sind, indem sie sich in ähnlicher Weise bei andern Personen wieder fanden und die Person ihnen sonst nicht unterworfen war.

5) Joseph Sch..., 30 J. alt, früher stets gesund; erst seit 4 Monaten leidet er an den Augen, an der Brust und Leber (Wie, ist nicht angegeben. Ref.) Am 1. August 1837 ass er Abends einen grossen Rettig mit Salz und Brod. Er schlief gut; gegen 3 Uhr Morgens erwachte er mit heftigem Schnuder über Rücken und Arme, was 1/4 Stunde andauerte; zugleich sehr heftiger Druck in der Stirne, vorzüglich über dem Auge, was fast am Sehen hinderte; grosse Abgeschlagenheit Uebelsein und Brechreiz; Kneipen um den Nabel; Geruch nach Rettig in der Nase; Geschmack nach Rettig.

cakelouremend, scharf: Morgens & Uhr Erbrochen von Rottie. Schleim und Brod mit hestigem, sehr starkem und schmerzhaftem Druck mitten auf der Brust, neuem Frestanfall (ohne Schweiss); um 11 Uhr ennouertes Erbrechen, (von etwas Wenigem ebes Genossenen) um 11/2 Uhr zweimalizes Erbrechen, jedesmal von 1/2 Schp. grünlicher, sehr bitterer Ktüssigkeit, zuletzt ein wenig helles Wasser. Vor dem Erbrechen Schauder über Rücken und Arme. Den ganzen Morgen aussgrordentliche Abgeschlagenheit als wären die Glieser zerbrochen and joden Augenblick Eckel; zu gleicher Zeit Weichlichkeit in der Magengegend (was er schon mehrmals worher empfanden), der Beltiggeruch (vor und nach dem Erbrechen) blieb bis 12 Uhr. — Kopsschmerz bis 121/2 Uhr: es hörte nach dem Erbrechen fast ganz auf. Um 1 Uhr Schläfrigkeit. Abends 5 Uhr fand ihn Verf. mit leichtem Drueke in der Stirne an der Nasenwurzel. entstelltem, lividem Gesichte, tiesliegenden Augen; Pat glich einem Todten: mit Abneigung vor jeder Speise und vor dem gewohnten Schnupftabak, mässimem Durate. Es waren von Morgens 4 his Nachmit-Aags 2 Uhr 6 Stuhlgange erfolgt (copios, flüssig, mit Gewalt abgebend, schmerzlos). Bangigkeit und Todesfurcht, oh er gleich herumgeht. Am andern Morgen waren, bis auf die Diarrhöe, die noch 8 Tage andauerte. alle Symptome verschwunden.

6) Anna P..., 42 Jahre alt, ziemlich nervös, sanft, rebust gebaut, hie und da an Rhenmat. leidend, sonat ganz gesund; verbeirathet, kinderlos. Seit einigen Tagen hatte sie weichen Stublgang und Eckel; sonat war sie wohl, als sie am 14. Juli 1837 Abends 3 Bettige ass, (woyen sie fast täglich einen halben genoss, ohne je etwas davon gespürt zu haben). Buld nachher grosses Unwohlsein und Brechreiz; Gesicht und Gehör schwanden und sie erbrach mit grosser Anstrengung (was ihr noch nie geschehen war), bles Bettigs. Verf. fand Pat.: anhaltender Eckel hinderte am Niederliegene

ţ,

trets gresser Schwäche musste sie altsen bleil äusserste Bangigkeit: sie meinte zu sterben: blasses Gesicht, Angst anzeigend; weissliche Zunge; sehr abler Geschmack; heftiger Druck in der Magengrabe. Anfälle von Uebelsein, wie Ohnmacht (jeden Augenblick); heftiger Druck; häufiger Schauder mit Hitze wechselnd. Nach einigen Stunden nahmen die Uchelkeiten ab und Pat. schlief ein (bis 4 Uhr Mergens). In der Nacht Frost-Anfall, 1/4 Stunde dauernd, gegen Merzen der letzte Anfall von Uebelkeit und ein weicher Stuhl: öfters Gurren im Leibe (bei Nacht): Morgens starkes Kopfweh in Stirne und Hinterhaupt; weissliche Zunge; leichtes Gliederzittern; grosse Abgeschlagenheit; sehr geringer Appetit, viel Durst, hänfiger Schauder, einige Minuten dauernd, mit Hitze wechselnd. Pat. war aufgestanden und befand sich sonst besser. Nach wenigen Tagen fast vollkommene Genesung.

- 7) K...., 20 Jahr alter Student, bekam, se oft er Rettig ass, öfters Aufstossen von sehr üblem, fast fauligem Geruche.
- 8) Viele Personen bekommen bekanntlich nach mässigem Rettiggenuss Abgang von Winden (nach oben und unten), die nach Rettig riechen, und zwar bald nachher. Dies findet nach starkem Rettiggenusse nicht statt.
- 9) J. N., 28 Jahr alt, ist nie ernstlich krank gewesen, nahm den 3. Juli 1838, Morgens 8 Uhr, 2 Unzen Relligtinctur. Er bekam ziemlich starkes Stechen im Innern des rechten Ohres; Brennen im Schlunde; häufiges Niesen; etwas Stechen und Drücken im Leibe neben dem Nabel; Stechen in der Lebergegend und in der Magengrube; brennendes Jucken im Rücken; Aufstosen nach Rettig, vorzüglich nachdem er Wasser getrunken; einigemal Gähnen; stechendes Jucken auf der Sohle des rechten Fusses neben der fleischigen Partie; etwas blassen Urin, etwas Brennen vorne in der Harnführe beim Urinlassen; Eckel. Diese Symptome, die am

- 3. Juli sich schnell folgten, waren am andern Tage verschwunden.
- Am 11. Nept. 1839 nahm er Abends 5 Uhr 1½ Unzen Rettigtinctur. Abends bekam er nach leichtem Stirnkopfachmerz (links eben wie ein Druck); einige Stiche im rechten Ohr; anhaltendes leichtes Brennen im Halse; leichtes Brennen an verschiedenen Körperstellen, bald da, bald dort; von geringer Dauer; unter der Haut; Gefühl von Hitze im Unterleibe, besonders um den Nabel; Stechen in der Lebergegend und auf dem linken Olekranon; Vollheit im Unterleibe, Gefühl von Aufblähung, später Kneipen, als wenn Stuhl kommen sollte; Puls ein wenig, langsam.
- 12. Sept. Sehr starker, etwas weicher Stuhl Morgens und gegen Mittag. Die rechte Ferse unten und aussen ein wenig roth und angeschwollen (am Ta ge) mit kneipenden Schmerzen beim Gehen.
- 13. Sept. Unruhiger Schlaf mit Transpiration. Ferse wie gestern.
- 14. Sept. Unruhiger Schlummer, Erwachen alle 1/4 St. bei Nacht mit Kopfweh, Brechreiz und beständigem Kneipen um den Nabel. Nach dem Bettegehen Frost mit ziemlich starker Schwäche in den Gelenken, vorzüglich am Ellbogen; fortwährende Transpiration bei Nacht.
- 15. Sept. Leichtes Kneipen im Leibe; heftiger Schmerz in der Ferse beim Gehen, nicht in der Ruhe, vorzüglich wenn er die Stiefel ausgezogen hat, die übrigens den Fuss durchaus nicht pressen.
- 16. Sept. Bei gutem Schlafe ungemeine Transpiration; sehr schmerzhafte Ferse, mit Kneipen, Geschwulst, dunkler Röthe; ein früher unschmerzhaftes Hühnerange wird schmerzhaft.
- 17. Sept. Es hat sich an der Ferse eine Blase gebildet, nach deren Eröffnung kein Schmerz mehr. Etwas Leibschneiden und Druck in der Stirne, vorzüglich bei Nacht, blieben noch einige Tage. (An der

Forse hatte diese Person senst noch nie etwan gehabt.)

- Am 19. Sept. nahm J. N. eine Unze der Tinctur; einige Stiche in der Magengrube; Drang zum Uriniren mit wenig Abgang; leichter Schauder, den Rücken und die hintere Fläche der Arme herabsteigend. Allas dies hörte bald auf.
- 28. Oct. Um 4 Uhr Nachmittags aus er 5 schwarms Bettige: bald nachher leichtes Brennen über dem Nabel. Frost wie am 19. Sept., vorzüglich wenn er Wasser getrunken hat. \*)
- eingenommenem Kopfe und dumpfem Stirnkopfweh; Morgens 5 Uhr fällt er in unruhigen, kurzen Schlummer; häufiger Urindrang in der Nacht, mit geringem Abgange; bei Tag häufig eingenommener Kopf, Druck in der Stirne; kein Windabgang; es geht mehr Urin ab, als er Getränke zu sich nimmt; 9 Stühle, meist Morgens, (gelblich braun, flüssig, ziemlich copiös); häufiger Stuhlzwang, vorzüglich um die Mittagszeit.
- 30. Oct. Nachts ziemlich unruhiger Schlaf; von 11

  3 Uhr unterbrochen durch Eingenommenheit des Kopfes, Eiskälte der Kniee und Füsse und öfteren Brechreiz; gegen 4 Uhr dumpfer Schlummer; beim Erwachen um 5 Uhr Auswurf einer sehr grossen Menge sehr zähen, weisslichen Schleimes, mit leichtem Gefühle vom Zusammenschnüren im Halse; am Tage anhaltender, dumpfer Druck in der Stirne, über den Augen. Morgens häufiges Brennen aussen an der rechten Brustseite; Nachmittags etwas Brechreiz; kein Windabgang; Abends weicher, consist., gelblicher Stuhl.
- 81. Oct. Wegen der Kälte an den Knicea und Fässen kann er lange nicht einschlasen; bei Tag anhaltend viel Scheim im Halse, mit ein wenig Husten.
- 1. April. Drei Unzen Tinctur Morgens um 8. Nach einigen Stunden dumpfes, aber häufiges Drücken und

<sup>\*)</sup> Da ist also der Rettig unschuldig. Gr.

Strehen in der Gegend den Stirnhügele; scharfen Stechen auf dem Scheitel; stechendes Reissen im linken
Ohre, wie im Knochen; Stiche in den linken Backzähnen;
Reissen in dem rechten Wangenbeine, Stechen in der Magengrube, wie von Nadeln, durch tiefen Einathmen verstärkt; Drücken in der Lebergegend wie unterschworen; Stechen im linken Ellbegengelenke, wie im Knochen; Schwäche, Reissen und Stechen im rechten Vorderarme, genau über dem Carpus. — Am kommenden
Tage fast alle Symptome weg. —

In einigen andern Versuchen, die Vers. nicht weiter angiebt, wiederholten sich die bezeichneten Symptome meistens. — Geschmack wie von Pfesser, etwas bitterer Geschmack, Geschwulst, Röthe, Gefühl von Zusammenschnürung in den Mandeln, drei Tage anhaltend; hestiges Leibschneiden um den Nabel (nach dem Frühstück von Milch u. Weissbrod); scharses Gesicht; Prosbyopie, Gliederschmerzen, "u. s. s." wurden vom Vers. noch bemerkt.

10) ARCHIGENES von Apama behandelte Erbrechen mit Rettig (Oribas. VIII., cap. 46); nach Dioskorides machte R. Blähungen, ist dem Magen widerwärtig, erzeugt Aufstossen, treibt auf den Harn, schärft die Sinne. Nach Tabernamontanus macht er Aufstossen, umdüstert das Gehirn und trübt das Gesicht.\*)

Uebersichtliche Zusammenstellung.

1. Pat. fühlt sich so krank, dass er sich unter Tag zu Bette legt (1.) \*\*)

Uebelkeiten hindern am Niederliegen; sie muss sitzen bleiben, trotz grosser Schwäche (6.)

Grosse Mattigkeit und Abgeschlagenheit, vom 4. Tag an, mehrere Tage lang (2.)

Sichtliche Abmagerung am 5. Tage (1.)

<sup>\*)</sup> Da ist das Simile und das Contrarium neben einander, wie bei Anacardium, welches die Alten semina sopientiae und som, stultities nannten, je nach der Gabe. — Gr.

<sup>\*\*)</sup> Die Zahlen hinten beziehen sich auf die Versuchs-Personen.

5. Grosse Abgeschlagenheit (5, 6); er ist so abgeschlagen, als wollten die Glieder serbrechen, 1/2
Tag lang (5.)

Der ganze Körper riecht nach Rettig (1.)

Haut meist feucht (1.)

Leichtes Brennen unter der Haut, an verschiedenen Stellen, nie lange dauernd (9.)

Im Schlafe leichtes Gemurmel, als unterhielte er sich mit seinen Cameradeu (1.)

10. Betäubung fast den ganzen Tag; er spricht viel im Schlafe (1.)

Somnolenz (5.)

Unruhiger Schlaf mit Schweiss (9.)

Starke Transpiration im Schlafe (1, 9.)

Unruhiger Schlummer mit Erwachen alle 1/4 Stunde, Kopfweh, Brechreiz, Kneipen um den Nabel (9.)

15. Schlaf mit unruhigen Träumen und nur bis drei Uhr (9.)

Schlummer mit Phantasiren (9.)

Wachsein von 11 — 2 Uhr Nachts, unruhiger Schlaf; eingenommener Kopf, Kälte der Kniee u. Füsse (9.)

Häufige Schauder, einige Minuten dauernd, mit innerlicher Hitze des Kopfes und allgem. Hauthitze (1.)

Haut bei der Berührung heiss, bei fortdauernder Klage über Frost (1.)

20. Nach Schauder zuweilen innere Hitze, 1/4 Stunde dauernd (1.)

Haut feacht und heiss mit innerl. Hitze (1.)

Sehr starke Transpiration im Schlase (1, 9), besenders Morgens (1.)

Schweiss und Athem riechen nach Rettig (1.)

Er erwacht Morgens 3 Uhr mit heftigem Schauder über den Rücken und die Arme, eine halbe 1/4 Stde. dauernd (5.)

25. Schauder vor dem Erbrechen, über Rücken und Arme (5.)

Schauder den Rücken entlang und über die hintere Armfläche (9, in mehreren Versuchen), verzüglich nach Wassertrinken (9.)

Häufige Schauder mit Hitze wechselnd (6), später ohne Hitze (6.)

Nach dem Niederlegen Kälte mit Schwäche in den Gelenken, vorzüglich des Ellbogens; dann hestiger Nachtschweiss (9.)

Kleiner, hüpfender, ein wenig harter Puls (1.)

30. Puls etwas frequent und klein (6.)

Puls ein wenig langsam (9.)

Bangigkeit und Todesfurcht bei leichten Schmerzen (5.)

Grosse Bangigkeit und Todesfurcht (6.)

Schwindel mit trübem Gesicht (4.)

35. Eingenommener Kopf mit dumpfem Schmerze (in der Frühe und beim Ausstehen) in der Stirne.

Heftiger Stirnkopfschmerz.

Heftiger Druck in der Stirne, vorzüglich über den Augen, am Sehen sehr hindernd (5), nach dreimal. Erbrechen vergehend (5.)

Leichter Druckschmerz in der Stirne an der Nasenwurzel (5.)

Schmerz in Stirne und Hinterhaupt (6.)

40. Druck in den Stirnhügeln, einige Tage dauernd, vorzüglich bei Nacht (%)

Dumpfer Stirnschmerz, Morgens beim Erwachen mit eingenomm. Kopfe (9.)

Druck in der Stirne mit eingen. Kopfe (9.)

Dumpfer Druck in der Stirne über den Augen (9.) Scharfe Stiche im Scheitel (9.)

45. Kopischweiss, nach dem Aufstehen (1.)

Rothe Augen (1.)

Tiefliegende Augen (1.)

Untere Augenlieder ödematös (1.)

Etwas erweiterte Pupillen (1.)

80. Schärferes Gesicht und Presbyopie (9, 10), jei sinem Myops (9.)

Jucken an der linken Ohrmuschel, die hei Berührung sehmerzt (4.)

Ziemlich starkes feines Stechen innen im linken Ohr, wie im Knochen (9.)

\* Etwas verstopfte Nase (4.)

Geruch nach Rettig in der Nase (5.)

55. Häufiges Niessen bald nach dem Einnehmen, eder doch Reiz zum Niessen (9.)

Rothes, aufgetriebenes Gesicht (1:)

Etwas entstelltes Gesicht, mit spitzer Nase und gelben Wangen (1.)

Die rechte Unterkieferdrüse ein wenig hart und angelaufen (1.)

Gelblicher Teint, besonders Morgens nach dem Aufstehen (1.)

60. Entstelltes, livides Gesicht mit tiefliegenden Augen; er erschreckt selbst vor seinem Anblick (3)

Blasses, ängstliches Gesicht; die Züge drücken grosse Schwäche und grosses Leiden ans (6.)

Reissen im rechten Wangenbeine (9.)

Stechen in den linken Backenzähnen (9.)

Zunge dick weisslich belegt (1), ein wenig weisslich (4), weiss (6).

65. Zunge blass, röthlich blau, eine tiefe Furche in der Mitte, rothe Punkte an den Rändern (1), am 6ten Tage bei Beginn der Genesung.

Hitze im Halse unter dem Larynx, durch Sprechen v. Schlucken nicht vermehrt (1.)

Hitse und Stechen im Schlunde und in den Mandeln (3.)

Brennen im Seblunde (9.)

Schlund innerlich brennend, als hätte er Säuse verschluckt, oder wie bei Sed, achaltend (6.)

70: Geschwulst, Röthe und Gefühl von Zugammenschaßren in den Mandelu, B Eage lang (C.)

- : Hais voli Schleim, wie bei Katarrh (9.):
- Morgens, nach unerquicklichem Schlummer, Auswurf einer grossen Menge weissen, sehr zähen Schleimes, aus dem Schlunde u. dem Oesophagus, mit leichtem Gefühle von Zusammenschnüren in dem Halse (9.) Appetitmangel, 8 Tage (1), 2 Tage (6.)
  - Anhaltender, sehr heftiger Durst (6), 14 Tage lang (1.)
- 75. Ohne Appetit doch grosses Verlangen nach abgekochter süsser Milch (1.)
  - Widerwille vor aller Nahrung (5.)
  - Grosse Abneigung vor dem gewohnten Schnapstabak (5.)
  - Geschmack nach Rettig (5), 6 Tage nachher noch (2), sehr übler Geschmack (6), wie nach Pfesser (9), etwas bitter (9), pappig (4.)
  - Erbrechen von Speisen und weissem Schleime (1.)
- 80. Etwas Brechreiz beim Husten, mit Drücken auf der Brust oben, Aufstossen eines scharfen, farbloven Fluidi (4.)
  - Häufiger Brechreiz, mit Wasser- u. Schleimaufstossen, hie und da blutgestreift (4.)
  - Erbrechen von Speisen und Schleim mit heftiger Anstrengung, sehr starkem u. schmerzhaltem Drücken mitten auf der Brust und mit Kälte (5.)
  - Erbrechen einer grünen und sehr bittern Flüssigkeit, dann von hellem Wasser (5.)
  - Vor jedem Erbrechen Schauder über Rücken und Arme (5.)
- 85. Jeden Augenblick widerkehrender Brechreis (5.) Weichlichkeit im Magen (5.)
  - So starker Eckel und Brechreiz, dass er weder hert, noch sieht (6), Brechreiz (9.)
  - Erbrechen der Speisen mit hestiger Anstrengung, zum ersten Mal in seinem Leben (6.)
  - Jeden Augenblick, Uchribeiten win ner Ohnmacht,

so dass die Person sich nicht legen kann, sondern sitzen bleiben muss (6.)

90. Häufiges Luftaufstossen aus dem Magen, faulen Geruches (7.)

Windabgang nach oben und unten, nach Rettig riechend, bald nach dem Genusse (8), vorzüglich nach Wassertrinken darauf (9.)

Weder nach oben, noch nach unten gehen Winde ab, lange Zeit hindurch, (die Personen, 1 and 3, hatten viel Rettig genossen.)

Heftiges Drücken in der Magengrube und in der Magengegend (6.)

Stiche in der Magengrube (9.)

95. Kriebeln daselbst (9.)

Krieheln daselbst wie Nadelstiche, durch tiefes Einathmen vermehrt (9.)

Stechen in der Magengegend (9.)

Stechen in der Lebergegend (10.)

Kriebeln daselbst (9.)

100. Drücken in der Lebergegend, worauf ein Gefühl von Geschwürigkeit daselbst folgt (9.)

Gurren im Leibe (1), häufig bei Nacht (6)

Starkes Gurren im Leibe vor dem Erbrechen (5.)

Kneipen um den Nabel (5.)

Stechen und Drücken 2 Zoll vom Nabel rechts (9), bestiges Kneipen (9.)

105. Wärmegefühl im Leibe, besond. um den Nabel (9.) Brennen über dem Nabel (9.)

Hestiges Schneiden und Stechen um den Nabel, vorzüglich rechts, nach dem aus Milch und Weissbrod bestehenden Frühstück (9.)

Mehrere flüssige, bräunliche, schaumige, reichliche, mit Gewalt weggehende Stühle, während 14 Tagen (1).

Sehr reichliche Sluhlausleerungen (2, 9). Häufige, flüssige, ziemlich reichliche Stuhlgänge, die
mit Gewalt erfolgen, 1 Woche dauernd (5.)

110. Häufige, besonders Morgens erfolgende, braungelbliche, flüssige, reichliche Stühle (9, in mehrmaligen Versuchen.)

Häufiger Drang zum Stuhle, besonders Mittags (9.) Urin schmutzig gelb, mit Satz wie Bierhefe, so viel als Urin (5.)

Mehr (1), weniger (2) Urin, als die betreffende Person Getränk zu sich nimmt.

Urin ein wenig blass (9.)

115. Etwas Brennen vorn in der Urethra beim Urin. (9.) Harndrängen mit wenig Abgang (9.)

Es dauert lange, bis Urin abgeht (9.)

Ziehen und Reissen im rechten Hoden, 1/4 Stande nachher in der rechten Fusssohle (9.)

Etwas Husten, der Hals voll Schleim, wie bei Katarrh (4.)

120. Athem riecht nach Rettig (1.)

Gähnen, in mehreren Versuchen (9.)

Heftiges und häufiges Herzklopfen (1.)

Anfallweiser Brustschmerz, von der Herzgrube bis zur Herzgrube; dabei oft häufiges Drücken und Stechen im Rücken, einige Minuten, besonders beim Essen, und Husten, weniger beim Trinken (1.)

Hitze aussen in der Brust, rechterseits (9.)

125. Reissen in den Lenden beim Bücken (4.)

Brennendes Jacken im Rücken (9.)

Leichtes Zittern der Glieder (6.)

Stechen und Kriebeln der rechten Fusssohle, an der fleischigen Partie (9.)

Stechen in der linken Achsel (9.)

130. Die rechte Ferse ist hinten und unten roth u. etwas geschwollen. Er empfindet dort heftiges Kneipen beim Gehen, durch den Druck veranlasst. Nach einigen Tagen nimmt der Schmerz zu u. wird ausgedehnter, die Stelle spitzt sich zu, wird dunkelroth; es bildet sich am 6. Tage eine Blase, welche viel helles, etwas röthliches Wasser enthält, die man öffnet (9.)

Kälte der Kniee und Füsse, mit Schläfrigkeit, eingenommenem Kopfe, dumpfem Stirnkopfschmerze und Brechreiz (9.)

Stechen im linken Ellbogengelenk, wie im Knochen (9.)

Schwäche, Stechen und Reissen im rechten Vorderarme, genau unter dem Carpus (9.)

Eine Art hestigen Reissens am innern Rande des rechten Fusses (9.)

185. Empfindung von Lähmung in dem linken Beine, nachdem er sich niedergelegt (9)

Wadenkrampf, im Bett (9.)

Wirkungsdauer an Gesunden: 24 Stunden bis 10 Tage (1-9.)

Antidot: viel Wassertrinken (9). — Milch u. Wasser, gewöhnlich getrunken, vermehren ein wenig das Bauchweh und die Diarrhöe (9.)

Präparat des Rettigs. — Ausser mit der Wurzel hat Verf. auch einige Versuche mit der Pflanze selbst angestellt; sie lieserten aber kein wesentlich abweichendes Resultat. Zum therapeut. Zwecke, so wie in den Versuchen Nr. 9, bediente man sich immer des grossen schwarzen Rettigs. - Verf. praparirte den Rettig nach der gewöhnlichen Weise durch Zerstampfen und Versetzen des Saftes mit gleichen Theilen Weingeist. Diese Essenz ist aber bei weitem nicht so wirksam, wie die folgende, deren Verf. sich zum therapeut. Zwecke bedient. Er zerschneidet den Rettig in kleine Stücke u. füllt damit eine gut verkorkbare Flasche, übergiesst den Inhalt mit Weingeist von 75 - 80°; die Flasche wird dann gut geschlossen und 6-9 Monate unter zeitweisem Schätteln und Rütteln stehen gelassen; dann wird Alles zusammen gepresst.

Als die vorzüglichsten Indicationen zur Anwendung des Rettigs könne man die unterstrichenen Symptome (79, 85, 92, 108, 109 und 110) ansehen. Gewöhnlich

habe das Arzneimittel nur sehr Geringes geleistet, we das unter 92 angegebene Symptom gefehlt. —

Therapeulische Versuche. — Chronische Diarrhöe. Obgleich Verf. in dieser Krankheitsform der Calcar.. dem Phosphor, dem Rhus, dem Sulphur. u. s. f. den Werth nicht nimmt, so weisst er doch auch den Rettig in sein . Recht ein. Meist gab er ihn in der 1. oder 2. Dil. zu 2 glob., selten zu 1-6, und repetirte nach Umständen jeden oder nur den 2-8. Tag. - Der erste Fall betrifft eine Frau von 57 Jahren, die mit 24 Jahren die Krätse überstanden hatte; gegen Brustschmerzen etc. war ihr im Verlaufe der Zeit 75mal zur Ader gelassen worden (das letztemal zur Zeit der Cholera, in München); seit 18 Monaten leidet sie nun an Diarrhöe (von der Cholera her) mit grünlichen Ausleerungen etc. Vorf. giebt das Krankheitsbild ausführlich, mit besondern Hinweisungen auf das Rettig-Symptomen-Register. - Diess Diarrhöe wurde mit einer einzigen Dosis Rettig (1. Dft. 2 glob.) dauernd gehoben. - Im 2ten Falle dauerte die Diarrhoe 8 Wochen; in 8 Tagen war die Kranke geheilt (was wenig sagen will, Ref.). - Im 3ten Falle hatte die Diarrhöe (von einer Indigestion herrührend) schon 8 Monate lang gedauert und wurde mit dem Rettig (in mehreren Dosen) nach Verlauf von etwa 14 Tagen gehoben. - Der 4te Fall betrifft einen Mann von 36 Jahren, der seit 3 Jahren an Diarrhöe litt, von der keine Ursache aufzufinden war (mit 18 Jahren hatte er Scab. gehabt und seitdem litt er an Hautjucken). Schon nach wenigen Gaben Rettig trat Besserung ein. Er bekam später starke Verstopfung und liess sich von einem Bader zu einem Purgans verleiten, was einen Rückfall bewirkte, welchen Rettig hob. Verf. hielt das Leiden für hämorrhoidalisch und bemerkt, dass er oft guten Erfolg vom Rettig "contre cette forme de maladie, quand il était indiqué, " erhalten habe. - (Er meint also wohl Hämorrhoidal-Diarrhoen. Ref.) Der 5te Falt belrifft eine chron. Lieuterie mit Wasserbucht, bei einer

Bäuerin von 49 Jahren; seit 3 J. schon litt sie an Diarrhöe (3 - 15 Stühle im Tag, 1 - 2 bei Nacht; flüssig. gelblich, öfters mit Askariden; immer sind die Speisen unverdaut; häufiger Leibschmerz etc.); Rettig 2. glob. 2, jeden Abend 1 Pulver. Nach 11 Tagen bedeutende Besserung (1-3 Stühle im Tag, verdaut, sehr starker Urinahgang etc.) Nach Verlauf einiger weitern Wochen befand sich Pat. unter Fortgebrauch des Mittels so gut, dass sie nichts mehr nehmen wollte. - Sechster Fall, ebenfalls eine Lienterie, die mit Rettig, später mit Rettig und Schwefel im Wechsel, geheilt wurde. Der Pat. war seit 20 Jahren einem Gesichtsschmerze unterworfen, der vor 3 Monaten verschwunden war und der Lient. Platz gemacht hatte. — Siebenter Fall. Acute Diarrhöe bei einem jungen Mädchen seit 8 Tagen (200 Stühle schon): Rettig heilte (das Krankheitsbild, welches in den übrigen Mittheilungen sehr vollständig, ist hier gar nicht gegeben). - Achter Fall. Morbus niger (der Rettig konnte wohl hier nicht helsen; Pat. starb später unter anderer Behandlung). - Obgleich Vers. bei Cholera keine Versuche mit Rettig anstellte, so weist er doch darauf hin. - Gegen Constipationen wandte er Rettig in etwas starken Gaben an, wenn die übrigen Symptome dafür sprachen. (Aufblähung des Leibes, kein Windabgang, baldiges Sattsein beim Essen, - Folgen von sitzender Lebensweise). - Endlich citirt Vers. noch aus. andern Werken (ältern und neueren) Fälle, wo Rettig gegen Miserere (Rettig, zerrieben, mit Honig), spasmod. Asthma zur Anwendung kam. Bei der Steinkrankheit wandte man den Rettig im Alterthume an etc. Zum Schlusse endlich spricht Vers. von dem kleinen Rettig (Radischen); die Versuchsperson Nr. 9 nahm eine ziemlich grosse Menge Radischen mit den Stengeln und bekam davon eine Menge Erscheinungen (Verf. zählt sie auf), die mit denen des grossen Rettigs übereinstimmen. Dieselbe Person versuchte auch den Hederich (Raphan. Raphanistr. L.); die ganze Planze wurde gereinigt.

in Stücke zerschnitten und ½-Pfund-weise und mehr verzehrt, wovon begreiflicherweise eine Menge Symptome eintreten mussten, die aber meines Erachtens so wenig charakteristisch sind, dass sie etwa auch vom Genusse eines ½ Pf. Gras herrühren könnten. (Revue crit. et rétrospect. de la mat. méd. spécifique, 1840, pg. 545.) Dr. Griesselich.

Rubia tinctor. Flourens Versuche an ganz jungen Tauben beweisen, dass die Rubia, dem Futter beigemischt, nur die Knochen und knöchernen Partieen roth färbt, nicht aber die Bänder, Sehnen und Knorpel. (Schmidt's Jahrb. 1840, 28. Bd., 3. Heft, pg. 296. — Dr. Griesselich.)

Secale cornutum. Am besten wirkt das Mutterkorn mit Zucker zu einem höchst feinen Pulver zerrieben, besonders wenn man sich fettloser Fleischbrühe (4—5 Esslöffel voll für jede Dose) als Vehikel bedient. Es ist rathsam, es erst im Augenblicke des Gebrauchs zu pulvern. — Bei Unthätigkeit des Uterus Gebährender sind 25—26 Gran die gewöhnliche Dosis, die man nach Umständen 1—2mal nach halbstündigen Zwischenräumen wiederholt; sonst meist 10—15 Gran täglich dreimal.

Die Wirkung desselben tritt bei Gebärenden meist 15 — 20 Minuten nach dem Einnehmen ein, indem die schwachen und sparsamen Contractionen stärker und fast andauernd werden.

Ohne Nachtheil wurde es öfter bei schwachen, wenn auch sonst sehr regelmässigen Wehen gegeben, bei noch hochstehendem Kopfe, ja selbst da, wo noch keine Spur von Erweiterung des Muttermundes.

Das Mutterkorn besitzt auch eine deutliche Einwirkung auf die Circulation, indem es den Puls verlangsamt. Dass es nervöse Zufälle errege, ist eine grundlose Behauptung, und der zuweilen stattfinden sollenden Tödtung des Kindes durch dasselbe kann man durch Anlegung der Zange zuvorkommen. (?) — Es hat

keine Wirkung auf den Uterus, wenn sich derselbe im physiolog. (nichtschwangeren) Zustande befindet.

Der Verlasser wendet das Mutterkorn in folgenden Krankheiten an: 1) Wehenschwäche. Hier nur die interessantesten Fälle.

(Observ. 2.) Hängebauch. Heftige Wehen erweitern zwar den Muttermund und sprengen die Häute, doch der Kopf fixirt sich nicht auf den Muttermund. Zange anzulegen und Wendung gelangen nicht. 29 Stunden nach Beginn der Wehen, die jetzt seit lange aufgehört hatten, ward Secale corn. Scrj. gereicht, das sie nach 10 Minuten wieder hervorrief, und, nach 1/2 Stunde wiederholt, die Geburt beendete.

(Observ. 4.) Muttermund vollkommen günstig, Kepf in der Krönung, will aber nicht vorwärts. 15 Minnten nach obiger Dosis Secale ward das Kind geboren, dessen Hals mehrmals mit der Nabelschnur umwickelt war.

(Observ. 14.) Gesichtsgeburt, seit drei Tagen dauernd und durch 20 Gran Secale nach 11/4 Stunden baendet.

(Observ. 16.) Steissgeburt mit Vorfall; der Hand. Wehen schwach. 20 Gran Secale. Nach einer Stunde Entbindung; Kind starb bei der Geburt.

Observ. 21, 23, 24, 25 enthalten Fälle, wo Secale dea Kopf zwar bis in die Beckenhöhle förderte, selbst kräftige Wehen jedoch die Wirkung nicht bewirkten, Es ward daher hier, so wie Observ. 22, wo der Kopf, trotz drei Posen Secale, hoch oben stehen blieb, die Zange angelegt. Verf. glaubt beobachtet zu haben, dass der vorhergegangene Gebrauch von Secale die Wirkungen der Zange sehr erleichtere.

2). Puerperalconvulsionen. In allen diesen Fällen waren die Wehen, wenn auch nicht fehlend, doch zu unkräftig. Meist waren die Frauen nervöser Constitution. In einem Falle (Observ. 26) fand sehr bedeutend nervöse Irritation statt, Schwindel und Blindheit, in einem

nem 24en Achnliches mit convelsivischen Extensionen der Hände; in einem 3ten (bei einer sanguinischen) hoftige, Apoplexie drohende Kopfcongestionen, und arge Convulsionen. Eine oder zwei Dosen (20 — 25 Gran) Secolo beendeten die Entbindung und alle sonstigen Zufälle. Nur im letzten Falle ward ein, wenig lindernder Aderlass vorher gemacht.

- 3) Nachwehen. Stets sind sie ziemlich heftig unmittelbar nach der Entbindung bei Frauen, die das Mittel gebrauchten, doch von sehr kurzer Dauer. Dagegen werden mehre Fälle (Observ. 28, 30, 31) angeführt,
  wo Frauen nach früheren Entbindungen heftig u. lange
  an Nachwehen gelitten hatten, jetzt aber, nach Gebrauch
  des Mutterkorns zur Herausförderung des Kindes, nur
  in sehr geringem Grade.
- 4) Retentio placentae. In Observ. 32 erregte die theilweise zurückgebliebene Nachgeburt vom 11. Tage an durch zwei Tage einen intermittirenden hysterischen Anfall mit fieberlosen furiösen Delirien; in Observ. 33. dagegen am 8. Tage eine Metro-Peritonitis. In beiden Fällen schwanden diese consecutiven Uebel, nachdem ein Infus. Secale corn. (dr. dim.) die Placenta herausgefördert hatte.
- 5) Metrorrhagieen vor, während u. nach der Entbindung. (S. auch Hyg. IX., 162 u. XI., 543. Red.) Im Allgemeinen ist das Mittel besonders angezeigt bei Frauen, die Blutverluste bei den frühern Entbindungen erlitten. Während des Ausflusses selbst angewendet ist es nicht selten zu langsam wirkend und es ist öfters nötbig, Eisumschläge und flüchtige Belebungsmittel wenigstens damit zu verbinden. So zahlreiche Fälle dieser Blutungen der Verf. auch anführt, so ergiebt sich doch nichts Gemeinsames daraus, was man als für Secale charakteristisch anzunehmen berechtigt wäre. Nur das tritt mehrfach deutlich hervor, dass See. da nech binnen kurzer Zeit hilfreich war, we selbst

länger dauernder Gebrauch von Mineralsäuren und Ratanhia nichts leistete.

Gleiches gilt auch 6) von den Metrorrhagieen ausser dem Wochenbette und bei zu starken Regeln. Das Mittel half sowohl bei langwierigem Bluttröpfeln, als bei stäckweisem heftigem Blutflusse. In Observ. 59, 60 u. 61 sind gleichzeitig mit dem Blutflusse noch (drückende) Schmerzen in der Lumbargegend bemerkt. — Im Allgemeinen macht der Verf. auf den Nutzen des Secale aufmerksam bei gewissen Metrorrhagieen mit schwammiger Auflockerung des Uterus, wie auch Dupancque erfuhr, die sich besonders zur Zeit der Cessation der Regeln einzustellen pflegen.

In Observ. 53 wurden nebst dem Mutterblutflusse auch heftige Herzpalpitationen, in Observ. 57 eine heftige Epistaxis geheilt.

Bei Schleimfüssen aus den Geschlechtstheilen von Männern oder Frauen leistete dem Verf. Secale nichts. (s. Hyg. XIII. 400 Red.) Nur einen Fall (Observ. 62) führt er an, wo nach Abortus im 4. Monate eine sehr reichliche Leukorrhöe nebst heftigen Schmerzen in der Lumbar – und hypogastrischen Gegend stattfand und wo er glaubt, dass Secale geholfen habe, das zugleich gegebene Opium u. s. w. als wahrscheinlich Null erachtend.

Die für die Wirksamkeit des Secale gegen Hämoptysis und andere Blutungen angeführten Fälle verdienen wenig Beachtung, ausser der (Observ. 65) eines heftigen Bluthustens; Observ. 66 einer Epistaxis, 67 und .68 von langwierigem Blutharnen bei alten Leuten.

S. 127 wird noch über eine Metrorrhagie berichtet mit gleichzeitiger Blasenmole. 2 Dosen Secale bewirkten die Austreibung der letztern und das Aufhören der erstern — S. 130. Eine Gebärende erhielt eine sehr grosse Dosis Secale. Bald nach der Entbindung traten ein: sehr heftige Schmerzen an den Fingerspitzen und stelle weise lymphatische Anschwellungen, besondere

unter der Haut der Arme. Diese Zufälle hielten sehr lange an, begleitet von hestiger Ausregung der Verdauungswege und einem Harne, der ein, weissem Käse ähnliches Sendiment sallen liess. Der Verlust einiger Fingerspitzen endete das ganze Leiden. (Aus Recherches et Observations sur l'emploi thérapeutique du seigle ergoté, par. I. F. LEVRAT PEROTTON. Paris 1837. — Dr. Kurtz.)

Seta (Seide). Seidene Bedeckung, dicht auf der Haut, leistet während feuchten kalten Winters die erspriesslichsten Dienste. Hypochondr. und nervösen Individuen nützt solche Bekleidung mehr als die stärksten Tonica; Heiterkeit des Gemüthes und allgemeine angenehme Wärme sind die Folgen dieses Verfahrens. (Sigmond's Vorl, übers. in Syphilidol. B. 2 H. 1. S. 35. — Dr. Kuntz).

Strychnin. Vergiftung. Ein in Folge eines Sturzes an den untern Extremitäten fast ganz gelähmter Mann erhielt Strychnin in Spir. vin. rectificat. 3j aufgelöst in steigenden Gaben, so dass die Auflösung anfangs mit 3, zuletzt mit 12 Gran angefertigt ward und Pat. von 15 Tropfen dieses Präparats allmählig bis auf 50 Tropfen steigen musste. Eines Morgens 6 Uhr verschluckte Pat, den im Fläschehen noch befindlichen Rest. ohne die Tronfen zu zählen, sammt dem Satze. Unmittelbar darauf fanden sich heftige Krämpfe ein, welche von starken Stössen im Unterleibe begleitet, sich mit jedem Augenblicke steigerten. Hierzu hestige Congestionen nach dem Kopfe, so dass das Gesicht blauschwarz aussah, die sehr gerötheteten Augen hervorgetrieben wurden und Schaum vor den Mund trat. Nach Milch und nach Reiben mit köllnischem Wasser legten. sich die Krämpse zwar bald, kehrten aber bald heftiger wieder und führten gegen Mittag den Tod herbei. (Caspers Wochenschr. f. d. ges. Heilk. 1840. Nr. 24. --Dr. Noack.)

Strychnin. Nebenwirkungen an Kranken.

1) Dr. Girl gab einem Mann 1/4 Gran reines Strychnin p. d. (es ist nicht gesagt gegen welches Leiden), mit

- der Weisung, alle 1/4 St. eine Dese zu nehmen, se lange sieh keine convuls. Bewegungen zeigen würden. Nachdem Pat. 2/4 Gran genemmen hatte, trat die Armeiwirkung unverhofft ein: Pat. wollte sieh von seinem Sitze erheben, wurde aber, wie vom Blitze auf denselben zurückgeworfen; so war Pat. länger als 12/2 St. auf seinem Stuhl festgebannt.
- 8) Gegen eine Ischias bei einer 60 Jahr alten Frau wandte Dr G. das Strychnin indermatisch an (½ Gran); sie wurde blauroth im Gesicht und am gannen Körper, die Venen waren stark aufgetrieben; Pals voll und beschleunigt, "Herzschlag eben so voll" (dauerte ½ Tag lang). Die Ischias unverändert. (s. dagegen Hyg. XIII. 404).
- 3) Bei einem Bauernburschen wandte Dr. G. das Strychnin gegen eine Lähmung der untern Extrem. an. Moxa: Strychnin pur. zu 1/0 Gran innerlich. Nachdem Pat. etwa 9 Gran genommen hatte: etwas bläulich geröthetes Gesicht, voller schneller Puls, starres oder rollendes Auge, Pup. gegen Licht unempfindlich, leichte Zuckungen in den Füssen. Dr. G. liess das Mittel weg - non blieben auch die Zuckungen weg; als nach einigen Tagen wieder 1/s Gran gegeben wurde, kamen sie wieder und dauerten nahe an 2 St., so zwar, dass Pat. die Zuekungen bekam, so wie er die geringste Miene machte, sich zu bewegen; die Hautfarbe röther, die Wärme schien dabei sehr vermindert und kehrte erst am Ende des Parox. wieder, we dann über den ganzen Körper profuser zäher Schweiss eintrat. Patient versicherte. es scheine ihm. als ob nach ieder Erschütterung die Beine kräftiger würden; Dr. G. gab daher nach ein paar Tagen wieder 1/2 Gran: derselbe Parox. Dr. G. setzto nun das Mittel aus, Nachdem die Strychninwirkung weg war, bekam Pat. Eingenommenheit des Kopfes: Verf. besbachtete den Pat. einige Tage ruhig; es trat sediment. Urin ein und der Kopfschmerz schward; die Lähmung noch gleich. Nach 8-9 Tagen

grab Verf. wieder 1/6 Gran (& Mal am Abend): keine Wirkung; am andern Morgen eine doppelte Dose (also 1/2 Gran) auf einmal: stärkere Erschütterungen als früher; noch nach 4 St. geriothen die Schenkel in zitternde Bewegung; der Kranke meiate, er wäre an Schenkel und Rücken kräftiger, allein bewegen konnte er sich nicht besser. Keine Arznei. In der Nacht des dritten Tages nach der letzten Dose Strychnin Eintritt der früheren Erschütterungen, so dass sie den Pat. aus dem Schlafe weckten: sie dauerten 8 Stunden und endeten mit profus. Schweisse. Ohne dass nun irgend noch Strychnin angewendet wurde, kam immer am driften Tage (und zwar in eilf Anfällen im Ganzen) ganz regelmässig ein Parex., nur immer mit verschiedener Hoftigkeit. Die Zehen fiengen unterdessen an, der Willkühr zu gehorchen. Der 12. Paroxys. war nac sehr schwach und damit hörten die Fortschritte der Besserung auf. Nach 8 weiteren Tagen 1/2 Gran Strychnin — keine Wirkung; am andern verdoppelte Dose. Es folgten nun die Parexyamen wie früher 6. Wochen lang, obne dass Besserung erfolgte. Nach mehreren .Wochen wurde mit dem Strychnin gestiegen (aus Versehen bis auf 1/2 Gran in einem Tag): ausserordentlich bestige Wirkung; die Parox. dauerten nun über 7 Wochen in gleicher Hestigkeit an; sie veränderten endlich den Tartian-in einen Quotidiantypus, verliessen endlich auch diesen, kamen denn meist nur Nachts und dauerten 18 Monate lang fort, währenddem die Lähmung sich besserte. - Pat. lernte nun nach und nach wieder gehen und arbeitete auf seinem Geschäfte. zog sich aber durch eine Erkältung die Lähmung neuerdings zu und wurde nun, nachdem die andern Mittel nichts helfen wollten, wieder mit Strychnin behandelt. Die früheren Parox. stellten sich modificirt abermals ein. Pat. verliess aber die Anstalt, noch ehe die Parox. nach gelassen hatten, da er wieder leichte Arbeiten vollbringen konnte. Verf. erzählt noch einen ähnlichen Fall.

wo er das Strychnin gegen Lähmung der rechten Körperhälfte (Folge von Apoplexie) anwandte. Auch hier trat die Gesichtsröthe ein u. das Intermittirende der Erscheinungen (auch der klebrige Schweiss); die Lähmung besserte sich dabei. (Buchner's Rep. f. d. Pharm. Bd. XXI. Heft 2. 1840. — Dr. Griesselich.)

Strychninum nitricum. Bei einem Officier, der einige stille Sünden aus früherer Zeit nicht abläugnen mochte, später auch die Freuden der Jugend genossen und, erst 17 Jahre alt, die Strapazen des Feldzuges im Jahre 1815 erduldet hatte, fand in Folge einer heftigen Erkältung eine Art Lähmung der Unterextremitäten statt: es fanden sich deutliche Hämorrhoidal-Conzestionen nach dem Rücken und Magen, der Stuhlgang war meistens durchfällig und der Urinabgang unbehindert: dabei die Constitution mehr vollblütig. (Temporär kleine Blutentziehungen, lauwarme Bäder, Selterser Wasser.) Mit der Zeit blieb das Rückenmarksleiden ohne weitere Complication zurück und nun wurde das Strychnin, nitricum endermatisch neben dem Rückgrath angewendet. Das Mittel wurde in steigender Gabe von 1/10 bis 3 Gran pro dosi applicirt; auch nicht die geringste Aeusserung einer Wirksamkeit desselben erfolgte, so dass der Kranke selbst sich öfter über dieses Einstreuen lustig machte. Doch plotzlich wurde Dr. WITTCKE eines Abends gerufen. Ohne alle Vorboten waren die hestigsten Brustkrämpse mit apoplektischen Erscheinungen eingetreten. Die schnelle Reinigung det Hautstelle vom Strychnin, Fussbäder, Senfteige an die Waden und auf die Brust minderten die lebensgefährlichen Zufälle nicht, bis sie endlich einer dreisten Gabe Opium-Tinktur wichen. (Berl. med. Vereinszeitung 1840. S. 112. — Dr. Frank.) \*)

<sup>\*)</sup> Während des Druckes eingelaufene Notizen konnten nicht mehr aufgenommen werden. Uebrigens haben uns viele Mitarbeiter ganz sitzen lassen, was uns zu neuer Einrichtung bringt. — Red,

## II.

## Kritisches Repertorium der Journalistik und Literatur.

1) Revue critique et rétrospective de la mat, méd. spécifique, par une société de médecins. A Paris, chez J. B. BAILLIÈRE, à Londres, H. BAILLIÈRE. 1840, 12 Hefte, 1841. 4 Hefte.

(Fortsetzung und Schluss von Hyg. XIV. 373.)

Allgemeine Betrachtungen über die blutstillenden Mittel von Dr. France. Ist zunächst eine historische Untersuchung, worin Dr. Fr. zeigt, dass Agaricus und auch Lycoperdon Bovista schon in den vorigen Jahrhunderten als hämostat. Mittel bei Amputationen örtlich angewendet worden sind. Einige Seiten weiter erwähnt Dr. Roth auch mehrerer hämostat. Geheimmittel, der poudre hémost. de Bonafoux (2|Th. pulv. Colophon., ½ arab. Gi. und ½ Holzkohle), des Ruspin'schen Mittels (Gallussäure, etwas Opium und schwefels. Zink in Alkohol,) des Schulz'schen hämost. Mittels (3viii. Aq. destill. und 2 Dr. Tabaksöhl, d. h. sogen. Tabakssutter: die Flüssigkeit, die sich in den Tabakspfeisen sammelt, und einige Tropsen Ol. anim. aether.) u. s. f.

Dr. Arnaud spricht in einem Aufsatze (Jahrg. 1840 pag. 424) von der Nethwendigkeit, nicht allein die Krankheiten, sondern auch die Arzneien zu diagnosticiren, was nur auf dem Wege des Versuches am Gesunden möglich wäre. Der Verf. spricht dabei über den wirklichen und eingebildeten Reichthum der r. A. M. Lehre, theils anerkennend, theils nicht billigend, worüber wir, da diese Angelegenheit in Deutschland vielfach verhandelt wurde, hier weiter nicht zu reden brauchen. Aber den Franzosen solche Dinge bis et ter zu sagen, ist ganz gut.

Kritik über das Aconit, von Dr. Roth. Ebe Verl. seine Arbeit beginnt, verwahrt er sich in einer Nete gegen den Vorwurf, als sei seine Kritik etwa eine nur tadelnde, Schwächen aufsuchende u. dergl. m.; seine Kritik sei von Dogmatismus und von Skepticismus gleichweit entfernt und lasse dem Urtheile völlige Freiheit. habe darum auch nur mit Thatsachen zu schaffen. Den Gegenstand seiner Untersuchungen anlangend, bedauert der Verf. ferner in der Note, dass das cito, tuto und jucunde noch jetzt eine Chimare sei, wie seit Jahrhunderten; so weil wären wir trotz den Ansprüchen der Enthusiasten noch nicht. Die Facta, welche in der mat, med. enthalten sind, werden nach Verf. (pag. 444, Jahrg. 1840.) gebildet, 1) durch die Ergebnisse der Prüfungen an Gesunden (aufgezeichnet in HARNE-MANN's mat. med. "d'une manière très-confuse et trèsprolive"), 2) durch zufällige Vergiftungen Gesunder; 3) durch Erscheinungen an Kranken, hervorgebracht von starken Arzneigaben; 4) durch Heilerfolge nach Anwendung kleiner Gaben, und 5) grosser Gaben. Nach diesem Eingange theilt der Verf. seine Arbeit in SS. ab. Im ersten weisst er aus der r. A. M. Lehre Hahnemann's nach, dass die 540 Symptome des Aconit. 7 Beobachtern angehören (er führt sie einzeln nach den Zahlen an); im 2ten werden die Schriften anderer älterer etc. Beobachter (abermals nach den einzelnen Symptomen) aufgezählt: im 3ten folgt eine synoptische Tabelle der Aconitwirkungen nach Organen und Functionen, mit Hinweisung auf die Zissern und Beobachter in der r. A. M. Lehre und Weglassung der von Hahnemann selbst als zweifelhaft bezeichneten u. m. a. Im 4 u. 5ten S. führt uns Verf. in die Vergistungen mit Aconst enthaltenden Originalquellen, auf welche sich Hammemann zum Theil beruft; Störck ist ausführlich behandelt. Wie Vers. im C. 6 nachweist, sind die älteren Beobachtungen über Aconit verdächtig, indem man nicht weiss, welche

Aconitart es war. (Schon im Jahr 1829 habe ich ther die Aconita Versuche gemacht, um das beste Präparat zu ermitteln; eine Menge der blaublühenden Arten habe ich freilich nur rücksichtlich ihrer Schärfe gepräft, und gefunden, dass, wenn auch die frischen Blätter der verschiedenen Aconit-Arten an Schärfe abweichen, doch die Saamen von gleicher Schärfe sind, ein Praparat aus den Samen daher vorzuziehen sein werde. - Schon vor mehreren Jahren bekam ich von Herrn Dr. Kolb in Stuttgart 3 Aconit-Essenzen, aus A. Nap., variegatum und Cammarum; am Krenkenbette habe ich keinen Unterschied gefunden. - Gr.) Die von Deglande, Pa-REYRA u. A. beobachteten Symptome stellt dann Verf. in demselben &. zusammen und fügt die Resultate der Leichenöffnungen bei. - Im 7 S. gibt er die Gründe an. warum er eine ziemliche Menge Wirkungen in der r. A. M. Lehre nicht gelten lassen kann, namentlich die von Storck: weil sie von Acen. Cammarum, nicht von Ac. Nap. beobachtet wären. - Nachdem auf diese Weise Roth die Summe der Thatsachen rein hingestellt hat, verwahrt er sich im §. 8 dagegen, als wolle er wieder die gute Absicht Hahnenann's angreifen, nimmt ihn gegen die Verunglimpfungen Jone's (die er später zeigen will) in Schutz und bezeichnet es als ein Quelle der Irrthümer der r. A. M. Lehre, dass Harnemann allzugrosses Vertrauen in seine Schüler gesetzt; woher es komme, dass bei der Symptomatologie des Kupfers (durch Schuld des Dr. FRANZ) der Beilad., Dulcamura, des Opiums, Arsenik, der Cicuta, "partout en un mot", unverseihliche Fehler begangen worden sind. (Die Arbeit ist bis jetzt, April 1841, noch nicht beendet. - Gn.) Ueber die homöop, Dosen vom Gesichtspunkte ihret Wirkungen auf den Organismus. Dr. France, der Verf., ist überzeugt, dass die Wirkung eines Medicaments mehr abhänge von seinem Passendsein als von der Dosis, wenigstens in vielen Fällen; andere Fälle liessen sich aber nicht darunter bringen. Ihm sei vor

Allem auffallend erschienen, dass die unempfänglichster Kranken jene gewesen wären, bei denen die hohen Verdünnungen am wenigsten günstige Erfolge gehabt, wo hingegen auf die niedern allmälig Besserung ohne Verschlimmerung eingetreten sei; diese letztere habe man oft schwer heben können, und sie werde durch die Wiederholung des Mittels so wie durch die Wahl eines andern in derselben Dosis vermehrt. empfänglichen Subjecten ist Vf. daher für niedere Di-Intionen, indem er sich dabei auf Beobachtungen beruft. Dr. Fr. erzählt deren einige, wo die beliebten Kügelchen nicht halfen, stärkere Dosen desselben Mittels dann aber sichtlich fruchteten. Schliesslich scheint es. dass Verf. derselben Meinung ist, wie Dr. G. Schmid. der einst behauptete, die hohen Verd. könnten Schuld sein an den sogen. Verschlimmerungen, indem sie nur anregten, ohne doch den gehörigen Anstoss zu geben. (Hygea VIII. 396 und ff.) \*)

Untersuchungen über die med. Geschichte der Taxus baccata. — Enthält die Versuche von Gatteran an Thieren (ancien Journal de méd. 1789, vol. 81. pag. 77) und von Harmand (ibid. 1790 vol. 83, pag. 210). Indem ich die Leser der Hygea auf die Taxus-Versuche des Dr. Gastien (Hygea VII. 439) aufmerksam mache, bemerke ich, dass in den älteren Resultaten von Harmand und in den neueren von Gastier fast vollkommene Uebereinstimmung herrscht; ersterer giebt als Wirkungen starker Taxusdosen an: \*\*) Eckel, bisweilen gefolgt

<sup>\*)</sup> Der ganze Aufsatz Schmid's über Gabengrösse ist ohne Weiteres das Beste, weil der Erfahrung entnommene, was seit Jahren über Gabengrösse gesagt worden ist, und die Globularii können sich, nach Gegengründen suchend, noch jetzt die Finger daran zernagen.

<sup>\*\*)</sup> Harmand gab die Taxus in Pulverform und in Extract (auch Versuche an Thieren stellte er an); ersteres von geringen Dosen anfangend bis zu 2 Dr. (auf einmal oder in mehreren Prisen vertheilt) im Tag; das Extract (wässriges und weiniges) bis zu 12 Gr. im Tag; mit Zueker versüsstes Walzenmehldecoct liess er nachtrinken. Dr. Gr.

von Erbrechen, von Schleim oder Sahurra, die selten mit Galle vermischt war; 2) meist geringe Diarrhög, oft mit Tenesmus; 3) moment, Schwindel; 4) Schläfrigkeit von mehreren Stunden Dauer; 5) beschwerliches Harnen; sehr oft wechselnd mit Lassen eines hellen Urines; 6) dicker, mehr als sonst salziger Speichel, der zuweilen so scharf ist, dass er Brennen im Munde verursacht; 7) klebrige, stinkende Schweisse, mit leb-, haftem Jucken und Röthe auf der Haut; 8) Starrheit der Extrem., mit einer Art Unbeweglichkeit, zumeist nach Schweissen; 9) den letzteren Erscheinungen (8) folgten oft flüchtige, aber sehr heftige Schmerzen in den Extrem. (ohne Zweisel gab HARMAND darauf kin die Taxus z. B. bei Ischias, worauf die Symptome Gaarien's sehr bestimmt hinweisen. Wenn man übrigens nachliest, was Hahnemann über Taxus sagt (kleine Schriften, I. 183), so sight man eine merkwürdige Haymonie zwischen ihm und Dr. HARMAND, die genau so aussieht, als habe Hahnemann eine Uebersetzung gemacht, ohne die Quelle zu nennen. - Gr.). - Es folgen noch einige Vergiftungsgeschichten etc. mit Taxus (sumal aus deutschen Schriften), von weniger Wichtigkeit.

Prüfung des Rettigs (Raphanus sativ.) von Dr. Nusera in Augsburg. — (Wir haben diesen Artikel im phorma-kodyn. Repertor, oben ausführlich geliefert, da des Original wohl in Deutschland zu Weniger Kenntniss gelangt. — (Verf., Dr. Nussen, hat längere Zeit in Paris zugebracht, und ist dem Ref. als ein zuverlässiger Arzt persönlich bekannt. — Gn.)

Ueber Metastasen, von Dr. France. Des Verf. Absicht in diesem kurzen Artikel geht dahin, zu beweisen, dass nach Anwendung von "Infinitesimalgaben" \*) in Krankheiten Metastasen mit günstigem Erfolge (sog. Krisen, wie er sie auch nennt) viel häufiger und rascher

<sup>\*)</sup> So nennen die Franzosen sehr ungeeignet die feinsten Gaben specif. Mittel. — Gn.

HYCEA, BL XIV.

eintreten, als wenn man die Krankheiten ihrem Verlaufe überlässt oder allopathische Arzneien gibt. - Er fügt 5 Krankheitsgeschichten bei, wovon wir beispielsweise einige anführen, um den Leser auf den Standpunkt zu stellen, von welchem Dr. Fn. ausgeht. Im ersten Falle gab Verf. einer Frau, die an einem Quotid.-Fieber litt, Aconit und Bellad. 30, die letzte ..amenn une nuit orageuse avec délire surieux qui céda le matin et sut remplacé par une diarrhée abondante avec colique." - Im 2. Fall gab Dr. Fn. gegen cin Asthma convuls. Phosphor. 30., Spigelia 18 v. s. f.; das Asthma wich, aber es trat Oedem der Beine ein. -Eine helahrte Frau hatte ein grosses scroful. Geschwür an Hals und Kopf; nach der Heilung mit Sulphur 30. u. s. f. war die Frau 1 Jahr lang gesund, da bekam sie auf einmal Schmerzen im rechten Hypochonder und sie starb wahrscheinlich an einer "hypotite gangreneuse" (wahr-'scheinlich ein Drucksehler statt "hépatite.") - Da müssen denn die armen globuli, die nach der Meinung grundgelehrter Herren schon so viel Ungläck in die Wissenschaft gebracht haben, auch noch Unglück den Kranken bringen! Verf. versichert, noch eine viel grössere Anzahl von Beobachtungen ähnlicher Art ausweisen zu können, wobei man sich nur wundern muss, dass er noch Praxis hat; denn wenn so viel Unheil bei der Kügelchen-Praxis des Verf. eintritt, so ist es am Ende den Kranken nicht zu verdenken, wenn sie von ihm wegbleiben und seinem Rathe ein wenig misstrauen. den er (pag. 611) giebt, "de ne pas trop rapprocher l'administration des divers médicamens," um dadurch "gefährliche Metastasen" zu vermeiden. - Da hätte am Ende doch vin gewisser Arzt in hiesigen Landen recht, der seine Kranken gegen die hom. Modethorheit damit wahrte, dass er ihnen versicherte, die Kranken verlören zwar ihre jetzigen Leiden bei hom. Curen, aber nach so und so viel Jahren kämen dafür andere Krankheiten und machten dem Leben ein Ende. - Man sieht.

wie nahe Sinn und Unsian bei einander liegen, und za welchen heillosen Schnitzern die Befangenheit für Arzneiwirkungen liegt, wo am Ende gar keine gewesen sind, sondern was immer für path. Vorgänge.

Dies sind die Originalartikel des ersten Jahrganges. Das Januarheft des 2ten (1841) enthält keine dergleichen, obenso das Februar - und das Märzheft; das Aprilheft bringt einen Artikel mit der Aufschrift "über die numerische Methode in der Medicin," von Dr. Dans. Verf. hält es im Allgemeinen für zweifelhaft, ob die Medicin je zu einer mathem. Gewissheit gelange; durch die numerische Methode gelange sie aber gewiss nie dazu, denn sie wäre unausführbar als allgemeines Mittel zur Beobachtung und Experimentation in der Medicin, und dann sei sie auch medicinisch und mathematisch falsch in ihren Grundlagen. — Dies weist der Verfasser im Verlaufe der kurzen Abhandlung nach, auch mit Zahlen.

Als Supplement zu der "Revue" folgt noch in kleinerem Format mit besonderem Umschlage "Enchéridion
de la mat. méd. spécifique." Es enthält dieses Enchéridion die neuesten Prüfungen der Arzneimittel in synoptischer Form; es sind theils Vervollständigungen älterer
Mittel, theils ganz neue; den Abonnenten des Jahrgangs 1841 werden 12 solcher Uebersichten versprochen,
mit Asparagus off. und Gi. Ammon. aus der Hygea ist bereits angefangen; unter andern ist auch eine Prüfung
ven Taxus bacc. versprochen.

Bei weitem die meisten Arbeiten in der "Revue" sind deutschen Ursprunges: Uebersetzungen. Wir zeigen sie kurz an, damit die Hrn. Verf., von denen wohl wenige die "Revue" zu Gesichte bekommen, ersehen mögen, was man von ihnen benützt habe. Es findeu sich übersetzt: Dr. Schindler's Krankheitsgeschichten aus Thoren's Beiträgen, ditto von Lobethal, ditto von Bicking und Frank (allg. hom. Z.); Thiele über Mezereum, Krankheits-Geschichten von Noack aus der allg. h. Z.; Pobliman über Coniin; die Versuche mit salpetere.

Kali aus dem Archiv von Stare; Halbie über die Muscatauss; NoAGE über Chinin; Krankheits-Geschichten von FIRTITZ (allgem. hom. Z.); über Lactuca (aus den Journal für Arzneimittellehre); Wurm über Pleuritie Krankheits-Geschichten von Koch, dessen Typhus in Stuttgart (aus der Hygea): über spirit, phosph, und Causticum von Vehsemeyen, über den Typhus von dems, über die Ruhr von Henke (Thoren's Beitr.). Thoren über das wandernde Erysipelas (ibid.), über Gehörkrankheiten von Lobethal (ibid.), Krankheits-Geschichten von GASPARY (VEHSEMEYERS Jahrbüch.), Spargelprüfung von Buchara (Hygea); über Lungentuberkein von Scanen (allg. h. Zeitg.), Rotz von Erhard (Archiv), über Enteritis. Ileus etc. von Schelling (allg. h. Z.), Kreoset von Reissig (Vehsem. Jahrb.), über Verstopfung von KALLENBACH (ibid.), das Kupfer (aus Hahnemann's chron. Krankheiten), das Chenopod. glaucum. nach MAYER; das Bley (von Hartlaub und Trinks); die dynam. Heilmeth, nach Martin (Hygea), über Syphilis von VEHSEMEYER (Jahrbüch.), über dieselbe von Rummer. Krankheits-Geschichten von Maly, über Ranuncul. bulbosus und scel, (aus Stapes Beitr.); ist im organ, Leben etc. von Koch (Hygea XI. 206), Krankheits-Geschichten von Möller (Hygea), von Stapf u. v. A.; Werth der Hom. von Lietzau (Jahrbüch. von Vehsemeyer), über Platina (Bach HAHNEMANN) über Gentiana lut. von Buce-NER (Hyg.), über Bubonen von Gaspary, über Calendula von FRANZ (fehlen die Quellen), über die Wasserheilmeth. von Schrön (Hyg.), über örtliche Krankhi von dems, (Hyg.), Krankheits-Gesch, von Knonns u. v. A Dr. GRIESSELICH.

<sup>2)</sup> Obergerichtärztliche Gutachten über nichttödtliche und tödtliche Verletzungen, von Medic.Rath Dr. SANDER etc. Karlsruhe, 1840.
Als ich in der Hygen Bd. 13 pg. 189 eine Probe nue
diesem Buche abdrucken liess, enthielt ich mich aller

weitern sich vielfältig aufdrängenden Bemerkungen um so mehr, als es damals nicht in meiner Absicht lag, über die gerichtsäratliche Revolution (und Confusion) etwas zu sagen, welche der Verf. beabsichtigte. Ich hatte meine Gründe, erst die Stimmen der Kritik abzuwarten, wiewohl unter den bekannten Verhältnissen von diener Kritik eben nicht gar zu viel zu hoffen war, indem sie, nach gemeinem Gutfinden und jeweiligem Bedürfnisse, die Verf. entweder herunterreisst oder in den Himmel erhebt — nach Art der Theaterrecensenten.

Man durste begierig sein, wie sieh Henke über das Buch äussern werde; es ist kürzlich in seiner Zeitschrift geschehen und Henke hat mit dieser seiner Kritik, bewiesen, dass er auch Gevatterbriese schreiben hann. Wie war es möglich, dass er, der von jeher Licht in die medicina forensis zu bringen tracktete, ein Buch so herausstrich, welches, was die Klarheit der Begriffe anlangt, an lucks a non lucendo erinnert?

"Erkläre mir, ol Oerindur, Diesen Zwiespalt der Natur."

Wiewohl Schmidt's Jahrbücher in mancher Hinsicht bie und da gar seichte und oberstächliche Urtheile und unverkennbare Gevatterbriefe zu Tage bringen. so macht dies Journal doch sonst im Allgemeinen eine Ausnahme von der Taglohn-Recensirerei. Das Aprilheft von 1841 bringt nun ebenfalls eine Kritik des SANDER'schen Werkes, von Dr. Streelen in Mallersdorf in Niederbayern. Dieser Arzt hat ohne viel Federlesens die Sachen des Hrn. Dr. Sanden beim Namen genannt und in jeder Hinsicht den Nagel auf den Kopf getroffen, und dies giebt mir Veranlassung, über das Buch und das dort Geäusserte, so wie über die ganze SANDER'sche Tendenz etwas zu sagen, was um so nöthiger erscheint, als sich dieser Mann zur specifischen Methode in das seindseligste Verhältniss gesetzt hat, wiewohl nicht zu fürchten steht, dass sein Goredo

1.

bei Vernünstigen und Kennern irgend Eingang finden werde.

In allen Werken und Werklein des Dr. S. tritt uns ein schrankenloses Sichgeltendmachen seiner Ansichten entgegen; was nicht in den engen Kreis seiner Ideen taugt, wird, wie man zu sagen pflegt, "verdonnert," und so lange darauf herumgetreten, bis nichts mehr davon zu sehen ist - wenigstens für den Tretenden. Lieberall tritt die werthe Person des Hrn. Dr. S. bervor mit einem ego vero censeo. Ganz unvermeidlich ist es bei dieser maasslosen Subjectivität, dass der Verf. nachdem er mit der Sophisterei auf die Hefe gekommen. an die Personen geräth und nun ebenso auf diesen, wie auf den Sachen herumtritt, bis er sie glücklich in den Boden gestampft hat; höchstens stellt er eine spanische Wand d'rum, damit doch wenigstens der hohe Adel u. das hochgeehrte Publicum die Procedur nicht sehe, sondern in ehrfurchtgebietender Ferne den Vorgang der Hinrichtung nur ahne. - Unterschiebung unlauterer Beweggründe, offene und verdeckte Beschuldigungen und dergl. spielen eine grosse Rolle bei ihm, was all' auch von Dr. Str. gefanden worden ist, indem es in den Sanden'schen Gut- und Uebelachten ganz frei zu Tage geht. "Die Geringschälzung, die grosssprechertsche Tadelsucht und die verdächtigende Lieblosigkeit. mit welcher SANDER auftritt, so dass es herauskommt. als sei zwischen ihm und den übrigen Gerichtsärzten eine ungeheure Kluft, nicht blos dem Range, sondern such der Wissenschaft und dem moralischen Charakter nach." bezeichnet, um mit Dr. Strehler zu reden, den Dr. S. ganz gut. -

Was Dr. Str. über die Sandensche Eintheilung der tödtlichen Verletzungen äussert, trifft mit dem Urtheile anderer Männer vom Fache zusammen; "ob man gesunder Logik noch mehr Hohn sprechen könne," weiss auch ich nicht; ich denke aber, da einmal unsere Badische Strafgesetzgebung im Zuge ist, so wird der "auf die Spitze getriebenen Begriffsverwirrung" des Dr. S. der Lebensfaden abgeschnitten werden. - Doch ich lasse, diese Punkte des Sanden'schen Werkes, liegen, verweise den Leser auf die so treffende Kritik des Dr. Str. und wende mich zu dem Punkte, welchen ich Hyg. XIII. 189 im Auge hatte, ich meine des Dr. S. Verurtheilung. der Homoopathie. Auf diese, ihm so arg verhasste Doctrin, hat sich seine Geringschätzung und grosssprecherische Tadelsucht nicht minder geworfen, als auf andere Gegenstände, deren Wesen und Zusammenhang. zu erkennen und zu beurtheilen er ausser Stande ist. - Schon Hygea Bd. 11 pg. 373 habe ich eines Gutachtens des Hrn. Dr. S. erwähnt, worin derselbe dem. Gerichtshofe in Rastatt wiederholt zumuthet, er möge sich dafür verwenden, "dass die heillose und täuschende Methode der Homöopathie in unserem Lande allgemein und strenge verboten werde." - Aber sollten hier n. in andern Fällen auch wirklich Fehler begangen worden sein, was noch nicht einmal nachgewiesen ist, sollte jener Gerichtsarzt den Kranken wirklich homöopathisch. behandelt haben, was aus dem Gutachten nicht bestimmt hervorgeht, sollte der Physikus, der einmal bei dem Hrn. Dr. S. in dem üblen Geruche eines Homöopathen zu stehen das Unglück hat, überhaupt wenig taugen, was würde das beweisen? Müsste dann nicht consequentermaassen heute die ganze Medicin verboten werden, weil positives grosses Unheil alltäglich mit ihr und durch sie geschieht? Ei, wie sonderbar würde es dem Dr. S. vorkommen, wenn ihm von einem Superabitrirenden einmal mit demselben Maasse gemessen würde, mit dem er seinen Collegen misst! --

Die ultima ratio aller Pfaffen. (auch die Medicin hat deren!) war stets, Himmel und Hölle gegen das in Bewegung zu setzen und das zu verpönen, was sie mit atichhaltigen Gründen nicht aus dem Wege räumen können; Bjermann, Sachs und Sander bilden da ein Kleeblatt; man vergleiche dagegen unbefangene Urtheile.

von Männern, die ihre Unkenntniss des Gegenstandes (in Sachen der Homöopathie nämlich) einzugestehen der Muth haben, wie Stachelboth (Henke's Zeitschr. 1835, 1. Heft, Hygea III., 223). - Abgeschen aber daven, dass ein Mann, der mit einer so schrankenlosen Leidenschaftlichkeit gegen eine Sache auftritt, sich in des Augen Unbefangener sum voraus den Stab bricht und die Glaubwürdigkeit benimmt, so muss dem Dr. S. auch die Befähigung abgesprochen werden; denn wo er auch noch über die Homoopathie zu urtheilen sich herausnahm, war es eben - eine Anmassung, ein corruptes Urtheil. Da wird eben, um mit Dr. Streeten zu reden. keine "sophistische Dialektik" helfen, die Miss-Kenntnisse des Dr. S. von der Hom. in Kenntnisse zu verwandeln, keine der 1001 Autoritäten, auf die er sich barulen mag, wird ihm vor gerechten Richtern aushelfen. und der gesunde Menschenverstand, so oft angerufes. wenn es galt, ein Verdammungsurtheil auszusprechen und Ungerechtigkeiten zu beschönigen, wird dem Gerichte beisitzen wollen. — Von Sophismen und dialektischen Seiltänzerkünsten ist Dr. S. ein besonderer Freund; in der Nota auf pg. 190, Bd. XIII. der Hygen findet sich ein erbauliches Stückehen davon aus einem Gutachten, wo er das Einemal dem behandelt habenden Arzte vorwirft, die lähmende Belladonna sei nicht angezeigt gewesen und doch eben dort behauptet, die Hom. als diätet., zuwartende Methode habe hier nichts geleistet und nichts leisten können; lähmen konnte sie also dech auch nicht. Auch das Gutachten, woven wir Hygea XI. 378 sprachen, enthält solche Drehungen u. Wendungen, damit die Sache so gestellt werde, wie sie Dr. S. eben braucht; ich berufe mich auf das l. c. Ererterte. —

Wor mit solcher EDERHARD'sehen Leidenschaftlichkeit \*) und mit solchem Mangel an Kenntnissen einem

<sup>\*)</sup> Ich habe hier den Hofprediger Rounnann in München im Sinne.

Gerichtshofe das Ansinnen der Verwendung für ein Verbot stellt, missbraucht seine amtliche Stellung, verletzt, um mit Dr. Str. zu roden, die amtliche Discretion, und es drängt sich dabei die Frage auf, wie der Gerechtigkeitspflege mit einem Arzte gedient sein möge, der seinen Standpunkt so verkennt. —

Es ist mir wohlbekannt, wie in andern Kreisen über die obergerichtsärztliche Stellung des Hrn. Dr. S. gedacht wird und was unbefangene Aerzte darüber urtheilen; bei dem Mangel des Zusammenhaltens der Aerzte in Baden und eines öffentlichen Organes, welches, gleichweit entfernt von blinder Gegenrede und von Schweiswedeln, sich eines ächt wissenschaftlichen, patriotischen Geistes erfreute, ist übrigens eine Aendorung nicht zu erwarten, im andern Falle wäre dieser Obergerichtsarzt gezwungen gewesen, entweder eine andere Bahn einzuschlagen, oder einen anderen Wirklungskreis zu wählen, we er seine wirklichen und unbestrittenen Kenntnisse besser hätte anwenden können.

Dr. L. GRIESSELICH.

#### III.

### Miscellen.

1) Notis über die Irrenanstalt zu Stephansfeld bei Strasburg.\*)

Diese Anstalt ist für die beiden Departements des Elsasses gegründet worden. Dr. Rödenen (ein junger

der gegen die Protestanten täglich so gräufich loszog, dass der Bischof von Regensburg diesem Glaubenshelden das Predigen im Bischum Regensburg verbet. — Gr.

<sup>\*)</sup> Aus der Gazette méd. de Strasbeurg 1841 Nr. 4. Mitgetheilt von Dr. Kirschleger in Strasburg.

und gebildeter Arzt) giebt uns in dieser Note eine kurze. Uebersicht seiner Leistungen als Oberarzt dieser Anatalt. —

Rödenen geht von dem Principe aus, dass Araneicahei Irren wenig helfen (wenigstens die gewöhnlichen
Scherwenzel). Er glaubt, dass meralisirende Mittel am
weisten tangen; unter solchen versteht er Arbeil, Stille,
Ruhe und Ordnung, Musik, Spaziergang im Freien
(unter guter Aufsicht), gut gewählte Lecture, gezellige
Spiele, Lehrvorträge über verschiedenes Interessante,
Erzählungen, Märchen, Gedichte etc. Besenders aber
ist es eine anhaltende Arbeit, welche die besten Reaultate hervorbringe (Weben, Spinnen, Strohsechten;
Schneider, Schnster, Schreiner, Gärtner, Feldarbeiter.
u. s. s.

Dr. Roderen berichtet über Anzahl (210), Geschlocht, Alter der Irren; über die verschiedenen Arten und Abarten des Irreseins bei den Unglücklichen, die in Stephansfeld aufgenommen; über Ursachen des Irreseins, physische und moralische. Vf. führt u. A. einen Kranken an, der nach Unterdrückung einer Hautkrankheit den Verstand verlor. — Missbrauch der geistigen Getränke ist nicht so oft, als man glaubt, Ursache des Irreseins. Es steckt immer noch was Anderes dabinter. Deprimirende Leidenschaften sind die gemeinsten moralischen Ursachen, dann Hochmuth und Ehrgeiz; auch religiöse Schwärmerei (8 mal auf 90 Fälle). — Im Ganzen wurde im Jahr 1840 der dritte Theil der Irren geheilt und nach Hause geschickt. Mortalität im Ganzen 1:9. —

2) Dr. ADOLPHI in Mitau macht in der Zeitschr. f. d. ges. Med. etc. 1841, Heft 2, eine Methode bekannt, welche die Krätze in drei Tagen sicher heilen soll; auch mehrere andere Aerzte stellten Versuche damit an, und von mehr als 1000 Kranken soll nur 1 den Ausschlag wieder bekommen haben, ohne dass eine neue Ansteckung nachgewiesen werden konnte. Auch bet

alien andern flechtenartigen Ausschlägen bewähre sich die Methode, wenn sie sich bei abnehmendem Monde vermindern, bei zunehmendem vermehren; bei Skrofeln, Atrophie, Rheumatismus und Gicht; hier sollen Furunkeln und Abscesse oft von enormer Grösse eintreten. —

Zur Behandlung muss die Zeit des Vollmondes bis zum Neumond gewählt werden (ist nur in leichteren Fällen zu umgehen erlaubt); der Pat. bleibt 3 Tage und Nächte in den zeletzt angezogenen Kleidern; er darf die Hände nicht waschen und die Handschuhe nicht ablegen; er muss in einem warmen Zimmer bleiben. — Wo Borken sind, müssen diese erst mit grüner Seife und in einem Bade erweicht werden. — Mässiger Genuss von Suppe und Fleisch. Am ersten Morgen wird von

Rp. Baccar. Junip. pulv.

- Lauri aa driβ

je nach dem Alter des Pat.  $1-\frac{1}{2}$  Theelöffel voll eingegeben. Nach dem Palver folgt gleich die Einreibung.

Rp. Pulv. Bacc. Junip.

— — Lauri aa ξiβ Flor. Sulph. 3iij Butyri insulsi 3vj

Wo der Auschlag am stärksten, wird zuerst einigemal tüchtig gesalbt, dann der ganze Körper (ausgenommen der Kopf); es muss tüchtig eingerieben werden, dann legt der Pat. die Wäsche an, die er während der ganzen Cur anbehalten muss.

Am zweiten Morgen wiederholt man das Pulver und die Salbe; nach weiteren 24 Stunden ebenso. Ist darnach der Auschlag noch nicht ganz verfallen und welk, besteht noch Jucken, so wird die Salbe nochmals an den Hauptstellen wiederholt. — Am Abend des dritten Tages schliesst ein Dampfbad die Cur. Man kann dass eine Badestube oder ein stark geheitztes Zimmer benutzen, in dem man einen Verschlag mit Schirmen und Decken macht; es wird ein Stuhl hineingestellt, der

Ofen mit Eimern kalten Wassers umgeben; um darath mittelst githend gemachten Steinen Dampfe nu est wickeln. Der Pat, entkleidet sich in dem Badenimmt? und wird mit warmem Wasser und Sape vir. von der Salbe gereinigt, dann aber reibt er sich von Neuen damit ein und hierauf geht er ins Dampfbad. Re ist eine Hauptsache, den Kranken so lange als möglich den heissen Dämpfen auszusetzen, weschalb die Hitze nur allmählig gesteigert werden darf. Selbst bei Kindern sollen diese Dampfbäder nicht schaden und nie Cangestionen eintreten. Hat Pat. das Bad verlassen, se wird er mit warmem Wasser und Sape vir. gereinigt. erhält frieches Linnen und frische Kleider - der Kranke ist gebeilt. - Hie und da noch entstehende Wasserbläschen oder verdächtige Pusteln dürfen nicht ime machen und zu Mediciniren verleiten, was die Nachwirkung stören warde.

Diese Precedur soll in Esthland seit einem Jahrhandert unter dem Volke üblich sein. — Unter allem Umständen, selbst bei Schwangeren und Kindern, soll man diese Cur anwenden können.

8) Bekanntlich ist die Krätze, trotz der vielen antipsorischen Mittel Hahnemanns, für die Homöopathie eine wahre Crux, wenigstens fehlt ihr das Cite. Pulver noch Trepfen vermögen den Auschlag se schooll su heilen als Kranker und Arst es wänschen. Mir giene es so mit meinen Krätzkranken. Da ich Schwesel hänfig als Spir. v. Sulph. reiche, so kam ich auf den Gedanken, ausser dem innerlichen Gebrauche den Spir. vin. Sulph. auch äusserlich als Waschmittel anzuwenden; obwohl ich wusste, dass Weingeist den Schwefel nicht auflöst, so bemerkte ich doch, dass er eines deutlich wahrnehmbaren Schweselgeruch annimmt. Ich übergoss daher eine Drachme Schwefelblumen mit einem Pfund Alkohol, schüttelte ihn öfters um und wendete den abgegossenen reinen Alkohel als Waschmittel bei einem 24jährigen, in seiner köspeslichen und geistliget

Entwickelung zurückgehliebenen, übrigens gesanden Mädchen an, das seit mehreren Wochen mit einer über den ganzen Körper verbreiteten pustulösen Krätze behaftet war. You diesem geschwefelten Weingeist liess ich Morgens und Abends drei Tropfen in Wasser einnehmen, zugleich aber damit Arme, Schenkel und Bauch waschen. Erst nach 10 Tagen konnte ich die auf dem Lande wohnende Kranke besuchen, als ich durch ihren Wohnort kam. Wie staunte ich, als ich den Ausschlag gänzlich abgeheilt und, nur die Stellen, wo erbsengrosse Pusteln gesessen hatten, mit blaulichen Fleeken besetzt fand. Leider fehlte es mir seither an Gelegenheit, diese Beobachtung zu vervielfältigen; doch glaube ich, dass dieselbe einiger Beachtung verdiene und schon darum, weil das Mittel die krätzwidrige Eigenschaft des Schwefels mit der beinahe gänzlichen Geruchslosigkeit verbindet, und wie es scheint, schneller, oder wenigstens eben so schnell heilt, als Schmierseife, und die sogenannte englische Methode. - Wenn schon reiner Alkohol das lästige Jucken von Ausschlägen hebt, nachdem er es angenblicklich sehr steigert, so thut dies der geschwefelte Alkohol noch schneller. Innerlich 3-5 Tropfen vor dem Schlafengehen genommen, verursachte er mir in der Nacht nach 4 Stunden ein Aufstossen, welches deutlich nach Schwesel roch. Aus einem Schreiben an die Red., von

# · Landgerichtsarzt Dr. Он L н A UTH in Würzburg.

4) "Was mich selbst betrifft, so kann ich, nachdem ich nun manches Lustrum hindurch sorglich geprüft, quid natura faciat et ferat, bei Allem, was mir heilig ist, versichern, dass auch die heftigsten entzündlichen Krankheiten der Regel nach besser verlaufen, wenn das rein exspect. Verfahren angewendet wird, als wenn die Natur mit Blutentziehungen (die, seien sie so stark als sie wellen, nicht einmal ein entzünd. Hautknötchen vertheilen können) Quecksilber und dem übrigen anti-

phlogist. Apparat den Vorschriften der Schule gemäst bestürmt wird, und ich unterschreibe in dieser Beziehung Neumann's Worte: Vergisst der Arzt so alle Vernunft, dass er das Centrum der Reaction, das Herz, im Augenblick des entscheidenden Kampfes durch Blutentziehungen etc. schwächt, so ist er Mörder, und wenn ihn die Gesetze nicht bestrafen, so dankt er es des schwankenden Gesetzen seiner Kunst, die keine gerichtliche Evidenz geben; sein Gewissen straft ihn sicher." (Jann, Physiatrik, 2 Bd. 1839. \*)

Hr. Dr. Behr, welcher im Aprilheft 1841 der Schmidt'schen Jahrb. dieses Werk Jahns anzeigt. macht bei dem Ausspruche desselben, die hom. Heilm. heile ...ohne Blutentziehungen und ohne alle andere arzneiliche Einwirkung tausend und abertausend Entzündungen wirklich," folgende ergötzliche Bemerkungen: "wie das Wirklichheilen bei dergleichen Kuren beschaffen ist. sehen die, welche das Unglück haben, mit hom. Aerzten ihre Praxis zu üben. Häufig genug kommen solche arme verpfuschte Leidende aus der hom. in die allöep. Behandlung" (umgekehrt ist auch gefahren - kann man da mit einer volksüblichen Phrase sagen!). Auch die Jahrbücher der hom. Klinik zu Leipzig geben Zeugniss, wie die mit Lungenentzundung Aufgenommenen zeheilt entlassen werden." - Vorerst ist zu bemerken. dass Dr. Kurtz dem Vers. der Physiatrik treffend nachgewiesen hat, er wisse noch gar nicht, was Hom. sei. \*\*) In der That hat Jaun immer noch die nichtsthuende Kügelchenpraxis der Dreissigpotenzler im Sinne. Ich

<sup>\*)</sup> S. die Anzeige dieser Schrift, von Dr. Kurtz, Hygea XIII.

<sup>\*\*)</sup> Es ist um so auffallender, dass Jahn die How. stets mit der Method. exspect. verwechselt, als er (schon vor 6 Jahren) sich über seine hochtrabenden Collegen scandalisite (in s. Beiträgen, Heft 1.), die nur ewig die Hom. verwerfen wellten, statt sie zu prüfen. Wäre aber die Hom. nur die Method. exsp., warum denn sie nachprüfen, da Hahnemann offenbar eine Quelle ist, aus der man über Naturheilkraft kein frisches Wasser schöpfen kan? — Ga.

bin im Verlaufe von nun 2 Lustren zur vollkommensten Ueberzeugung gekommen, dass diese Praxis in acuten Krankheiten bestimmt, in chronischen sehr oft, eine rein negative ist; die nicht irrgemachte Naturheilkraft siegt über den Feind und die Arznei ist keine Arznei. — Ganz anders verhält es sich mit den activen Eingriffen vermittelst specifisch auf den Krankheitsprocess wirkender, in masiverer Gabe gereichter Heilstoffen; kennte Jahn nur das einzige Aconit (von anderen gar nicht zu reden), er würde sich nicht mehr fragen, ob es Specifica gegen Entzündung gebe.

Mit Verf., Dr. Behr, viele Worte zu wechseln, dünkt mich überstüssig. — Es soll gar nicht in Abrede gestellt werden, dass unter der hom. Behandlung Fehler geschehen, wie unter jeder andern. Schon mehrfach haben wir aber Gelegenheit gehabt, die albernen Urtheile des Dr. B. über Hom. und dahin Gehöriges zu lesen. Meines Bedünkens geht es ihm wie dem Engländer zu Blois in Frankreich. Dieser Herr bekam auf seiner Reise durch Frankreich eine einzige Frau in Blois zu Gesichte und gerieth in Streit mit ihr wegen der Zeche; unglücklicherweise hatte diese Frau rothe Haare. Im Zorne schrieb der Engländer in sein Journal: Die Weiber in Blois sind roth und zanksüchtig. —

Um nun aber den Grad der Glaubwürdigkeit des Hrn. Dr. Brun ins rechte Licht zu setzen, schlagen wir die drei Heste der von ihm citirten Jahrbücher auf. Im ersten Hefte erscheinen der Tabelle zufolge 2 Brustentzündungen, davon 1 geheilt, 1 verblieben; im 2ten Hefte im Ganzen 3, alle geheilt; im 3ten Hefte 1, und zwar eine geheilte. — Ohne nun auf die Diagnosen einzugehen, die man damals in der Leipziger Klinik stellte, muss man gestehen, dass Hr. Dr. Benn ohne Zweifel die Jahrbücher selbst gar nicht nachgeschlagen, sondern von Hörensagen geredet hat, sonst würde er nicht Dinge behaupten, die gerade das Umgekehrte von dem beweisen, was er will. - Dr. Noack hat zwar keine "Jahrbücher" geschrieben, aber doch einen wahrheitstreuen Rechenschafts-Bericht über die Leipziger Klinik abgelegt (Jahrb. von Kurtz und Vehsemeyer Bd. 3 Heft 4); in der Tabelle auf pag. 564 finden wir Pleuritis cum tuberc. pulmon. 1, geheilt 1, Pleuropneum. 1=1, Pneumonia vera 2=2, Pneumon. vera et Pericarditis 1=1. — Ey! Hr. Dr. Brun, wie sind denn die abgegangen? abgefahren sind sie nicht worden. und hinausgelragen auch nicht! "Aber, so werden Sie sagen, alle diese Berichte finden vor mir keine Gnade, ich glaube das nicht, es ist gelegen eder kann es doch

sein, die Anstalt ist nicht controlirt, die Listen sind nicht centrelirt, die ganze Hom. ist nicht controlirt." --- Wir dienen Ihnen mit etwas Controlirtem, Hr. Dr.! Bitte l setzen Sie sich gefälligst neben mich; da steht eine Reihe marmorirter Bände mit gelbem Schilde, ich ziehe Nr. 8 \*) hervor; lesen sie gütigst, dass ven 1. Nov. 1832 bis dahin 1833 im Spital der barmherzigen Schwestern in Wien von Dr. Maienhoffen 9 Pleurit. and 16 Pneumon, behandelt wurden: 7 und 14 wurden zebeilt, 1 und 2 starben, 1 verblieb; von Dr. G. Schmid warden in demselben Spital vom 1. Nov. 1833 bis dahin 1834 hehandelt 16 Pleurit. u. 9 Pneumon.; geheilt 14 und 8, nicht geheilt und gestorben 2 u. 1; vom 1. Nov. 1834 bis dahin 1885 vom Ordin. Dr. Fleischmann, 11 Pneumon. und 26 Pleurit., geheilt 10 und 25, gestorben 1, verblieben 1; im nächsten Jahr 16 Pneumon. u. 26 Pleurit., geheilt 14 und 26, gestorben 2; vom 1. Nov. 1836 bis zum 1. März 1838 von demselben, 35 Pneumon. und 81 Plenrit., geheilt 31 und 77, gestorben 3 und 2, verblieben 1 u. 3; vom 1. Januar 1838 bis dahin 1839 (also mit Recapitul. zweier Monate) 20 Pneumon. und 52 Pleurit., geheilt 19 und 50, gestorben 1, verblieben 2; \*\*) vom 1. Jan. 1839 bis dahin 1840, 26 Pneumon. und 17 Pleurit., geheilt 23 und 14; gestorben 2, verblieben 1 und 3; \*\*\*) vom 1. Jan. 1840 bis dahin 1841 (immer von demselben Ordinarius) 51 Pneumonien und 29 Pleurit., geheilt 45 und 28, gestorben 2 und 1, verblieben 4.-\*\*\*) Im Laufe von 8 Jahren wurden demnach blos an Pneumonie und Pleuritis im genannten controlirten Spitale behan**delt** †) . . . . geheilt, . . . . es starben . . . . . . ungeheilt . .

Das bewusste Hospital steht unter Staatsaussicht und die Listen etc. werden an die Regierung eingesendet. mithin ist ein Zahlenunterschleif nicht wohl möglich. Aber Zahlen sprechen, Hr. Doctor; ist es Ihnen daher um die Wahrheit zu thun, so werden Sie Ihr Urtheil zu verbessern nicht unterlassen, in Zukunft vorsichtiger zu Werke gehen und Andershandelnde nicht schlechter behandeln als Sie selbst behandelt sein wollen. — Bis dies aber geschehen sein wird, erscheinen Sie als ein Mann, der es mit der Wahrheit nicht genau nimmt, weil sie nicht in seinen Kram taugt. Dr. Grussellost.

<sup>\*)</sup> Hygen Bd. 8 pag. 301,

<sup>\*\*)</sup> Hygea 1X, 520, \*\*\*) ib. XII, 282, \*\*\*\*) ib. XIV, 355.

<sup>†)</sup> leh sehe dahei natärlich von der grossen Menge sonstiger Entzündungskrankheiten ab, die in den Listen I. c. enthalten sind.

# Originalabhandlungen.

# 1) Fragmente über Zinkblumen, Von Dr. J. B. Buchner in München.

Die schon den Alten (PLIN. hist. nat. l. 34, c. 10) als Heilmittel bekannten Zinkblumen wurden in Holland von einem Quacksalber unter dem Namen luna fixala gegen Convulsionen gebraucht; Gaubius (Adversaria varii argum. c. 8, p. 115) entdeckte hieraus das Mittel und machte es bekannt. Einige Zeit später wurde durch den Vorschlag von Crell 1776 und von van Mons (Berl. Jahrb. der Pharm. 1795, p. 194.) die bisherige Bereitung auf trocknem Wege durch Fällung mittelst eines Alkali's grösstentheils verdrängt, wie aus Hahnmmanns Apothekerlexicon und Westrumbs Handbuch der Apothekerkunst ersichtlich.

Zinkoxyd findet sich natürlich mit etwas Eisen und Manganoxyd als Rothzinkerz. — Zum arzneilichem Gebrauche wird es auf trocknem und nassem Wege dargestellt. Auf trocknem Wege wird reines Zink zwischen glühenden Kohlen zum starken Hellrothglühen erhitzt, es verbrennt mit einer grünlich weissen, sehr hellen Flamme und bildet ein flockiges Pulver, indem das Zink sich mit dem Sauerstoffe der Luft verbindet. — Auf nassem Wege wird schwefelsaures Zinkoxyd utger. Bl. XIV.

durch kohlensaures Natron präcipitirt; die Kohlensaure entweicht theilweise, die Schwefelsäure tritt an das Natron und bleibt als schwefelsaures Natron (Glaubersalz) in der Auflösung; basisch kohlensaures Zinkoxyd und Zinkoxydhydrat fallen zu Boden. Dies Präparat wird geglüht, Kohlensäure und Wasser entweichen und reines Zinkoxyd bleibt zurück.\*) Wird es nicht in gut verwahrten Gläsern gegen den Zutritt der Laft gesichert, so zieht es allmählig Kohlensäure aus derselben an und braust mit Säuren auf.\*\*)

Das nach beiden Methoden bereitete Zinkoxyd ist ein leichtes, weisses, lockeres Pulver (das auf trocknem Wege bereitete gewöhnlich etwas lockerer und leichter als das andere), geschmack - und geruchlos, löst sich in Säuren gänzlich und farbenlos, nicht im Wasser, und wird beim Glühen vorübergehend gelb.

Verunreinigt können die Zinkblumen sein mit metallischen Zinktheilchen (?), mit Bleioxyd, wenn sie ans goslarischem Zink bereitet wurden: es bleibt dann beim Lösen des Oxydes in verdünnter Schwefelsäure ein weisser Satz am Boden, der mit Schwefelwasserstoff-wasser schwarzbraun wird; mit Eisen- und Kupfer- oxyd, durch die bekannten Reagentien zu finden, mit Kreide, kohlensaurer Kalk- oder Bittererde; endlich mit Cadmium in dem aus schlesischem Zinke bereiteten Oxyde.

Krankheiten, in deren Heilung die Zinkblumen sich einen Ruf erworben haben, sind nachstehende: ägyptische Augenentzundung: Heusingen; Kinderblattern: Hufeland (Bermerk. über die natürlichen und geimpften Blattern etc., 2. Aufl., pag. 121); Thurssink (Hufelands Journal Bd. 6, pag. 672); Nolde (Hufelands

<sup>\*)</sup> Zinkozyd bildet sich auch, wenn Wasserdampf über schmelzendes Zink geleitet wird.

<sup>\*\*)</sup> Mohr hierüber siehe in Brandus' Annalen der Pharmacie 4, #4; 5, 294; 7, 20; 9, 165; 10, 49; 11, 151; Magazin für Pharm. 36, 70; Buchmus Repert. 41, 208; 45, St. 2; pharmac. Centralbidit. 1888, Nr. 26; 1833, Nr. 48; Semuniagun's Journ. 66, 294.

Journ. Bd. 30, St. 4, p. 72); vgl. Hmax's 1,227, und WENDTS, p. 148 Kinderkrankheiten; - Kenchhasten: VOIGTEL, GAUBIUS, HAGEN, THEDEN, CONSTANT (SCHMIDT'S Jahrb. 5,173). - Convulsivische Engbrüstigkeit: Worr (Hur. Journ. Bd. 18, St. 1, p. 58), Withers, Jahn mat. med. - Chronische Cardialgie: Starke. - Hysterie. -Veitstanz: Burserius (Instit. Vol. 3, p. 242), STARK (Handb. 2, p. 163), VAN HOVEN (Handb. 2, c. 14), ALEXANDER (allg. med. Annalen 1802, p. 596), HAND (Hur. Journ. Bd. 26, St. 3, p. 74), eben so HUFELAND (Journ. Bd. 41, St. 5, p. 13, u. Bd. 57, St. 6, p. 37), RICHTER (med. chirurg. Bemerk, 1, p. 137) u. v. a. -Epilepsie: Bell und Percival, Guthrie, Hone, Stark; OSIANDER, LICHTENSTEIN (HUF. Journ. Bd. 49, St. 2, p. 89), Skidler (Schmidts Jahrb. 5, 190; 7, 93); schwedische Aerzte.

Mit den Zinkblumen hat früher Dr. WERNECK nachstehende Versuche angestellt:

In der Dosis von 4 Gran zeigten sich bei 45 Individuen gar keine medicamentösen Erscheinungen. Hei 6 Gran stellte sich nach ½ Stunde ein sehr leichtes, nur wehige Minuten anhaltendes Uebelsein im Magen ein, hierauf Schwindel, Liegende Hitze, Durst, krampfhafter Puls und allgemeine Abgeschlagenheit, welche Erscheinungen nach und nach abnehmend sich nach 6 Stunden gänzlich verloren. Weder der Stuhlgang noch die Harnabsenderung war verändert.

Bei 8 Gran erschienen die nämlichen Erscheinungen, nur mit dem einzigen Unterschiede, dass sich Brennen im der Magengegend, Aufstossen, Bauchgrimmen, vermehrter Durst und Appetitlosigkeit hinzugesellte. Die Dauer der Wirkung belief sich auf 7 Stunden. Bei 10 Gran entstand schon nach 1/2 Stunde Drücken im Magen, Kopfsehmerz, Schwindel, Stechen im Zweschfell, momentanes Augstgefühl und Herzklopfen, so wie Reissen zwischen den Schultern. Der Pula war sehr krampfhaft. Gänglicher Mangel des Appetits nach 2

Stunden und öfteres bitteres Aufstossen. Häufiges Aufstossen nach dem Genusse einer Rindssuppe und nach 3 Stunden Erbrechen eines bittern, gelben, galligten Wassers. Nach 4 Stunden ein flüssiger, galligter Stuhlgang, dann 24 Stunden keine Stuhlentleerung. Nach 12 Stunden klagten die Individuen über nichts mehr als über Abgeschlagenheit und Mattigkeit, welche gewöhnlich noch 24 Stunden anhielt.

Ein Mediciner, 24 Jahre alt, von sehr kräftigen Körperbau und Assimilationskraft nahm den 4. Juli 4821 von 2 zu 2 Standen in steigender Dosis, mit 1 Gran angefangen, die flores Zinci so, dass in 12 Stunden 21 Gran verbraucht waren. Sein Puls schlug 80 Mai in der Minute, war ruhig, mässig, voll und kräftig. Nach 4 Stunden, nachdem er 3 Gran consumirt hatte. fühlte er nichts anders, als ein leichtes Drücken im Magen. Nach 8 Stunden entstanden Kopfschmerzen, etwas Schwindel, leeres Aufstossen, etwas Leiberim. men, Stechen im Zwerchfell, der Puls wurde krampfhaft und gegen Abend gesellte sich noch Herzensangst mit momentanem Herzklopfen und Ameisenlaufen durch alle Gliedmassen hinzu. Die Schmerzen zwischen den Schultern erstreckten sich längs dem Kreuz bis ins Heiligenbein hinab. Nach der Abendsuppe stellte sich grosse Neigung zum Erbrechen ein. Die Nacht war sehr unruhig, der Puls fortwährend krampfhaft. Morgen stellte sich ein Schweiss ein und die Erscheinungen verloren sich allmählig, doch blieb den ganzen Tag eine grosse Mattigkeit zurück.

Wenneck nahm den 13. Mai um 8, 11, 3 u. 6 Uhr je 4 Gran. Nach dem zweiten Pulver entstand Magendrücken, leichtes Aufstossen und der Kopf wurde etwas eingenommen, der Puls kleiner und härter. Die Mittagssuppe hatte gar keinen Geschmack, hingegen war der Durat vermehrt und er trank mit Hast frisches Wasser, das ihn sehr erquickte. Nach dem dritten Pulver trat Schwindel und Abgeschlagenheit des gan-

zen Körpers ein, das Gemüth war verstimmt, der Durst gross, auch stellte sich Ekel und Brennen im Magen ein, der Durst liess nach. Der Puls war fortwährend krampshaft, klein, ohne Vermehrung der Schläge. Nach dem vierten Pulver starker Ekel und Magenschmerzen, bitteres Aufstossen, leichtes Erbrechen von wässrigter Galle, worauf grosse Erleichterung erfolgte. Die Nacht war sehr unruhig; Unruhe im Gemüth, als ob er sich eines Verbrechens schuldig wüsste; öfteres momentanes Herzklopsen, gegen Morgen Schlaf mit vermehrter Ausdünstung. Beim Erwachen Eingenommenheit des Kopses, Schwindel, ein Ziehen in allen Gliedern. Die Zunge mit einem weissem Schleime überzogen. Stuhlausleerung erfolgte keine.

Den folgenden 14. Mai setzte er die Versuche in der Art fort, dass er Morgens um 9 Uhr mit 7 Gran anfing und alle 2 Stunden bis Abends 7 Uhr um einen Gran so stieg, dass binnen dieser 10 Stunden 57 Gran Zink consumirt wurden. Bald nach dem Einnehmen des ersten Pulvers entstand grosser Ekel, den er aberüberwältigen konnte, Brennen im Magen, öfteres Aufstossen und Schluchzen. Schwindel und fliegende Hitze. der Kopf war sehr eingenommen, der Puls krampfhaft. Nach dem zweiten Pulver von 8 Gran erschien kein solcher Ekel mehr, aber mehr Eingenommenheit des Kopfes, so wie grosse Abgeschlagenheit des ganzen Körpers nebst vielem Durst, Stechen im Zwerchfell und zwischen den Schultern. Nach dem dritten Pulver. kam zu diesen Erscheinungen auch Bauchgrimmen, worauf zwei dünnflüssige, galligte Stuhlentkeerungen mit grossem Nachlass aller Erscheinungen abgingen. Nach der vierten Dosis erneuerten sich alle Erscheinungen, es entstand Brustbeklemmung und hie und da oscillatorische Muskelbewegungen, so auch öfteres Ameisenkriechen in den Gliedmassen. Nach der fünften Dosis oft wiederkehrendes Herzklopfen, sehr starke Brustbeklemmung und nach einer Stunde starkes, galhigtes Erbrechen, woranf aber die übrigen Zufälle, besonders die Schmerzen zwischen den Schultern, gar nicht nachliessen.

Nach der sechsten Dosis von 12 Gran entstand kolikartiges Würgen und abermaliges galligtes Erbrechen, Zittern in den Gliedern, sehr kleiner härtlicher Puls, viel Durst und Magenbrennen. Der turgor vitalis war bedeutend vermindert, das Gesicht sehr bleich. die Hände und Füsse kalt. Die Schmerzen im Zwerchfelle und zwischen den Schultern nahmen bedeutend zu und erstreckten sich bis ins Heiligenbein. Die Abendsuppe, etwas klarer Gerstenschleim, machte Magen-Um 10 Uhr erfolgte beftiges Schluchsen. welches sich mit dem Aufstossen von etwas Galle verler. Um 11 Uhr Nachts folgte ein Laxierstuhl, Bauchgrimmen und Afterzwang, worauf viel Erleichterung eistrat, doch war W. sehr abgeschlagen und die Rükkenschmerzen wollten nicht nachlassen. Der Schlief war sehr unruhig, voll Träumereien, gegen Morgea stellte sich ebenfalls ein sanfter, allgemein verbreiteter Schweiss ein, worauf die Konfschmerzen nachliessen und der Pals normal wurde. Erst spät am Morgen stand W. auf, er war aber sehr verdriesslich, denn es plagte ihn noch Ziehen in den Gliedern und Kreuzschmerzen; zu Mittag ass er nur eine Fleischbrühe und sühlte sich sehr abgemattet. Gegen Abend trat nach der Suppe eine gelinde Ausdünstung ein, worauf sich alles Unwohlsein verlor und der normale Zustand wieder zurückkehrte. Obschon die Hautfunction bethätigt war, so fand er doch keine Störung in den Functionen der Harnorgane und ihrer Wege.

Eine Frau, 29. Jahre alt, sanguimisch-cholerischen Temperamentes, von starker Reproductionskraft, nahm 3 Tage lang alle 2 Stunden zwei Gran, so dass täglich 12, im Ganzen also 36 Gran verbraucht wurden. Den ersten Tag entstand nur etwas Drücken im Magen, der Puls wurde krampfhaft, der Stuhl verstopft. Am

weiten Tage verlor sich der Appetit, es stellten sich Burst, etwas Herzklopfen und Schmerzen zwischen den Schulterblättern ein. Die Nacht war sehr unruhig. Am dritten Tag, des Morgens schon, Schwindel und Kopfschmerzen, so wie grosse Mattigkeit. Bitteres Aufstossen von gelbem, galligtem Wasser nach dem Essen. Später etwas Erbrechen, und Reissen in den Gliedern nebst einem flüssigen Stuhlgang. Die Schmerzen zwischen den Schulterblättern und die Abgeschlagenheit hielten auch noch den vierten Tag an und endeten sich mit einem allgemeinen leichten Schweiss, worauf alle Erscheinungen versehwanden.

Eine 30jährige gesunde, schwarzhaarige Frau nahm vom 13. December an jeden zweiten Tag auf sechsmal 6, 7, 8, 9, 10, 11 Gran, um 10 Uhr Morgens: es zieht ihr 2 Stunden lang bitter saures Wasser im Mund zusammen: Nachts Stechen und Reissen an der rechten Kopfseite über der Schläfe. — Bald nach dem Einnehmen Uebelkeit zum Erbrechen, eine Stunde darnach. Wasserbrechen, es ist wie leichter Schleim und würgt sie zweimal, darnach ist auch das Kopfweh weg. -Uebelkeit vom Magen ausgehend bei säuerlichem Mundgeschmack und Zusammenlaufen von saurem Mundwasser. Zittern an den Füssen, später Stechen an der rechten Seite in der Mitte der Lebergegend. - Einige Uebelkeit; nach 3 Stunden Leibweh unter dem Nabel, Reissen von einer Seite zur andern bis Abends. - Nach einer Stunde starker Frost, der bis zum Abend anhielt. dann Uebelkeit, Aufstossen und Zusammenziehen von saurem Wasser, den Tag darauf Ekel, Uebelkeit, Brechreiz.

Zwei Grane Abends genommen bewirkten bei einem Mädchen Schmerz zwischen den Schultern, Angst, Brechübelkeit, Hitze, unruhigen Schlaf mit Träumen von Feuer, Fallen, Falschmünzen, daun Schweiss, Magendrücken, krampfhalten Puls,

B., 27 Jahre alt, biliöser Constitution, nahm den 6. December Morgens 8 Uhr 4, den folgenden Tag 5 Grani Süsslich fader Mundgeschmack; nach 5 Stunden Lübmigkeitsgefühl im Kreuz, das sich noch in die Häften zieht und gegen Abend mehr linkerseits erscheint. Gluckerndes Klopfen unter dem untern Drittel des linken Schulterblattes. Nach Tische Unbehaglichkeit. Kreuzweh, als er sich Nachts im Bette umkehrte. — Leichte Uebelkeit, es hebt ihn zum Erbrechen, als er ausränspern wollte. Kreuz- und Lendenweh, wenn er sich bückt. Zerschlagenheitsschmerz am linken Deltamuskel.

December 12. Um 4 Uhr Nachmittags 6, nach 2 Tagen zur selben Zeit 8 Gran:

Abgeschlagenheit in der rechten Armbeuge. Mattigkeit und Abgeschlagenheit der Glieder. Vermehrter Speichelzufluss. - Auftreibung des Unterleibes. Stechen von rechten Schulterblatte links. Uebelkeit, dass er sich niedersetzen muss, er möchte gerne erbrechen und kann nicht. dabei Aufstossen und Stuhldrang. Es thut ihm Reden und Redenhören weh. Drücken im Schlunde. Oefteres Kriebeln im linken Kniegelenk. Nach-5 Uhr muss er ausgehen, er entfernt sich aber so ungern vom Hause wie noch niemals; in der Gesellschaft bekommt er bald vermehrte Warme, Vollheit der Magengegend und Drücken darin, leichten Schweiss an Kopf und Händen, und, während er das Getränk ablehnt, Erbrechen, dass der ganze Mund voll wird; mit gefüllten und aufgetriebenen Backen ohne sonderliche Uebelkeit rennt er zur Thüre hinaus, wo er sich noch zweimaf erbrach. Das Erbrochene war der Mageninhalt, etwas scharf, und verursachte im Gesichte, wohin es durch das vorgehaltene Schnupftuch kam. Brennen: der Hale war längere Zeit raub. Darnach ass und trank er mit grossem Appetit. Den folgenden Tag leichte Uebelkeit. Pulsiren am linken Hinterbacken. Ziehen in den Knochen des linken Unterfusses. Lähmigkeitsgefähl des ganzen rechten Fusses. Dürre der Lippen. Längere Zeit andauernd war eine Schwäche der untern Extremitäten, Unaufgelegtheit zu Arbeiten, Oppression des Gemüthes; auch bildete sich über der Schamgegend etwas links ein rother, zuletzt dunkelblauer Furunkel mit harter Umgebung, der schmutziggelben ichter entleerte. Der Hof blieb längere Zeit fest und geröthet.

M., 26 Jahre alt, Candidat der Medicin, von schwächlicher Körperconstitution, nahm am 6. December Morgens 6 Uhr 4 Gran, darauf: spannender und dumpfer Schmerz in der Vorderhaupt - und Stirngegend; driffkendes, krampfhaftes Schmerzgefühl in der Herzgrube und Magengegend. Ergriffensein des linken Lungenflügels. Gefühl von Druck, krampfartiges Spannen und Schwere im Herzen. Gespannter, beschleunigter, unregelmässiger Puls, hart und dumpf anschlegend. Pfppen der ganzen linken Brusthöhle schmerzlich und sehr empfindlich anzufühlen. Linke Brustwarze sehr empfindlich und schmerzlich. Erschwertes Athmen besonders mit der linken Lunge. Aufregung und krampfhaftes Drücken verursachendes Schmerzgefühl in der Magengegend. Abgestumpftes Gefühl in den Zähnen, besonders beim Aufeinanderbringen der Backenzähne ein Gefühl von gegenseitiger Erweichung und Zusammenklebung. Schmerzlich anhaltende Schwere und Bruck. wie gelähmt, in der linken innern Ellenbogenbeugung. Uebelkeitsgefühl, leichtes, wie vor Erbrechen, dabei Ergriffenheit und Unwohlsein am Kopfe und Thorax. Ekel und benommener Appetit zum Frühstück, darnach Erleichterung. Frostgefühl, dann Fieberbewegungen am ganzen Körper, ein fröstelndes Laufen und Ziehen: verbreitete sich über den ganzen Rücken. Mittags stumpfer Leibschmerz um und unter dem Nabel. Kitzel und Reiz auf der Schleimhaut der Nase, wie zum Niessen. Verstopfte Respiration durch die Nase wie beim argen Schnupfen. Schlas die ganze Nacht hindurch andauernd bis zum Morgen mit vielen bunten Träumen;

beim Erwachen Druck und Schwere an beiden Achten and leicht eingeneumener Kopf.

. . .

December 10., Morgens 9 Uhr, 6 Gran.

Krampfhaftes Zucken der Lachmuskeln und bentilniger Beis zum Lachen\*). Andauernder krumpfhafter Druck in der Hersgrube. Beklommenheit des ganzen Thorax. Schweres, volles und tiefes Athmen. Uchlichkeit, eingenommener Kopf, Druck an der Stirne, leichter Reis zum Erbrechen. Krampfhaftes Gefühl in Hersen und in den Lungen. Krampfartiges Ziehen in Mittelbauche mit stumpfen Leibschmerzen. Ueberlaufen von Frost am Ober- und Unterleib. Schwäche und Abgespanntheit der Glieder. Zerschlagenheitsgefühl in den Kniegelenken.

December 12., Morgens 91/2 Uhr, # Gran.

Vermehrter und deutlicher Herzschlag, wie Herzklopfen. Eingenommenheit und Schwere des gannen Vorderhauptes. Taumlicher Kopf. Krampfhafter Druck in der Herzgrube und im Magen. Beklommenes und beschwertes Athmen. Unwehlsein mit leichter Uebelkeit. Stechen in der linken Brusthöhle mit schmerzbaftem Gefühl der linken Brustwarze. Fieberfrost an ganzen Körper. Gehemmte Respiration durch die Nase. mit Bangigkeit und Beklemmung. - Fahren, Gurren und Poltern in den Gedärmen, - Schauder mit Brechschütteln. Zittern an den Gliedern und Zucken der Schenkelmuskeln; Kältegefühl an den Extremitäten, Erhöhtes Unwohlsein, Spannen und Drücken in der Stirn. Krampfhafter Schmerz in der Herzgrube. Frostund Kältegefühl am ganzen Körper. Häufiges Zusammenlaufen von Wasser und Speichel im Munde, und Reiz zum Erbrechen. Spannender Schmerz am linken, Schenkel, Drücken und Stechen an der linken Brust. Mehrmalige andauernde Erectionen mit Schmerzgefühl. Zerschlagenheitsschmerz an den Extremitäten, beson-

<sup>. \*)</sup> Vergi, Kitner in Hufeland's Journ. Bd. 61, St. 5, p. 181.

ders heftig und andauernd am tinken Schonkel. Beständiges Frostgefühl und allgemeines Ergsistensein. Heftiges Schmerzgefühl in den Hüftgelenken mie Zerschlagenheit; Spannung und schmerzliches Bewegungsgefühl. Ohrenschmalz erzeugt sich häufiger im linken Ohr und wird flüssiger, stört das Gehör; der Pulsschlag ist deutlich wahrnehmbar und verursacht Sausen im Ohre. Merkbares Sinken der Kräfte und allgemeines inneres, unheimliches Leiden. Schleimansammlung im Schlunde, Kitzeln im Kehlkopse erzeugend. Ekel vor der Arznei.

Desember 15., Morgens 10 Uhr, 10 Gran.

Reiz auf der Nasenschleimbaut, gehemmte Respiration und Schnupfen. Abgeschlagenheit der beiden Arme vad Spannag. Krampshaftes Brängen in der Hersgrube und Magengegend. Eingenommenheit des ganzen Kopfes. Leichtes Gurren in den Gedärmen. Stieha durch die Harnröhre. Zusammenziehen und krampfhaftes Zucken der Gesichtsmuskeln mit stetem Uebelsein und Brecherlichkeit. Reiz zum Erbrechen. Heben und Vollsein des Magens. Uebelkeit, Frost und Ekst. Leibschmerzen um den Nabel. Ueberlaufen des Frostes über den gangen Ober- und Unterleib. Brechwürgen. Schmerzhaftes Gefühl des ganzen Körpers, bei Rube gemildert. Nach Essen erhöhter Schnupfen mit verstopfter Nase; doch flieset die Nase. Trockner Hale, mit Ansammlung des Schleimes im Kehlkopfe und stetem Reiz zum Ausräuspern des zähen, schleimigen Speichels, der sich schnell wieder ansammelte und neuen Reiz verursachte. Leichte, drängende Schmersen und Gurren im Bauche. Krämpfiges Drücken in der Brust und Herzgrube. - Er befand sich vor den Versuchen im Allgemeinen sehr wohl, kam aber seit dem Beginne derselben an Kräften sehr herunter und fühlta ein Herabkommen und tiefes Ergriffensein des Organismas, dass er die Vers. auszusetzen gezwungen ist.

Bezüglich der Wirkungen der Zinkblumen auf Thiere

beobachtete Dr. WEYNEN (General-Ber. des rhein. Med. Collegiums) folgenden interessanten Fall: Auf den Neutralgebiete zwischen Preussen und Beigien. in des Bürgermeisterei Herzenrod, wo eine Galmeygrube sich befindet, wurde im Monat Mai ein Schmelzofen fir Zink errichtet; bald nachber erkrankten die in der Nähe weidenden Kühe und krepirten. Der Verdacht, dass die Ureache der Krankheit eine todtliche Zinkvergiftung sei, wurde dadurch bestärkt, dass eine bereits erkrankte Kuh sogleich genas, nachdem sie auf eine entfernte gesunde Weide gebracht war. Schon im Monat Juli zeigte sich bei den Thieren verminderte Fresslust und Milchabsonderung, auch zuweilen Husten; gegen Ende Juli stellte sich Durchfall ein, welcher ununterbrochen anhielt. Im August fand WEYRES an den Thieren folgende Symptome: allgemeine Abmagerung, die Hant sest anliegend, bei einigen noch glatt, das Auge blassbläulich, in die Augenhöhlen zurückgezogen. Hörner und Ohren ungleich warm, Maul heise and schleimigt, Flotzmaul zuweilen trocken, Fresslust ungestört, Wiederkäuen langsamer, der Mist graugrunlich, dünnslüssig und stinkend, der Puls klein, beschleunigt, der Herzschlag in der Tiefe fühlbar, das Athmen ruhig, beim Ausathmen bildete sich aber in den Flanken eine Rinne; zuweilen Husten. Im fernern Verlaufe der Krankheit wurden die Thiere immer magerere das Haar struppig, die Milch versiegte; der Durchfallnahm zu, die Thiere konnten nicht mehr aufstehen und starben an gänzlicher Erschöpfung. Am Cadaver fandsich allgemeine Abmagerung und Blutleere; das Fleisch indessen hatte seine Frische und rosenrothe Karbe. Die Gedärme waren so zusammengeschrumpft, dass sie ungefähr wie die von einem Schwein waren und enthielten einen graugrünlichen Schleim. Die Schleimhaut derselben war zum Theil aufgelockert und mit schwarzen Punkten, zum Theil aber auch mit kleinen Gesehwüren besetzt; zuweilen sah sie aus, wie mit Kohlenpulver bestreut. Die zwei ersten Mägen enthielten nur wenig Futterstoffe, eben so der dritte Magen, in welchem dieselben bald weich bald trocken waren, der Labmagen hatte nur wenig graugrünlichen Futterbrei: die Schleimhaut desselben war durchgängig entzündet. dabei sulzig aufgelockert, welche Entzündung sich noch eine Strecke in den Zwölffingerdarm fortsetzte. andern Kühen enthielt dieser Magen nur einen bleigrauen Schleim, eben solche Färbung der Schleimhaut und dunkelrothe Flecken. Die Leber war theils blassgelb und mürbe, theils mit bläulichen Striemen besetzt: die Gallenblase war ausgedehnt und enthielt eine dunkle. safrangelbe Galle; die Milz bei allen Thieren kleiner als gewöhnlich und blutleer, von Farbe blassbläulich: Herz und Lungen schlaff und welk. Gehirn meistens breiig, die Gefasse zuweilen stark injicirt und viel Serum in den Kammern.

### Uebersichtliche Zusammenstellung.

#### Kopf.

 Kopf bald mehr bald minder eingenommen. Der Kopf ist sehr eingenommen, siegende Hitze. Kopfschmerz mit etwas Schwindel.

Beim Erwachen Eingenommenheit des Kopfes, Schwindel.

Taumlicher Kopf.

Eingenommener Kopf, Druck an der Stilne.
 Eingenommenheit und Schwere des ganzen Vorderhauptes.

Spannen und Drücken in der Stirn.

Spannender und stumpfer Schmerz in der Stirngegend.

Nachts Stechen und Reissen an der rechten Kopfseite über der Schläfe.

#### Ohren.

.10. Ohrenschmalz erzeugt sich häufiger im linken Ohr und wird flüssiger, stört das Gehör; der

Pulsbehlag wird deutlich wahrnehmbar und verersacht Sausen im Ohr.

#### Gesicht.

Gesicht bleich.

Krampshastes Zucken der Lachmuskeln und beständiger Beiz zum Lachen.

Zusammenziehen und krampfhaftes Zücken der Gesichtsmuskeln bei stetem Uebelsein und Brecherlichkeit.

Lachkrampf.

# **Verdauungsapparat**

15. Därre der Lippen.

Abgestumpftes Gefühl in den Zähnen, besondert beim Aufeinanderbringen der Kauflächen der Backenzähne, ein Gefähl von gegenseitiger Erweichung und Zusammenklebung.

Es zicht ihr zwei Stunden lang bittersaures Wasser im Mund zusammen.

Vermehrter Speichelzususs.

Häufiges Zusammenziehen von Wasser und Speichel im Munde und Reiz zum Erbrechen.

20. Grosser Ekel, den er nicht überwältigen kann. Viel Durst.

Durst vermehrt; Verlangen nach frischem Wasser, das ihn sehr erquickt.

Vermehrter Durst bei Appetitlosigkeit.

Gänzlicher Mangel des Appetits.

25. Ekel und benommener Appetit zum Frühstück; nach dessen Genuss Erleichterung.

Drücken im Schlunde.

Schleimansammlung im Schlund, Kitzeln im Kehlkepf erzeugend.

Aufstossen; leeres Aufstossen; öfters bitteres Aufstossen.

Häufiges Aufstessen nach dem Genusse von Rindsuppe. 30. Oefteres Aufstossen und Behluchzen: ...

Bitteres Aufstessen von geliem, galligtem Wasser nach dem Essen.

Uebelkeit, Aufstossen, Zusammenziehen von saurem Wasser.

Stechen im Zwerchfell.

Hestiges Schluchzen, welches sich mit dem Aufstossen von etwas Galle verlor.

35. Ekel, Uebelkeit, Brechreiz.

Uebelkeit vom Magen ausgehend bei säuerlichem Mundgeschmack und Zusammenlaufen von saurem Mundwasser.

Brechübelkeit und Hitze.

Uebelkeit, er möchte gerne erbrechen und kann nicht, dabei Aufstossen und Stuhldrang.

Leichtes, nur wenige Minuten anhaltendes Uebelsein im Magen, hierauf Schwindel, fliegende Hitze, krampfhafte Pulse und allgemeine Abgeschlagenheit.

40. Nach der Abendsuppe Brechneigung.

Leichte Uebelkeit, es hebt ihn zum Erbrechen, als er räuspern wollte.

Erbrechen oder Würgen,\*) bei Kindern oft plötzlich und unerwartet.\*\*)

Leichtes Erbrechen von wässerigter Gälle, darnach Erleichterung.

Erbrechen eines bittern, gelben, galligten Wassers.

45. Starkes galligtes Erbrechen.

Kolikartiges Würgen und abermaliges galligtes Erbrechen.

Uebelkeit zum Erbrechen; eine Stunde darnach Wasserbrechen; es ist wie leichter Schleim und würgt sie zweimal, darnach ist das Kopfweh weg.

<sup>\*)</sup> Abneman's Arzneimittellehre, p 173.

<sup>\*\*)</sup> RICHTER'S Arneimittellehre IV., 506.

Brechen and Rargiron \*)

Nolheit der Magengegend, leichter Schweise an Kopf und Händen; während er das dargebotene Getränk ablehnt, Erhrechen, dass der ganze Mund voll wird; mit gefällten Backen ohne sonderliche Uebelkeit reunt er zur Thüre hinaus, wo er sich noch zweimal erbrach. Das Erbrechen war der Mageninhalt, etwas scharf, und verursachte Brennen im Gesichte, wohin es durch das vorgehaltene Schnupftuch kam. Der Hals war längere Zeit rauh; darnach grosser Appetit.

50. Heben und Vollsein des Magues.

Drücken im Magen.

Magendrücken und Rülpsen.

Andauernder krampfhafter Druck in der Herzgrube.

Krampfhaftes Drücken in der Herzgrube und im Magen.

55. Krampfhaftes Drängen in der Herzgrube und Magengogend.

Aufregung und krampfhastes Drücken und Spannen verursachendes Schmerzgefühl in der Magengegend.

Die Abendsuppe macht Magendrücken.

Brennen im Magen; Brennen in der Magengegend.

Ekel und Brennen im Magen.

60. Auftreibung des Unterleibes.

Bauchgrimmen.

Leichte drängende Schmerzen und Gurren im Rauche.

Garren und Poltern in den Gedärmen.

Stechen an der rechten Seite in der Mitte der Lebergegend.

<sup>\*)</sup> HALLER's medic, Lexicon. Leipz. 1755.

65. Krampfarliges Ziehen in Mittelbausho, mit stumpfen Leibschmerzen.

Stompfer Leibschmers um und anter dem Nabel. Leibweh unter dem Mahal, Reinsen von einer Seite zur andern bis Abends.

Laxierstuhl, Bauchgrimmen und Afterzwang.

Bauchgrimmen; darauf zwei dünnflüssige galligte Stahlentlerungen mit gressem Nachlass aller Erscheinungen.

70. Lin flüssiger galligter Stubigang, dann 24 Stunden keine Entleerung.

# Athmungswerkzeuge.

Kitzel und Reiz auf der Schleimhaut der Nase wie zum Niessen.

Reis auf der Nasenschleimbeut, gehammte Respiration und Schnupfen.

Verstopste Respiration danoh dia Nase, wie beim argen Schnupfen.

Gehemmte Respiration durch die Nase, mit Rangigkeit und Beklemmung.

75. Nach Essen arböhter Schnaufen mit verstopfter Respiration, dabei aber Nasenfliessen.

Trockner Hals mit Ansammlung des Schleimes im Kehlitaple med statem Reis zum Aufrituspern in des sähen, schleimigen Speichels, der sich schnell wieder ancommelt and neuen Reiz vermneacht.

Starke Brustbeklemmung. Boklommenheit des ganzen Thorax. Bokkummenes and baschwertes Athmen.

80. Krampshastes Gefühl in Lungen und Herz.

Krämpfiges Oräcken in Benet und Herzerube. Drücken und Stocken auf der linken Brust.

Erschwertes Athmen, besonders mit der linken

Lunes.

Ergristensein des linken Lungenstägels.

85. Stechen in der linken Brusthöhle, mit schmerzhaftem Gefühle der linken Brustwarze.

## Motorischer Apparat.

Abgeschlagenheit und Mattigkeit.
Abgeschlagenheit des ganzen Körpers.
Schwäche und Abgespanntheit der Glieder.
Spannung und schmerzliches Bewegungsgefühl.

90. Lästiges Spannen in muskulösen Theilen.\*)
Unbestimmter Schmerz durch alle Gliedmassen.
Ameisenlaufen durch alle Glieder.
Ziehen in allen Gliedern.

Ziehen in den Gliedern und Kreuzschmerzen.

95. Reissen in den Gliedern.

Zittern der Glieder.

Zittern an den Gliedern und Zucken der Schenkelmuskeln.

Hie und da oscillatorische Muskelbewegungen. Kältegefühl an den Extremitäten.

100. Kälte der Hände und Füsse.

Reissen zwischen den Schultern.

Stechen zwischen den Schultern.

Schmerz zwischen den Schultern längs dem Kreuz bis ins Heiligenbein hinab.

Stechen vom rechten Schulterblatte links.

105. Beim Erwachen Druck an beiden Achseln und leicht eingenommener Kopf.

Rippen der ganzen linken Seite schmerzlich und empfindlich beim Anfühlen.

Abgeschlagenheit der beiden Arme und Spannung. Zerschlagenheitsschmerz am linken Deltamuskel. Abgeschlagenheit in der rechten Armbeuge.

110. Anhaltend schmerzliche Schwere und Druck, wie gelähmt in der linken innern Ellenbogenbeugung.

<sup>\*)</sup> SOBLER, Abh. über Veitstanz, deutsch bearbeitet nach der Memographie von Brant, p. 193.

Lähmigkeitsgefühl im Kreuz, das sich noch in die Hüfte zieht und gegen Abend mehr linkerseits erscheint.

Kreuz- und Lendenweh wenn er sich bückt. Kreuzweh, als er sich Nachts im Bette umkehrte. Heftiges Schmerzgefühl in den Hüftgelenken wie Zerschlagenheit.

115. Schwäche der unteren Extremitäten, längere Zeit andauernd.

Zerschlagenheitsschmerz an den Extremitäten, besonders heftig und andauernd am linken Schenkel.

Spannender Schmerz am linken Schenkel. Zittern an den Füssen.

Zerschlagenheitsschmerz in den Kniegelenken.

120. Oefteres Kriebeln im linken Kniegelenk.
Ziehen in den Knochen des linken Unterfusses.

#### Hant.

Schweiss.\*) Leichter Schweiss.

Schweiss gegen Morgen.

Gegen Morgen Schlaf mit vermehrter Ausdünstung.

125. Linke Brustwarze empfindlich und schmerzlich.
Ober der Schamgegend etwas links ein rother,
zuletzt dunkelblauer Furunkel mit harter Umgebung, der geöffnet schmutziggelben Eiter
entleert. Der Hof blieb längere Zeit fest und
geröthet.

# Gemeingefühl u. a.

Leichte Erregung am ganzen Körper.\*\*)
Schmerzhaftes Gefühl des ganzen Körpers, bei
Ruhe gemildert.

Merkbares Sinken der Kräfte und allgemeines inneres, unheimliches Leiden.

<sup>4)</sup> HALLER I, C.

<sup>\*\*)</sup> Greenius Arzneimittell. 1796, p. 401.

130. Et kommt an Kraften sehr herunter, det ganze Organismus ist tief ergriffen.

Turgor vitalis bedeutend vernindert.

Schwindel.

Sthwindel and liegende Hitze.

· Be that this Reden and Bedenhoren web.

135. Uebelkeit, Frost und Ekel.

Uebelkeit, dass er sich niedersetzen mass.

Leichtes Uebelkeitsgefühl wie vor Erbrechen, Läbei Ergriffenbeit und Unwehlsein an Kopf und Thotax.

Nach Tische Unbehaglichkeit.

## Fiebererscheinungen.

Ueberfaufendes Frösteln über den ganzen Oberund Unterleib.

140. Fiebetfrest am ganzen Körper.

Frost und Kältegefühl am ganzen Körper.

Beständiges Frestgefühl und allgemeines Ergriffensein.

Freetgefühl, dann Fieberbewegungen am ganzen Körper, besonders über den ganzen Rücken verbreitete sich ein fröstelndes Laufen und Ziehen.

Selmader mit Brechschütteln.

145. Ueberlaufen von Frost am Ober- und Unterleib.

# Gefässsystem.

Puls kleiner und bärter. — Sehr kleiner, härtlicher Puls.

Puls krampfhaft.

Puls krampfhaft und klein ohne Vermehrung der Schläge.

Gespannter, beschleunigter, unregelmässiger Puls, hart und dumpf anschlagend.

150. Puls krampfhaft, gegen Abend noch Herzensangst mit möhentilliten dieraklepfen. Mamantanes Angetgefühl und Hersklapfen.

Oft wiederhehrenden Herzklopfen.

Vermehrter und deutlicher Herzechlag, wie Herzklopfen.

Gefühl von Druck, krampfartigen Spannen und Sichwerg im Herzen selbst.

155. Gluckerndes Klopfen unter dem Drittel des linken Schulterblattes.

Pulsiren am linken Hinterbacken.

#### Schlaf und Träume.

Nacht sehr unrubig.

Schlaf mit bunten Träumen.

Unruhiger Schlaf mit Träumen von Foues, Mallen, Falschmünzen.

160. Sehlaf sehr unruhlg, voll Träumereien; gegen Morgen sanfter, allgemein verbreiteter Schweiss.

## Psychische Functionen.

Angst.

Verdrüsslichkeit.

Unfähigkeit zu ernstlichen Beschäftigungen.

Gemüth sehr verstimmt.

165. Unruhe des Gemüthes, als ob er sich eines Verbrechens schuldig wüsste.

# 2) Mittheilungen aus der Praxis, von Dr. Med. HIRZEL zu Zürich.

In dem Thale, werin Stammbeim liegt (wegeligt ich mich während den jüngsten 10 Jahren aufgehalten habe) "), traten von jeher, und ehe die entzündliche

<sup>4)</sup> Der Ort nebet zwei dabingehörenden Nebengrischaften z\(\text{a}\) it etwa 2400 Kinwehner, liegt im nerd\(\text{p}\)etilobeten Theile des Captons Z\(\text{d}\)righten in einem der fruchtbarsten und wehlbewirthgehafteten, gegen \(\text{S\(\text{d}\)}\)etage.

Krankheitsconstitution] in die gastrisch-nervöse umgeschlagen hatte, in äusserst auffallender Weise die seuten Krankheiten stets mehr oder weniger mit einem rheumatisch-galligten, leicht ins Nervose übergehenden Charakter auf. Reine Brustentzundungen gehörten immer zu der grössten Seltenheit. Zwei einzige Fälle kamen mir während 10 Jahren vor; hingegen hatte ich Gelegenheit, in dieser Zeit hier zwei Epidemieen der Pneumonia biliosa nervosa (die erste in Winter von 1833/84, die zweite von 1837/38) zu beobachten. In letzterer behandelte ich meine Kranken durchgehends mit specifischen Mitteln, und zwar mit den besten Erfolge. Bei keinem von den von mir behandelten schwer Erkrankten (27) wurde ein Tropfen Blut gelassen. Einen einzigen habe ich verloren, zu welchen ich aber gerufen wurde, als bereits alle Zeichen eingetretener Lungenlähmung da waren.

Weniger zufrieden war ich mit dem Resultate der Behandlung in den hier ebenfalls öfters vorkommenden hitzigen Gelenkrheumatismen. — In früheren Jahren, und noch zur Zeit der herrschenden entzündlichen Krankheitsconstitution, sollen in diesem Thale häufig Wechselfieber, offen und verlarvt, vorgekommen sein, von welchen ich nur höchst selten eine Spur beobachtete. — Fälle von Croup zeigen sich fast jährlich zu der ihm günstigen Jahreszeit und Witterung. Eine starke Epidemie des Croup beobachtete ich im Frühjahre 1838, sie trug ebenfalls einen gastrischen Charakter an sich; weiterhin soll davon nähere Erwähnung geschehen.

Neun Zehntheile der Einwohner haben schon einmal

niemlich esen gelegenen, Thale, ist von Nordwest durch die höheren Berge geschützt, daher auch vor den Nord- und besonders Nordestwinden, hingegen den Süd- und Südwestwinden ausgesetzt. Der Kinwohner treibt nur Feld- und Weinbau, lebt dabei im Durchschnitt ziemlich gut; man hat gutes Brod und isst auch gutes Fleisch, Kartosseln, die besseren und seineren Gemüse. Mit dem in dieser Gegend häusig wachsenden gelstreichen Wein geschieht Missbrauch. Auch Branntwein wird viel getrunken.

die Krätze gehabt, daher ohne weiteres Nachgräbeln, bei wenigstens drei Viertheilen der chronisch Kranken. verschwierte Krätze Ursache ist. Syphilis kommt hier sehr selten vor. Am häufigsten kommen Rheumstalgieen aller Art, besonders Zahn - und Gesichtschmerzen vor. deren Behandlung mit homöop. Mitteln sich hier grossen Credit erwarb. Nebst Mercur. sol., Pulsatilla. Nux. vom., Sulphur., war es die Spigelia, welche den Kranken die besten Dienste leistete, ganz besonders in solchen Fällen, wo der schraubende, bohrende Schmern. von einem Zahne ausgehend, zugleich als halbseitiger typischer Gesichtsschmerz auftrat. Ich gab sie meistens in der dritten Verdünnung (jedoch angemessen der Hestigkeit der Schmerzen und der Reizbarkeit der Kranken, alle 2-4 Stunden 1 Tropfen). Auch der Sabina und dem Arsenik dankt mancher eine baldige Befreiung seines heftigen Zahnrheumatismus.

Scrophelsucht und Rhachitis, diese auf der Landschaft sich immer mehr verbreitenden blutsverwandten Krankheiten, kommen auch hier, bald mehr, bald weniger mit einander verbunden, häufig vor. Wo Rhachitis mehr hervortritt, Knochenerweichung zugleich da ist, ersetzte mir das Ol. jecor. aselli\*) keine andere eigentliche hom. Arznei. Bei der reinen Scrophulosis, besondera bei Tabes mesenterica, in welcher meistens das Ol. jecor. aselli, aber auch das reine Jod den Dienst versagten, kann ich die vortreffliche Wirkung der Calcar. acet. und carb. nur bestätigen. Aber auch dieses Mittel muss aben so wohl anhaltend gebraucht werden, als vorherbenanate in den für sie passenden Fällen. — In der ebenfalls öfters vorkommenden, hartnäckigen Photophobia scrophulosa, wo Calcar. und andere Mittel keine Dienste leisteten,

<sup>\*)</sup> Enthält auch das Ol. jecor. aselli Jod, und sind viele Aerzte geneigt, dieses als einzig wirksamen Bestandtheil desselben anzusehen, se zeigt die Erfahrung, dass das Jod das Ol. jecor. aselli in sehr vielen Fällen nicht zu ersetzen vermöge, wie umgekehrt es auch der Fall ist; jedes hat seine eigene specifische Wirkungesphäre. — H.

that in einigen Fällen Conium (täglich zu einem Trepfen) aufallend sehnelle Wirkung.

Dass bei chronisch Kranken, welche von jeher an den täglichen Genuss von Wein oder Caffee gewöhnt sind (wo sich dann diese Genüsse, wie man sagt, sur anderen Natur gemacht haben), die hom. Arzneien ihre Wirkung sehr selten, und dann nur in jenem Fällen, wo eine antidotarische Beziehung statt fand, versagten, hierven hatte ich häufig Anlass, mich des unzweidentigsten Beweises su überzeugen. — Schlimmer sieht en im dieser Beziehung mit den Branntweinsäufern ans. Aber bei diesen werden die stärksten Gaben von Arzneien der anderen Heilmethode oft auch nichts angrichten. —

Mohr als benannte Genüsse, wenn sie auf Gewohnheit geworden sind, steht öfters dem Arzte der Missbrauch sogenannter Hausmittel (Thoe, Tropfen, Pfgster etc.) entgegen. Hierorts wird unter allen mögliehen Uebelseinsformen der Chamillenthee im Unmans getrunken. Ich sah mich daher selten im Fall, die Chamomilla verordnen zu können; hingegen beobachtets
ich häufige Zufälle des Missbrauches derselben.

Pulsatilla, in Schwerhörigkeit, als Folge von zurächgetretenen Masern. Barbara Frei, 5 Jahre alt, ein sonst gesundes, blühendes Kind, wurde vor 2 Jahren von den Masern befallen. Das Exanthem verschwand innerhalb den ersten 24 Stunden. Nach 8 Tagen bemerkten die Eltern eine Schwerhörigkeit an dem Kinde, schrieben aber solche dem Vorbandensein des übrigen noch fieberischen Unwohlseins zu. Indessen blieb dieser Fehler doch nach eingetretener Erholung zurück und nahm langsam immer mehr zu, so dass das Kind schon seit mehr als einem Jahre nur auf ganz lautes Zurufen seines Namens hörte, aber auch weiter nichts Zusammenhängendes. Bei trockener, warmer Witterung zeigt sich das Gehör merklich besser, als bei feuchter, kalter. Nachdem das Kind ohne die geringste Erleichten.

rung von andern Aeraten geraume Zeit behandelt worden, kam es im Frühjahr 1839 in meine Behandlung. Etwas anderes Krankhaftes fand sich sonst an dem Kinde gar nicht vor. wenn man nicht eine starke Nasenschleimabsonderung dafür halten wollte. Der äussere Gehörgang bot nichts Abnormes dar. - Ich gab Pulsatilla 6. (alle 5 Tage 1 Tropfen in Wasser). Schon nach der dritten Gabe zeigte sich unzweidentige Erleichterung, und nach einem Monate war das Gehör in so weit hergestellt, dass das Kind in der Nähe seiner Gespielen und Eltern alles gut verstehen konnte, was sie im gewöhnlichen Tone sprachen; jedoch gab es Tage, besonders bei seuchter Witterung, in welchen sich das Gehör weniger gut zeigte. Der Gebrauch der Pulsatilla wurde, wie oben angegeben, fortgesetzt, so jedoch, dass je nach der 3ten oder 4ten Gabe 10-11 Tage lang ausgesetzt werde. Nach 4 Monaten war das Gehör so frei, dass nichts mehr zu wänschen übrig blieb. als dass der Witterungseinfluss eine zwar kaum merkbare Trübung in demselben herbeiführte. Desswegen erhielt das Kind im Winter von 1839-40 noch einige Gaben Pulsatilla, und im Frühjahr 1840 zeigte auch die Witterung nicht den geringsten Einfluss mehr. Ich konnte jetzt die Kranke als vollkommen geheilt entlassen. Die starke Nasenschleimabsonderung bestand noch wie früher. -

Wie der Scharlachfriesel öfters Metastasen nach dem äusseren Gehörgang, auch nach der Trommelhöhle macht (in welchen Fällen meist schnelle Zeratörung der inneren Gehörwerkzeuge erfolgt)\*) oder sehr hartnäckige und schwerheilbare Geschwüre, welche öfters das Tympanum durchbohren, hinterlässt, so bilden die Masern öfters eine Metastase mach der eustachischen

<sup>\*)</sup> Ich bewahre von einigen Kindern die sämmtlichen Gehörknöchelchen, welche ich bei Untersuchung des äusseren Gehörganges wegen, nach überstandenem Scharlachfriesel zuräckgebliebener Taublask, im Ansseren Gehörgang verliegend gefunden habe.

Trompete. Gleichwie nun dort der von Dr. LOBETHAL empfohlene, anhaltende Gebrauch des Lycopodii (sofern man es nur mit einem Ohrenfluss, der aus dem äussern Gehörgang herrührt, zu thun hat) sich mir in mehreren Fällen bewährt hat, so zweisle ich nicht, wird sich Anderen die Pulsatilla bei Gehörschlern oder gänzlicher, jedoch nicht zu veralteter, von Masermetastase herrührender Taubheit bewähren.

Calomel in einer Entzündung der Sublingualdrüse. Conrad Wepfer, ein 4jähriger Knabe, früher rhachitisch, seit ein paar Jahren aber ganz gesund, wurde den 10. Mai 1838 während anhaltend kalter, rauher Witterung, krank; er beklagte sich über Schmerzen unter der Zunge, welche schnell so zunahm, dass er wegen Unbeweglichkeit derselben nicht mehr zu schlinzen im Stande war. Am zweiten Tag nach dem Anfalle wurde ich zu ihm gerufen. Ich fand den kleinen Kranken flebernd, ängstlich, unruhig daliegen, den Mund halb offen, aus demselben floss viel Speichel ab. Unter dem Kinn fand sich eine beträchtliche, hart geröthete Geschwulst, der gelindeste Druck auf dieselbe war sehr empfindlich. Der Mund liess sich schwer offnen, indessen sah man in der Mundhöhle die etwas angeschwollene, stark bläulichte Zunge nach aufwärts und in die hintere Mundhöhle zurückgebogen. Die Sublingualdrüse erschien im Munde selbst, war äusserlich stark angeschwollen, hart anzufühlen; sprechen und schlingen konnte Pat, nicht. - Ich verordnete Mercur. sol. 6. (2 Tropfen mit einem Theelöffel voll Milchzucker zusammengerieben, alle 3 Stunden eine Messerspitze voll, gelinde angefeuchtet, auf die Zunge zu streichen). Nicht ohne Schwierigkeit konnte ihm die Arznei auf diese Weise beigebracht werden. Als ich nach 10 Stunden Abends den Kranken wieder besuchte, fand ich die Drüsengeschwulst unter der Zunge bedeutend grösser, und wegen derselben konnte man die Zunge kaum mehr bemerken; nirgends war

٦

Fluctuation zu fühlen. Der Speichelfluss noch gleich stark. Der Knabe hatte öfter Erstickungszufälle. Diese zu verhindern, musste er immer den Kopf vorwärts halten. Fiebererscheinungen mässig. - Ich gab nun von der zweiten Verdünnung des Calomel (alle 2 Std. einer kleinen halben Erbse gross angeseuchtet in den Mund zu geben). Am folgenden Morgen fand ich die Geschwulst sowohl innen als aussen merklich kleiner, jedoch nicht weicher. - Der Speichelfluss gleich. Ich liess mit der Arznei auf die nämliche Weise fortfahren. Abends zeigte sich die Geschwulst zur Hälfte kleiner. auch etwas weicher. Die Zunge fand wieder mehr Platz in der vorderen Mundhöhle und konnte bewegt werden. In der folgenden Nacht trat zum erstenmal Schlaf ein, so dass desshalb die Arznei zweimal ausgesetzt wurde. Beim Morgenbesuche fand ich die Geschwulst bis auf weniges verschwunden. Der Knabe, fast fieberfrei, konnte wieder sprechen und schlingen. Der Speichelfluss hatte sich bis auf wenige Spuren verloren. Weder an der äusseren Geschwulst: noch in der Mundhöhle fanden sich Zeichen, dass sich ein Abscess geöffnet hätte. Die zurückgebliebene Geechwulst ist noch immer hart anzufühlen. - Statt zweiständlich erhält nun der Kranke nur Morgens und Abends die nämliche Dosis Calomel in Wasser aufgelöst. Auf diese Weise noch 2 Tage fortgesahren, hat sich die Geschwulst gänzlich zertheilt; es zeigte sich keine Spur von Speichelfluss mehr, und der Kranke war am vierten Tage meiner Behandlung gänzlich hergestellt.

Nux vonica in einer Gastro-Enterodynia. — Isak Hubmann, Knecht, 30 Jahre alt, von cholerischem Temperament und rigider Faser, hatte die gewöhnlichen Kinderkrankheiten gut überstanden, und erfreute sich bis auf die letzten 3 Jahre einer guten Gesundheit. Seine jetzt noch lebende Mutter soll lange Zeit an äusserst heftigem Magenkrampf gelitten haben. Von

einem ähnlichen Leiden sieht sich nun auch der Siehn seit 3 Jahren geplagt, gegen welches er bis auf diesen Augenblick vorgebens ärztliche Hülfe gesucht hat. Er wandte sich im Februar 1839 an mich. - Die ersten Spuren seines Uebels hat er gleich nach einer hestigen Anstrengung, wobei er zugleich schlechten Wein getrunken, verstärkt. Trotz allem und anhaltendem Arzneigebrauche ist das Uebel immer schlimmer geworden. - Pat. wird jedesmal 2 his 3 Stunden, nachdem er næh so wenig Speisen zu sich genommen, von einem drückenden, ausammenraffenden Schmerz zwischen dem Scrobical. cordis und dem Nabel, rings um den ganzen Leib, befallen; dieser Schmerz tritt meistens mit einer solchen Heftigkeit auf, dass Pat, von einem kalten Schweiss bedeckt und gänzlich erschöpst ist, und sich genöthigt sieht, hinzuliegen; eine Viertelbis eine halbe Stunde pach diesem Anfalle, welcher rewöhnlich auch eben so lange dauert, zeigen sich dann Bewegungen (mit leichtem Leibschneiden verbunden) zum Stuhlgang, der nun ganz schnell und meistens von breiigter Consistenz erfolgt; so wie aber die Entleerung beendigt ist, tritt gang plötzlich ein sebrecklich schneidender, nach aufwärts dringender Schmerz im After und Mastdarm ein, welcher den Kranken öfter laut zu schreien nöthigt und gemeiniglich 5 bis 8 Minuten lang dauert. - Nach Boendigung dieses Anfalles ist es ihm wieder ganz wohl and ar weiss sich über nichts weiter zu klagen, als über Ermattung. Seit einem halben Jahre hat das Uebel diese Heftigkeit erreicht, und von dieser Zeit ist Pat. merke lich abgemagert, welches er aber auch dem Umatand zuschreibt, dass er nun fast gar nichts mehr geniessen kann. Was ihm unter allen Speisen am besten bekommt und nach welcher der Anfall weit gelinder als nach anderen ausbricht, ist Speck, sowohl gedörrteg als frischer. Die bestigsten Schmerzen verursacht ihm Suppe von Rind- oder Kalbseisch, auch das magere

Fleisch bekommt ihm immer sehr übel, eben so die meisten Gemüsenrten, so wie auch besenders der Wein und alles Saure. Ructus, bald vor dem Anfalle eintretend, erleichtern. Die Esslust ist immer gut, und Pat. muss daher öfter Hunger leiden. Bei Untersachung des Unterleibes fand eich durchaus nichts Abnormes vor, einzig ersehlen er eingenogen, dabei die geraden Bruchmuskein etraff. Höchst selten soll der Bruch etwas aufgetrieben erscheinen. Weder von Krätze noch von Tripper wellte der Kranke etwas wissen. —

Die Diat des Kranken beschränkte sich einzig auf 16th Genuss von leichten Miletispeisen und Dierzell. Der Kaffee wurde streng verbeten. Ich gab Nux vom. 18. (alle 8 Tage 1 Tropfen in ein wenig Wasser). Alle 14 Tage much Schaffhausen kommend, berichtete mir bei meinem nächsten Besuche der Kranke mündlich. dass er auf das erste Pölverchen schen merkliche Exleichterung derjenigen Schmerzen, weiche jedesmal nach erfolgtem Stuhlgang eintreten, erlangt habe, und vie aun vellends von keiner Bedeutung mehr wären: mit dem Schmerz in der Horzerabe hingegen verhalte es sieh noch immer gleich. - Ich liess ihn nun Nut. vom. 18 (nile 48 Stunden 1 Tropien) während den nächwith 14 Tagen for achieve and versalish dann von dem letat ctwas besser wavestrenden Kranken, dass die Schmerwen im After with völlig verloren hätten; der Magen-Rrampi (wie er die anders Sehmerzen hamte), welcher Jedoch wach jedem Bissen eintrat, war in so forn gofinder, als Pat. which jedosmal mehr genölligt war, Mizuliegen, auch der Drung mach dem Stuhl hat wefgelfort und die Austeerangen and nun fester, aber auch -toltener. Die kranei wurde in gleicher Weise fortge-Mouthen. With 3 Wochen sagte mir der Pat., dass es With in theser Delt um nichts gebessert habe, im Gagentheil, es wären die Schmerzen im After wieder zwei mal erschienen. — Ich gab dem Pat. nun Sulplant 12 (alle & Tage 1 Tagnien). Dan Uebel bligh

sich aber während 14 Tagen gleich. Wiederholt reichte ich jetzt Nux vom. (täglich vor Schlafengehen einen Tropfen. Ich erfuhr bei meinem nächsten Be-Besuche, dass gleich nach den zwei ersten Gaben der sogen. Magenkrampf sich 3 Tage nacheinander und nach dem Essen in so hestigem Grade eingestellt habe. wie noch niemals,\*) hingegen wäre der andere Schmerz ausgeblieben. Drei Abende nach einander hat Pat. einen Tropfen eingenommen, dann aber, aus Furcht, der Schmerz rühre von ihnen her, nur alle 3 Tage; seitdem sind, wie Pat, bemerkt, die Schmerzen so gelinde und von so kurzer Dauer, wie noch nie. Das Mittel wurde fortgegeben (nun aber in der 12ten Verdünnung alle 3 Tage 1 Tropfen). Nach 3 Wochen hatte der Kranke kaum noch eine Spur seines Uebels. Nachdem er während ein paar Wochen noch einige Gaben genommen hatte, fühlte er sich völlig befreit und blieb es auch bis zu meiner Abreise aus dieser Gogend, noch während 3/4 Jahr lang.

Mercurius in einer Kniegelenkgeschwulst, welche von verschmierter Krätze herrührte. — Joh. Ulrich, 15 Jahre alt, früher ein ganz gesunder, robuster Junge, ward vor etwa einem ½ Jahre von der Krätze angesteckt, welche mit einer mehr als nur hinlänglichen Menge Schwefelsalbe ziemlich schnell vertrieben wurde. — Bald nachher bemerkt er eine Anschwellung des linken Kniegelenkes, verbunden mit einem dumpfen Schmerz in der Tiefe desselben und vermehrter Wärme, dabei war der Unterschenkel zurück – und aufwärtsgezogen. Als verschiedene Pflaster und Einreibungen nichts helfen wollten, begehrte man im Februar 1836 meine ärztliche Hilfe. — Bei näherer Untersuchung fand sich, dass der Umfang des kranken Kniees denjenigen des gesunden um 3" übertraf. Sämmtliche Gelenkknorren

<sup>\*)</sup> Dieses war doch offenbar eine homöopathische Verschlimmerung! und zwar nicht sowohl wegen der niederen Verdünnung der Arznei, als wegen zu schnell hinter einander gereichter Gaben?

nahmen Theil an der Geschwulst. Mässiger Druck vermehrte den fixen, dumpfen Schmerz in der Gelenkhöhle. Der Unterschenkei ist in dem Maase zurückgezogen, dass der Pat., stehend, mit den Zehen des kranken Fusses kaum noch den Boden zu erreichen vermag. Unter - und Oberschenkel erscheinen ein wenig abgemagert. Pat., welcher sich übrigens über nichts anderes zu klagen weiss, soll vor der Krätze ein weit besseres Aussehen gehabt haben, als jetzt. Aeussere oder mechanische Gewalt hat das Knie niemals erlitten, auch ist nirgend ein anderes anamnestisches Moment aufzufinden, als die vorausgegangene, mit grossen Massen von Schwefelsalbe verschmierte Krätze. - Wegen der Anwendung des Schwesels in so grossen Gaben (wenn schon nur äusserlich) verordnete ich nach Regulirung der Diät vorerst Mercur. 6 (alle 3 Tage 1 Tropfen im Wasser), und zwar in der Absicht, eine andere geeignetere Arznei folgen zu lassen. Da sich aber schon mit der dritten Dosis merkliche Besserung des Zustandes zeigte, so wurde ohne weiters der Mercur in gleicher Weise fortgebraucht, wodurch in Zeit von 6 Wochen der Junge in so weit hergestellt war, dass die Differenz des Umfanges vom Kniegelenk kaum noch 3" betrug und Pat. nun ungeniert gehen konnte. Auch dieses Ueberbleibsel verschwand, nachdem jetzt mit dem Arzneigebrauche ausgesetzt wurde, in kurzer Zeit gänzlich.

In gleicher Zeit erlangte der Junge wieder seine frühere gute und frische Gesichtsfarbe, trat dann bald als Töpfer in die Lehre, ohne später das Geringste weder von diesem noch von einem anderen Uebel zu verspären.

Dass diese Geschwulst, welche sich schnell zu einer bedeutenden Grösse entwickelte, zu der kurz vorher dagewesenen Krätze und zu deren Behandlung mit Schweselaalbe in ursächlichem Verhaltniss stand, wird woll Niemand bezweifeln können; eine andere Complication fand lifer wenigstens auf keine Weise statt.

Riramonium in der beim Delir. tremens häufig vorkommenden Gesichtstäuschung. — Delirium tremens
kömmt in dieser Gegend dem Arzte gar nicht selten
vor. In wenigen Jahren hatte ich mehrere Fälle von
höherem Grade zu behandeln; und gerade in dieser
Krankheit stellte sich mir der hohe Werth des opecifischen Heilverfahrens auch ganz besonders hernus. Was
auf dem sonstigen Wege durch Anwendung von Bistlassen, enormen Gaben von Opium, Brechweinstein,
fürch Hautreize u. s. w. su erzielen gesucht wird, erreiche ich durch die specifische Behandlung verhältnissmässig viel leichter und schneller durch Nux vom.
1—3, Opium 1, Belludonn. 3—6 u. Stramonium 3—6,
täglich 2—4 Mal zu 1 Tropfen gegeben. —

Der heftige 1834r Wein brachte mir im Sommer 1855 in kurzer Zeit eine auffallende Zahl (etwa 96) solcher Kranken herbef, welche insgesammt das nämliche BAU gaben. Die Trübung des Sensorii zeigte sich hauptsächlich beim Sprechen durch Verwechselung der Worte. Glänzende Augen mit scharfen, stieren Biikken und meist erweiterten Pupillen. Gesichtstäuschung In der Art, dass die Put., wenn auf irgend einen Gogenstand hinsahen, sich hin- und herbewegende Thiere aller Art, Katzen, Hunde, Ratten und Mäuse, allerlei Insekten erblickten. Richtete man den Blick der Krenken auf Gegenstände von 20 bis 30 Schritte Katternung, so vermechten sie dieselben zwar nicht genag zu vaterscheiden, doch verloren sich daen die hewegliehen Figuren, sohald die Kranken in die Ferne sahen. Daher kam es auch, dass sie gerne das Freie suchten.

Während Einige von diesen Gesichtstäuschungen beständig geplagt waren, so erschienen solche bei Andern nur auf kürzere oder längere Angenblicke; metrere Kranke konnten in der Zwischenzelt segar Geschäften obliegen. Bei den atärker Ergrissenen zeigte sich dann das, dem Delirium tremens eigenthümliche Zittern und Beben der Extremitäten, besonders der Hände, in höherem Grade. Die Meisten klagten über Schlassigkeit, Oppression, starken Durst. Der Pals zeigte sich bei den Einen voll, wellensörmig und unter der Norm langsam, bei Andern hingegen unterdrückt, klein und beschleunigt. Die übrigen Verrichtungen selten wesentlich gestört. Nur ein Paar ältere Männer sahen sich gezwungen, das Zimmer zu hüten. Es war also die mehr chronische Form des Delir. tremens.

Die Verständigeren von diesen Kranken erkannten die Ursache dieser Erscheinungen bald und enthielten sich sogleich von sich selbst jedes ferneren Genusses geistiger Getränke, einige nahmen sogar Zusucht zum Wasser; aber beide Maasnahmen vermochten nicht, die sie beängstigende Gesichtstäuschung zu entfernen; sie suchten daher ärztliche Hilfe. —

Stramonium 3. (täglich 2 Mal 1 Tropfen in ein wenig Wasser genommen), entfernte das Uebel schon am zweiten, spätestens dritten Tage bei allen, die sich des Genusses von Wein völlig enthielten. Diejenigen, bei welchen das Zittern und ein stärkeres Bangigkeitsgefühl zurückblieb, erhielten Nux vom. 3—6. (täglich zu 1 Tropfen). Auf 3—4 solcher Gaben waren auch diese wie alle anderen Symptome der Krankheit völlig entfernt.

Secale corn., in chronischen Multerblutungen. — In der passiven Metrorrhagie bei venösen Constitutionen, auch wo ausgebildetes Hämorrhoidalleiden statt fand, bei Abgang eines dunkeln Blutes in Klumpen, welcherdurch jede Bewegung vermehrt oder selbst herbeigeführt wird, überhaupt auch wo Torpor in höherem Grade vorhanden ist, Lähmungszustand drohet, hat mich das Secale corn. nie im Stiche gelassen, es übertrifft den in ähnlichen Fällen vielmals als passend erscheinenden Crocus meistens, noch weit mehr aber die BYGEA, BL XIV.

eämmtlichen "styptischen" Mittel. Es ist diejenige Arznei, auf welche ich mich bei diesem, öfter so schnell Todeagefahr drohenden, Krankheistsustande sicher verlassen darf. Wo Gefahr droht, der Blutfiss heftig ist, gebe ich diese Arznei in der 3ten oder 6ten Verdännung (3—4 Tropfen in 12 Theelöffeln Wasser, 1 - bis 2ständlich 2 Theelöffel voll. Bei Nachlass der Blutang täglich 2—3 Mal in der nämlichen Gabe).

Von mehreren solchen Fällen hier nur folgenden: Den 12. März 1839 wurde ich zu Balthasar Kapeler's Frau in Unterstammheim gerusen. Eine Frau, 45 Jahre alt, schwächlicher Constitution, hatte zweimal sehr hart geboren und in Folge der letzten Niederkunft einen Prolapsus uteri bekommen, wesshalb sie schon viele Jahre ein Pessarium trägt. Vor 4 Jahren wendete sich diese Frau wegen eines Blatflusses aus der Vagina an mich; damals lag nichts anderes zu Grunde. als dass das Pessarium zerbrochen und hierdurch in eine falsche Lage gekommen war; das spitze Bruchende verletzte den Muttermund dermassen, dass, wie die Untersuchung zeigte, sich bedeutende Geschwüre an demselben gebildet hatten, welche dann zu einem ichorösen, häufig mit Blut vermischten Scheidefluss Anlass gaben. Durch Einspritzungen von Creosotwasser. nachdem vorerst der gebrochene Mutterkranz beseitigt worden, heilten die Geschwürstellen in nicht gar langer Zeit vollkommen, selbst die wulstig angeschweidene Scheidenportion bildete sich wieder zurück, und es konnte später wieder ein geeignetes Pessanism applicirt werden.

Bei meinem jetzigen Besuche vernahm ich nun, dass diese Frau schon länger als ein Jahr an Meastrustie nimia, welche mehrere Male in lebensgefährliche Hämorrhagie übergegangen sei, gelitten habe. Vergeblich habe sie wegen dieses Zustandes anderwärts Hilfe gesucht. Seit 3 Wechen ohne alle Arantien, habe sie nun seit 4 Tagen einen so bestigen Hintsuss

bekommen, dass sie wegen dadurch erfolgter Schwäche ihrem Ende nahe zu sein scheine. Wirklich fand ich sie fast wie in agune, fast ohne alle Lebenszeichen an. Der Blutfluss stand; bei angewandten, unter solchen Umständen üblichen Riechmitteln und einigen Tropfen Aether erholte sie sich in so weit, dass ihr halbstündlich 1 Löffel von einer analeptischen Mixtur beigebracht werden konnte. Nach einigen Stunden wurde der Puls wieder fühlbar und Pat. hatte sich in so weit erholt, dass sie wieder kurze Antworten zu geben vermochte. Aber kaum zu so viel Kräften gelangt, dass sie sich wieder ein wenig bewegen konnte. zeigte sich wieder Blutung, welche zunahm und desshalb sehr beunruhigte. Das bisher gebrauchte Analenticum setzte ich bei Seite und gab sogleich 3 Tropfen Secale corn. 6. (in 12 Theelöffeln voll Wasser, alle 2 Stunden 2 Theelöffel voll.) Nach einigen Stunden vernahm ich von der Umgebung, dass sich sogleich auf die erste Gabe der Aranei ein lautes Rumpeln im Bauche der Kranken habe vernehmen lassen, welches früher jedesmal ein Zeichen einer wieder stärker eintretenden Blutung gewesen sei; auch habe sich darauf die Blutung in etwas stärkerem Grade gezeigt, sich dann aber gänzlich verloren, so dass bei der zweiten Gabe der Arznei keine Spur mehr davon da war. Nachdem die Kranke sich wieder einigermaasen erholt hatte, theilte sie mir dann dieselbe mit, dass sie augenblicklich wach der ersten Gabe der Arznei eine herumziehende Wärme mit Rumpeln und einer Empfindung von Kochen im ganzen Unterleib empfunden habe; diese Empfindungen haben sich bei den nachfolgenden Gaben, nur nicht in so hohem Grade, wiederholt.

Auf diesen günstigen Erfolg hin liess ich die nämliche Arznei von jetzt an nur zu alle 6—8 Stunden fortsetzen. Bis nach 3 Tagen zeigte sich — auch selbst bei einiger Bewegung des Körpers — nicht die geringate Spur mehr von Blutung, und bei vorgenommener

Exploration fand ich das Pessarium in richtiger Lage, und an Muttermund und Scheidenportion nichts Krankhastes, welches diesem Blutsusse hätte zu Grunde liegen können. Die Ursache des Blutslusses konnte in der beginnenden Involutionsperiode gefunden werden, in dem früher dagewesenen Hämorrhoidallei- ' den, dem dermaligen Schwächezustand der Unterleibsorgane im Allgemeinen und im Besondern desjenigen des Uterinsystems, welches durch erlittenes hartes Geburtsgeschäft und hierdurch erfolgten Prolapsus zu sehr gelitten hat. - Ich gab nun China 3. (alle 48 Stunden 1 Tropfen). Nach der 4ten Gabe zeigten sich schon wieder bedeutende Spuren von Hämorrhagie, und zwar vor der Zeit der Menstruation. Secale beschwichtigte dieselbe wieder schnell. Die Menstruation trat zu gehöriger Zeit in rechtem Maase ein. Während dem Sommer 1839 zeigten sich wieder einigemal heftige Blutungen, welche das nämliche Mittel immer auffallend schnell hob. Im Winter von 1839-40 blieben alle Spuren von Blutfluss bei einer richtigen Menstruation aus, und die sehr geschwächte Frau hatte sich zu Jedermanns Verwunderung ungemein erholt. -

3) Die Naturforscher- und Aerzte-Versammlung in Erlangen, 1840. Von Dr. L. GRIESSELICH.

Homoopathie und Arzneiprüfungen haben schon auf mehreren Versammlungen der deutschen Naturforscher und Aerzte Stoff gegeben zu komischen und tragikomischen Scenen, das vorletztemal meines Wissens im September 1838 zu Freiburg (s. m. Sendschreiben\*) an

<sup>\*)</sup> Nachdem dasselbe erschienen war, erfuhr ich, dass ich mich auf "eine geharnischte Antwort" im medicin, Argos von Hacker und

Hrn. Hefrath Dr. Jöng zu Leipzig, Hygea IX, 289), das letztemal zu Erlangen im vorigen Jahre: Dr. Rösch erzählt davon in seinem Werkchen: "die 18te Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte" (Stuttgart 4841). 4) In der medic, Section dieser Versammlung hielt nämlich Hr. Dr. Siebert von Bamberg einen Vortrag über die Wirkungen des Calomelsauf die Mucosa des Darmcanales. Die Calomelstühle sind dem Dr. S. ein Product der Secretion auf der Schleimhaut des Darmes und haben mit der Leber, was die Welt bisher vermeinte, gar nichts zu schaffen, wie denn nach Dr. Siebert das Calomel überhaupt gar nicht auf die Leber wirkt. - Solcher Paradoxen treffen wir bekanntlich in der Mat. medica wahrlich genug an und es darf daher nicht wundern, wenn Dr. S. diesen Ausspruch thut, welchen Dr. Rösch mit Recht bekämpst. - "Schliesslich machte Dr. S. die wahre Bemerkung, dass man überhaupt noch viel zu wenig über die Wirkung vieler, selbst täglich angewendeter Arzneimittel wisse, und dass es an der Zeit wäre, dieselben neu zu prüfen. S. schlug zu solcher Prüfung nebst dem Calomel das Colchicum zu neuer Prüfung an passenden Kranken vor." So lesen wir рд. 82 bei Dr. Rösch. — Was geschah aber auf diesen Vorschlag? HARLESS schlug noch das Chlor zur Prüfung vor, Dr. Neff aus Frankfurt wollte statt dessen lieber die Salzsäure, weil das Chlor, in den Organismus gebracht, sogleich in Salzsäure verwandelt werde. - Reg.-Rath Dr. v. Bischoff aus Wien empfahl auch noch das Kali sulphuratum, von welchem Mittel er gegen Katarrh, gegen acute und veraltete Gicht, vorzüglich auch gegen Croup überraschende Erfolge gesehen habe, so dass er das Mittel ein "göttliches" nennt.

Honz (s. Hygea X, 281) gefasst halten könne. Ich habe jedoch vergeblich darauf gewartet. — Gr.

<sup>\*)</sup> Der amtliche Bericht über die Vers, der Natursorscher von Leu-POLDT und STROMEYER ist in dieser Hinsicht sehr unvollständig. —

- Das ist freilich wunderbar, denn wem die Wirkungen der Kalkschweselleber an Gesunden etc. bekannt sind, wird in den Angaben des Hrn. Dr. von Bit scнотт über die der Kalischweselleber nichts Neuts sehen, er wird wissen, wo solche "Entdeckungen" zh finden sind. - Man beschloss nun, über diese 3 Mittel Versuche zu machen, ohne sich jedoch über die Art der Versuchsanstellung etc. im Mindesten zu verständigen. - Rösch brachte die Sache in einer der nächtsten Sitzungen wieder zur Sprache und gab einige nähere Bestimmungen an, und zwar müssten 1) die Kranken ausgewählt und der Zustand, in dem sie sich befinden, vor, während und nach der Anwendung des Mittels genau dargelegt werden; 2) das Mittel müsse in kleinen, grosseren und mittleren Gaben und für sich allein angewendet werden; 3) die Kranken müssteh einer durchaus gleichen, bestimmten Diat unterworfen werden: 4) unter denselben Cautelen wie an Kranken müssten auch Versuche an Gesunden angestellt werden. \*) - Roscu gab an, die alltäglich angewendeten Mittel wären grösstentheils in ihrer Wirkung auf den Organismus noch nicht genügend gekannt. - Den Salmiak schlug er auch noch vor. Zu Präfungs-Personen eigneten sich am besten die Aerzte selbst. -Dieser Vorschlag machte etwas Lärm. Hr. Dr. v. Bischorr aus Wien meinte, "ich (d. h. Rösch) hätte zespasst, er hoffe nicht, dass Spässe in's Protokoll aufgenommen werden, er wolle nun wieder Ernsthastes verbringen." - "Diese Aeusserungen erregten mir, ich gestehe es, im ersten Augenblicke die Galle; und ich verwahrte mich sehr ernst gegen den Hrn. Regierungsrath. Er erklärte mir hierauf sehf aftig, dass er mich nicht habe beleidigen wollen, \*\*) und ich war hierdurch

<sup>\*)</sup> Dass auf diesem Wege abermals nichts herauskommen kann, springt in die Augen.

<sup>\*\*)</sup> Ei, wie artig!

Das ist gewiss eine auferbauliche Scene gewesen!
Nach 18 Sessionen der deutschen Naturforscher und
Aernte so weit kommen, dass in einer hechwichtigen,
Menschheit und Wissenschaft lebhaft angehenden Sache
nichts erfolgt — gar nichts. — Sollen denn nech einmal
18 Jahre darüber hingeben, his die Sache reifer wird und
die Materia medica immer unreifer? denn je länger letzetere von der Sonne des landenüblichen modic. Rationalismus gebräunt wird, je saurer wird sie — je wortereicher, je thatenärmer. —

Ueber die ganz ungeeignete Art und Weise, wie dieser Gegenstand in Erlangen verhandelt wurde, spricht sich Dr. Siebert selbst aus, \*\*\*\* und zwar viel stärker als Rösch. Jener will der Sache auf den Grund gehen und die Ursache, dass man in Erlangen zu gar keiner Vereinigung kam, darin finden, dass wir in Deutschland "aller und jeder republicanischen Tagend in der Wissenschaft" ledig gehen, was er mit unserem Erziehungssysteme in Zusammenhang

<sup>\*)</sup> Das wäre ich nach solcher That des Hru, Dr. v. B. nicht ge-

<sup>\*\*)</sup> Dr. Rösch will jedenfalls an sich versuchen.

<sup>\*\*\*)</sup> Medic, Argos, Bd. \$, Heft 2, pg. 139 ff. -

bringt. "Können denn (sagt Dr. S. pag. 136) einige Dutzend praktische Männer in die chaofische Nacht der durch und durch der Lüge ergebenen Pharmakodunamik nicht einige klärende Leuchtkugeln werfen?" - Dieser Agswurf ist ein etwas starkes Seitenstück zu gar manchen anderen, in der neueren Zeit über die Pharmakodynamik lautgewordenen; das Auffallende an der Sache ist aber, dass Professoren der Mat. med. am wenigsten Hand anlegen, "klärende Leuchtkugeln" zu werfen, denn sie ziehen pseudonaturphilosophischen Schnickschnack à la Grabau oder gemeine Receptschreibersempirie à la Sobernheim und Phôbus vor. -Dr. Sæbert erzählt (pg. 137), man habe auf einigen Plätzen sogar gelächelt, als Rösch von Arzneiprüfungen an sich selbst gesprochen. — Diese Lächler sind gewiss die beati possidentes gewesen, d. h. jene, welche vom hellen Tage der durch und durch der Wahrheit eraebenen Pharmakodynamik durchdrungen sind: von einem hellen Tage, der in einem Hand- oder Lehrbuche seinen Sonnenaufgang und in der Mittagssonne der Alltagspraxis sein tägliches, geruhliches Schläfohen feiert. - "Es ist das deutsche Erblaster (änssert Dr. S.), dass Jeder in höchsteigener Person der Schöpfer seiner eigenen Wissenschaft sein will. " Dies "Jeder" ist zunächst nur auf die Mitglieder gelehrter Corporationen anzuwenden, die an und für sich oft eben so viele Hemmschuhe für die Wissenschaft sind. Von diesen Corporationen ist darum auch für den Fortschritt der medic. Gesammtwissenschaft nichts zu erwarten und zu hoffen; gar manches viel bessere ärztliche Talent erstickt aber auf dem Lande, während ein privilegirter Professor die Schüler in seine Fesseln schlägt und dadurch eine neue Geissel für die Menschheit erzieht.

Wie wenig aber auch Dr. Siebert des Gegenstandes Meister ist, das zeigen seine Vorschläge, die er in seinem "friedfertigen, zur Eintracht ermahnenden Me-

morandum" niederlegt (l. c. pg. 187); er stellt 1) die Bitte, die sich für die Sache interessirenden Collegen mochten im Verlause dieses Jahres keine Gelegenheit verabsäumen, welche Indicationen giebt, Schweselleber, Chlor und Colchicum zu reichen, die Resultate aufzuzeichnen und Krankheiten, Individualitäten, die Form. in der das Mittel gegeben wurde, die Zusammensetzungen und Verbindungen mit andern Mitteln, die Dosen etc. nicht zu vergessen; 2) bittet er, dass die Collegen diese 3 Mittel, "welche bekanntlich in ihrer Wirkung durchaus nichts haben, was ein bedeutenderes Uebelbefinden, eine schädliche Fortwirkung, eine Arzneikachexie bewirken könnte," an sich selber zu prüfen in kleinster, kleiner etc. Dosis, ferner bei gesumdem Körper und gewohnter Lebensweise, sodann bef gesundem Körper und redacirter, blander Diat. - Gelegentlich empfiehlt Dr. S. auch Versuche an Thieren.\*) --

Die Grundlage der Pharmakodynamik wird, und dies kann nicht oft genug gesagt werden, stets der physiclogische Versuch, der am Gesunden, bleiben, und eher wird es auch zu keinem gedeiblichen Resultate kommen, bis die Naturforscher- und Aerzteversammlung (so ferne an sie appellirt werden soll) dies einsieht. Der Erfolg der Mittel am Kranken, der pathalogische Versuch bildet dann das nothwendige Correlat. Wenn Rösch und Siebert bitten, man solle in den geeigneten Krankheitsfällen Chlor, Colchicum und Schwefelleber reichen, die Fälle genau aufzeichnen etc., se ist das eine falsche Operationsbasis. Was kann denn der Arzt überhaupt Anderes thun, als die Mittel nach Indicationen anwenden und Individualität. Dosis etc. dabei beobachten? Wüsste man aber den Wir-

<sup>\*)</sup> Dr. S. schlägt vor, die Prüfenden möchten ihre Resultate der 19ten Naturforscher-Versammlung in Braunschweig, im Sept. 1941, übersenden. —

kungskreis der genamoten 3 Mittel am Kranken, ser aicht man gar nicht ein, warum dann noch am Kranken auf's Neue darnach geforscht werden solltes. Die Bitte oder Außerderung Sienents setzt aber gerade das als bekannt schon voraus, was ja erst erforscht werden soll, nämlich den pharmakodynamischen Charakten der 3 Mittel, denn nur alsdann soll man ja am Krankes: ein Mittel anwenden, wenn man es kennt. — Auf selche Weise geht man also nur im alten Tretrade berum und Viele werden sich verleitet finden, für die 3 Mittel auch da eine Indication zu erblieken, wo wirklich keine ist. —

Auffallend ist ferner, dass Dr. Siebent so ganz obenhin behauptet, die 8 Mittel hätten durchaus nichte. was ein bedeutendes Uobelbefinden etc. bewirken könner Dan ist theils ein voreiliger Griff in die unerforschte Sphäre des Chlers, von dem man noch gar die Wirkung nicht kennt, weil dasselbe in der nöthigen Weise poch gar nicht geprüft ist;\*) theils ist es, wenn auch kein Beweis von der "durch und durch der Lüge ergebenen Pharmakodynamik," so doch ein Beweis von den Vergesslichkeit (oder sonst von was) des Dr. Sienerdonn die, mit denen das Veratrum album in Vielem zusammentressenden, zum Theil sehr heftigen Wirkungen des Colchicum wird er doch wohl kennen. (\*\*) Und sollte denn Dr. S. wirklich nichts wissen von den mitunter so sehr markirten Wirkungen der Kalischweselleber (die man doch wohl besonders im Auge gehabt haben wird)? - fast scheint es so, wenn sich nicht aus einer Stelle entnehmen liesse, dass Dr. S. die Arzneipröfungen überhaupt für einen kleinen "Jucks" zu halten scheine, den man so etwa des literariachen Zeitver-

<sup>\*)</sup> Man wendet ja stets Chlorwasser an; vom Chlorgas weiss man ja wohl, dass es ein "bedeutendes Uebelbefinden" bewirkt.

<sup>\*\*)</sup> Vergiftungen damit s: Hygea III. 304, IV. 362, XIII. 334 u. 587; Annu u. A. auch die Angaben von Wigan, aus the Lancet in Hygea XIII. 384.

treibes halber mitmachen könne. Sagt er doch (pag. 187): "was wird's denn nun weiter sein, ob man sich anch den Magen mit Schweselleber ein Mal auf 2 Tage verdirbt oder das Colchicum die gelehrten medicin. Gedärme ein wenig insultirt; wir sind ja keine homöop. Gespensterseher, welche der Spuck der Arzneikrankheiten, die nimmer zur Grabesruhe gelangen können, Zeitlebens bei den Haaren packt und verfolgt." -Wenn schon die Vertreter der "gebeugten Wissenschaft" (Siebert pg. 137) solche arge Schnitzer begehen und gleich von vorneherein, ehe sie nur selber angefangen haben, prophetisch ins Land hinausrufen. man werde sich höchstens den Magen verderben und den Darm fegen, was ist dann erst von dem servum pecus, der Mehrzahl, zu halten?! - Gerede wie das nach Art des Dr. S. beweist nur wieder, dass die Herren von Arzneiprüsungen keinen genügenden Begriff haben; sie wollen die Erfolge der Arzneiprüfungen allzuschnell sehen, bewegen die Natur durch za rasch gegebene, grosse Gaben zu hestigen Reactionen, statt durch ein allmähliges Steigen mit den Gaben, wenn keine Erfolge auf kleinere eintreten, die eigenthumlichen Wirkungen langsam und stusenweise zu erzeugen. Mit dem Magenverderben, dem Darmfegen, ist noch gar nichts gethan.

Die Fähigkeit, sich über Arzneiprüfungen ein Urtheil zu bilden, kann nur durch Studium des jetzigen Standes der specifischen Methode erlangt werden, und von diesem Stande wissen diese Aerzte entweder nur von Hörensagen oder von oberfächlichem Lesen einiger Fragmente; die ganze Bedeutung der Sache ist ihnen unbekannt, oder sie wollen nichts von ihr wissen, oder sie sind nun einmal dagegen u. s. f., was all mit dem (nicht allein deutschen) "Erblaster" zusammenhängt, "dass Jeder (wie ja Dr. S. selbst sagt) in höchsteigener Person der Schöpfer seiner eigenen Wissenschäft sein will." die er auch für das Allerhöchsterreichbare hält. — Auch wir, die wir keine hom. Gespensterseher sind, müssen darum den Dr. S. ersuchen, sich erst die nöthige Kinsicht zu verschaffen, ehe er in dieser Angelegenheit sich weiter hervorthut. Es ist nicht mehr als billig, als dass der Prediger des Textes Meister sei, worüber er der Gemeinde predigt. — Die D.D. Rösch und Siebert können sich über den fraglichen Punkt unterrichten, wenn sie z. B. lesen Dr. Piper über Bedingung und Zweck der Arzneiprüfung, Hygea XII. 481, XIII. 1 u. 97. —

Wir wenden uns noch einmal zu Rösch und nach Erlangen.

In der zweiten allgemeinen Sitzung zu Erlangen im September v. J. hat ein Hr. Dr. Peipers aus Köln einen Aufsatz "über die Nothwendigkeit philosophischer Aussaung der Natur vorgelesen und darin den thierischen Magnetismus als Täuschung, die Homöopathie als Charlatanerie, bezeichnet, was beides des Naturforschers unwürdig sei. - Prof. Ennemoser aus Insbruck nahm davon Veranlassung, in der folgenden öffentlichen Sitzung eine Entgegnung vorzutragen.\*) -Es ist bekannt, dass Ennemoser sich schon früher auf dem Felde des Magnetismus bewegt hat; in Erlangen trat er nun, wie Rösch uns mittheilt (pg. 139 ff.), als offener Vertheidiger der guten Seiten des Magnetismus und der Homöopathie auf. Von der Homöop. sagte er u, A., "sie verdiene Prüfung so gut wie andere wirkliche oder angebliche Beobachtungen, Ansichten und Behauptungen, die sich in der Medicin geltend machen. Die heutige Homöop, habe vieles Unhaltbare fallen lassen, Anderes sei wenigstens noch nicht widerlegt," u. s. f. u. s. f. - Der Vortrag wurde "mit lautem Beifall " aufgenommen, wie Rösch (pg. 141) meldet, es ist aber nicht gesagt, ob Dr. Peipers aus Köln auch

<sup>\*)</sup> Der "amtliche Bericht" enthält davon äusserst wenig. Ich habe gesucht, von Hrn. Prof. Ennemosen selbst den Vortrag zu erhalten.

eingestimmt hat. Jedenfalls kann man aus diesem Beifall entnehmen, dass es doch keine des Naturforschers
so unwürdige Sache ist, sich mit der Homöop. zu befassen, dass man im Gegentheil aus ihr allerhand nothwendige Dinge lernen kann, die man in Hand- und
Lehrbüchern nicht findet.

Im Correspondenzblatt bairischer Aerzte wird der Erfolg, den Ennamosen's Vortrag hatte, der Mässigung zugeschrieben, mit der E. "seine Sache vertheidigt." -Rösch meint dagegen, das wäre es "doch eigentlich" nicht gewesen, was ihm den lauten Beifall zugezogen. "sondern es war einerseits der Muth, mit welchem dieser Mann hier öffentlich einer jetzt grösstentheils aufgegebenen Sache und einer theilweise mit Recht verspotteten, sinkenden Partei sich annahm, andererseits das Schlagende der Wahrheit, welche in der kurzen. aber treffenden Rede enthalten war." - Hätte die Versammlung dem Muthe Ennemoser's Beifall gezollt. so strafte sie den Erfahrungssatz Lügen, dass eine Majorität, die sich siegend geberdet, demjenigen, der sich einer "jetzt grösstentheils aufgegebenen Sache," einer "sinkenden Partei" in der Medicin annimmt, noch nie Beifall gezollt hat, im Gegentheil; seit einem guten Jahrzehend lässt sich ein lautes, unisones Halloh hören, "es sei aus mit dem Unsinn." - Gewiss, nicht dieser "Muth" war es, sondern "das Schlagende der Wahrheit." denn wo man diese anerkennt, da freut man sich ihrer um ihrer selbst willen und kümmert sich nicht um Personen und Meinungen, nicht um aufgegebene Sachen und sinkende Parteien. - So glaube ich wenigstens zur Ehre der Naturforscher- und Aerzteversammlung, und dies um so lieber, als sie in Sachen der specifischen Medicin gar manchen Fehler gut zu machen hat, welchen Leidenschaft und Unwissenheit die Geschwister - ihr seit 18 Jahren dictirt haben.

Es ware an der Zeit, endlich einmal sich mit dem Gedanken vertraut zu machen, dass, gleich wie die

Medicin von jeher uns das Bild eines sich beständig Verändernden und Vervollkommnenden darbietet, eben so ihr Zweig, die Homöopathie (behalten wir das Wort noch bei, bis etwas Bezeichnenderes gefunden ist), nicht auf einem Flecke stehen bleiben konnte. Ist die Medicin von 1840 die von 1740? Ist die Homöop. von 1830 die von 1840? — Betrachte man doch die Sachen nicht aus dem Gesichtspunkte einer Partei und trübe sich dadurch von vorneherein den freien Blick! — Freuen wir uns des in Erlangen von Ennenosen — dem wir zu hohem Danke verbunden sind — gelegten Saamens und erwarten wir, ob es möglich ist, die Wahrzeit der Homöop. zu erkennen, ohne etwas für Arzzeiprüfungen zu thun!

4) Miscellen aus eigener und fremder Frfahrung, aus alter und neuer Zeit. Von Dr. Schrön zu Hof in Baiern. (Forts, von Hyg. Bd. XIV. Hft. 3, S. 231 u. f.)

31. In dem Orte Ebmath an der böhmisch-sächsischen Grenze, 4 Stunden von meinem Wohnorte, wurde ich zu einem Kinde geführt und ersucht, meinen ärztlichen Rath zu geben. — Das Kind, ein Mädchen von zwölf Wochen, war im Ganzen wohlgebildet und gut genährt. Seine Stirve aber war aufztlend nach hinten abgeslacht, so dass sie wie eingedrückt erschien; die Augen mangelten von Geburt an gänzlich. Die Knachen der Angenhöhle waren nach dem äusseren Ausschen normal gebildet, aber statt der Augen in denselben waren es nur leere Höhlungen. Diese waren von der Grösse, dass ich jede mit der werdersten Phalans

meines Daumens gerade ausfüllen konnte, und waren mit den Augenliedern ausgekleidet. Die Augenspalte war allerdings vorhanden und wie ein Schnitt von der Länge einer Linie siehtbar. Sie zu öffnen war nicht möglich. Bei genauem Nachfühlen wollte es mir scheinen, als fühle ich in der einen Augenhöhle ein Rudiment eines Auges von der Grösse einer Linse, doch war das Gefühl in der Vertiefung undeutlich.

Ich war anfangs der Meinung, es müsse durch irgend einen Erkrankungsprocess Atrophie der Augen herbeigeführt werden sein, allein die Aeltern versicherten mir, dass das Kind gerade mit solchen leeren Augenhöhlen geboren worden sei, dass sie aber noch immer gehofft hätten, es würden sich die Augen entwickeln.

Dasselbe bestätigte mir ein benachbarter erfahrener und geschätzter Chirurg, der das Kind gleich nach der Geburt und seitdem von Zeit zu Zeit besucht und brobachtet hatte. Derselbe theilte mir auch mit, dass in dem benachbarten Oertchen Bösenbrunn ein ähnliches, bereits mehr als ein Jahr altes Kind sich befinde, das nach seiner Beobachtung ebenfalls augenles geboren worden sei.

Auf meine Erkundigung bei der Mutter des mir vorliegendes Kindes, ob sie vielleicht jenes Kind in Bösenbrunn während ihrer Schwangerschaft gesehen habt,
vorsicherte sie, dass sie es nicht gesehen, dass die
abur von dem angläcklichen Wesen in jener Zuit gahärt habe.

milie Fran hatte ausserdem noch zwei schönängige, wohlgebildete Kinder.

28. Behule cince Experiments bezüglich der Circulation des Blates in den Lungen, hatte ich einem Wassensalnmander (Triten ignous) eine Ligatur um den Halsgelagt und dann mit der Scheere die Brust geöffnet, um die frei heraustretende Blasenlunge unter das Minkreskop zu beingen. — Das Thier verbreitete einen Genach, dem der Euphorbiaarten übalich: Ich rech

cinigemale scharf mit ganz genährter Nase in die offene Brust und machte meinen Versuch weiter. Etwa fünf Minuten später fieng es in meiner Nase wie trocken zu werden und zu beissen an. Ich musste die Nase reiben und schnell hintereinander heftig niessen. Das Wasser lief mir aus den Augen und aus dem linken Nasenloche fielen einige Tropfen Blut, nachdem mir viele Jahre die Nase, meines Wissens, nicht mehr geblutet hatte. Das Brennen und Beissen in der Nase wurde von Viertelstunde zu Viertelstunde heftiger und meine Sprache nahm den näselnden Ton an. wie beim Katarrh der Nasenschleimhaut. Nach Verlauf von etwa zwei Stunden war dies peinliche, von mir nie in solchem Grade erlebte Gefühl mehr brennend und so heftig geworden, dass ich mir nicht besser zu rathen wusste, als dass ich die Nase und einen Theil des Gesichtes tief ins kalte Wasser steckte und sie längere Zeit darinnen liess, mit der kurzen Unterbrechung, die das Athmen verursachte. So lange ich die Nase im Wasser hielt, hatte das Brennen und Beissen ein. Ende, aber kam schnell wieder, sobald die Nase wieder trocken geworden war. Dabei stellte sich enorme Absonderung eines dünnschleimigen Sekrets auf der Nasenschleimhaut ein, was ein fortwährendes Schnäuzen nothwendig machte. Nach 4 Stunden war bei fast anhaltendem Wassergebrauche der Schmerz wohl etwas geringer, allein die Nase war sichtbar geschwollen. Nach 24 Stunden war das Gefühl von Beissen und Brennen noch nicht ganz aus der Nase gewichen doch hatte sie ihren normalen Umfang wieder erhalten.

Ansteckung von Scharlach ein probates Prophylaktikum sei, ist vielfältig nach Hahnemann behauptet, noch öfter aber widersprochen und Hahnemann selbst desshalb verhöhnt worden. Vielleicht ist die Eigenthümlickheit der eben obwaltenden Epidemie die Ursache, welche dem Einen die Belladonna sich als Schutzmittel gegen Scharlach bewähren sah, während Andere an anderen Orten, zu anderer Zeit, daher unter anderen epidemischen Verhältnissen, eine schützende Wirkung nicht bewirken konnten, denn in solchen Erfahrungssachen muss doch wohl Jeder das, was er behauptet, gesehen haben. Böswilliges Widersprechen ohne Erfahrungsgrund darf doch ohne vorliegenden Beweis nie angenommen werden.

In zwei Scharlachepidemien, in desten ich es versuchte, mir anvertraute Kinder durch Belladonna ver
Ansteckung zu schützen, entsprach diese der Hoffnung
nicht. Auch in der Epidemie, von der Hr. Dr. Gross
Einiges im 19. Bande der Allgemeinen hom. Zeitung
mittheilt, schützte sie nicht durchgehends (siehe I. C...
Nr. 16).

84. Wir haben schon einige Male von der Wichtigkeit der Prüfung der Mittel an Thieren, z. B. auch an Fröschen, gesprochen, um bezüglich der objectiven Symptome die Reihe derselben bis zu ihrer höchsten Entwickelung, bis zum Tode des zum Experimente bestimmten Thieres, beobachten zu können. Man hat mehrseitig entgegnet, bei Thieren wirke wohl jedes Mittel anders, als beim Menschen, namentlich musse dies bei Thieren niederer Stufe gewiss der Fall sein. Dass die Wirkung der Nux vomica bei Hunden und Fröschen, die doch auf sehr verschiedener Stufe der Eutwickelung des Thierorganismus stehen, eine gleiche ist, habe ich schon Hygea XIV, S. 233 etc. nachgewiesen, wenn ich auch keineswegs in Abrede stellen will, dass nach Verschiedenheit der Pravalenz gewisser Organenreihen bei bestimmten Thierklassen bestimmte Modificationen der Arzneiwirkungen, im Vergleiche zu den Erscheinungen ihrer Wirkungen in anderen Thierreihen, obwalten müssen.

Eben lese ich nun auch einen Beweis, dass die Wirkung der Nux vom. beim Menschen dieselbe sei, wie exera, m. xiv. beim Fresche und beim Hunde. Ein Rotterdamer Arzt. Dr. Levie, giebt in Schmot's Jahrbüchern der gesammten Medicin die Beschreibung einer Vergiftung eines Menschen durch Nux vomica. Ein Mann hatte 1/2 Loth gepulverte Brechnuss genommen, um sich zu vergilten. - Eine Stunde, nachdem er das Pulver genommen hatte, wurden seine Schenkel kalt und steif, wie beim Frosche und beim Hunde nach Vergiftung mit Nux vom. Er bekam ein unendliches Schmerzgefühl im Rücken und in den Lenden. (Das subjective Symptom geht am Thiere freilich verloren.) Dann folgten tetanusähnliche Krämpfe ebenfalls wie beim Hunde und Frosche. Die unteren Extremitäten waren dem Willen des Vergifteten nicht unterworfen, sondern blieben starr, die oberen fühlten sich zwar krampfig an, aber sie standen dem Kranken zu Willen. Die Respiration war beengt, der Puls sehr verlangsamt. Dass sich der Blutlauf ungemein verlangsame, habe ich oft beim Frosche unter dem Mikroskope gesehen. (Da er sich nicht freiwillig rühren kann, wenn er mit Nux vom. vergiftet ist, und seine Hinterfüsse starr und durch Auseinanderspreizung der Zehen die Schwimmhäute sehr ausgespannt sind, experimentirt sich's mit solchen Thieren ausserst leicht unter dem Mikroskope.) Die sonst pfeilschnell dahinstürzenden Blutkugelchen rollen bald nur ganz träge durch die stärkeren Gefässe, während sie in den feineren bereits stehen geblieben sind. In den Arterien hört die Bewegung noch viel früher auf, als in den Venen - es entwickelt sich Herztod. - Der vergiftete Mann fiel in Schweiss und bekam Ueblichkeit. Berührte man ihn mit der Hand, so entstand augenblicklich ein Krampfanfall, gerade so, wie wir dies so oft gesehen haben bei unseren Experimenten und bei dem Mädchen, das durch Nux vom von seinen furchtbaren Krämpfen befreit wurde (siehe Hyg. 1. c.). Die Urinsecretion war unterdrückt, Stuhl kam erst nach 2 Tagen. Die Krämple dauerten nicht über 24 Stunden. Hr. Ur. Liviz halle besonders Kallee sen-

men lassen, später ein Laxans.

Was die Wirkung der Nux vomich am ernten zu bes seitigen im Stände ist, wird sich, so höße ich, sestimmt aus meinen Versuchen ergeben.

## 5) Aus einem Schreiben des Hrn. Dr. J. W. ARNOLD in Heidelberg an Dr. L. GRIERSELICH.

Du wirst dich noch erinnern, dass ich früher Versuche über die Befruchtung der Froscheier durch verdännten Froschsamen bekannt machte. Dich habe nun auch Experimente begonnen, durch die ich ermitteln will, welche Wirkung verdünste Contagien auf

den menschlichen Organismus aussern.

Vorerst benutzte ich zu diesen Versuchen Kuhpocken-Lymphe and habe bisher nachfolgendes Besultat erhalten: Ich vermischte 1 Theil Impfstoff mit 20 Theilen Wasser und 10 Theilen Weingeist und impfte damit 2 Kinder am rechten Arm, welche unmittelbar zuvor am linken Arm mit frischer Lymphe geimpft worden waren. Bei beiden Kindern entwickelten sich nur am linken Arm die Pocken, am rechten war keine Sour der Impfang zu erkennen. — An demselben Tag machte ich eine Mischung aus 1 Theil Imphlymphe und 100 Theilen reinem Brunnenwasser, und impite damit drei Kinder am rechten Arm, welche unmittelbar zuvor mit reiner Lymphe am linken Arm geimpft worden waren. Bei zwei Kindern entwickelten sich die Pocken nur am linken, nicht aber am rechten Arm, bei einem dagegen fand ich am achten Tage nach der Impfung am linken Arm vier und am rechten Arm zwei Pocken, welche alle

为成的you 五 Mi

gleich stark in ihrer Entwickelung waren, und welche die charakteristischen Zeichen der Pocken an sich trugen. Ich brauche wohl nicht zu bemerken, dass ich in allen fünf Fällen für die Impfung am rechten Arm eine andere Lanzette benutzte, als für die am linken Arm. da sich dies von selbst versteht. Das aber muss ich erwähnen, dass die Impfung bei einer Temperatur der Atmosphäre von 18° R. vorgenommen wurde, dass ich den Impsstoff eine halbe Stunde zuvor mit dem Wasser gemischt hatte, von dieser Mischung aber Licht und Lust abzuhalten suchte, dass die Impsung bei den meisten Kindern, auch bei denen, welche an beiden Armen mit reiner Lymphe geimpst worden waren, kein sehr günstiges Resultat lieferte, indem bei einigen keine, bei andern nur wenige oder nur schwache Pocken sich entwickelten. Nur bei einigen Kindern waren die Pokken gut entwickelt und in jeder Beziehung charakteristisch. und zu diesen gehörte auch das, bei welchem am rechten Arm, in Folge der Impfung mit verdannter Lymphe, zwei grosse und gut ausgebildete Pocken sich entwickelten.

Die Mischung aus 1 Theil Pockenlymphe und 100 Theilen Brunnenwasser wurde in einem Glas mit eingeriebenem Stöpsel 12 Tage lang, bei abgehaltenem Licht und bei einer Temperatur der Atmosphäre, welche zwischen 16 und 18° R. schwankte, aufbewahrt und sodann das Kind eines Freundes von mir damit geimpft. Auf beiden Armen wurde die Haut leicht geritzt und sodann von der Mischung eine geringe Menge mit einem kleinen Malerpinsel aufgetragen. Dies hatte den Erfolg, dass sich an jedem Arm eine Pocke entwickelte, dass beide Pocken reichlich mit Lymphe gefüllt waren, einen stark entzündeten Hof und an der Spitze einen Eindruck hatte, kurz alle Charaktere der Kuhpocken an sich trugen. - Das Resultat dieser Versuche ist jetzt schon nicht ohne Interesse. Man kann wohl mit vollem Grund daraus entnehmen, dass die

Pockenlymphe auch im verdünnten Zustande noch wirksam ist, dass sie nicht so leicht wie sonstige Absonderungsprodukte in Verbindung mit Wasser bei Wärme der Atmosphäre sich zersetzt, dass sie demnach eine gewisse Organisation besitzt, durch die sie ihre Selbstständigkeit zu erhalten vermag, dass aber diese Organisation durch Einflüsse, welche die chemischen Verhältnisse des Trägers der ansteckenden Kraft zerstören, wie durch Weingeist, aufgehoben wird. -Vielleicht erhalten wir in der Verdünnung der Pockenlymphe mit Wasser ein Mittel, die Krankheitsstoffe, welche derselben hänfig beigemischt sind und wodurch die Impfung nicht selten höchst nachtheilige Folgen nach sich zieht, unwirksam zu machen. Dies ist jedoch nur zu erwärten, wenn die beigemischten Schädlichkeiten nicht eine gleiche organische Selbstständigkeit und Vertheilbarkeit besitzen wie die Pockenlymphe.

Ich werde meine Versuche noch fortsetzen und ausdehnen, theils in so fern ich die Verdunnung noch weiter treibe, theils in so fern ich die Wirkung anderer Stoffe auf die Pockenlymphe prüfe. Zu Versuchen mit Contagien an Thieren werde ich schwer Gelegenheit finden.

Dein Freund

Wilh. ARNOLD.

Heidelberg den 30. Mai 1841.

## II.

## Kritisches Repertorium der Journalistik und Literatur.

## 1) Allgem. homöopathische Zeitung. Bd. XVIII.

Hr. Dr. Rummel giebt in Nr. 19 Beiträge zur Syphilidoklinik. R. reicht beim gewöhnlichen Chancre Mercur. solub. 2. — Wird es nach 10—13 Tagen nicht

besser, so reicht er Merc. praecip. ruber 2, und selten nur, wenn Mercur noch angezeigt ist, und der praccip. rubr, nicht wirkt, noch den Mercurius nitrosus. -Fangt der Chankre an zu wuchern, leicht zu bluten und sich über die Ränder zu erheben (?), so giebt R. Acidum nitri (cfr. Hyg. XIII, 262.), in manchen Fällen nuch (wo?) höhere Verdünnungen des Schwefels. Bei einem Chancre mit sykotischer Complication, wo Mercur, Sulph. und Acidum nitri nicht halfen, brachte Staphisagria Hilfe. - Nach starkem Quecksilbergebrauche entstandene rothe, der Psoriasis ähnliche Flekken half in zwei Fällen Acidum nitr., in anderen Fällen half binnen 14 Tagen eine Abkochung von Sarsaparilla von 1-11/2 Loth, täglich genommen. - Die trocknen, fadenförmigen Feigwarzen, die bei Behandlung syphil. Formen vorkommen, hebt nach dem Vert. ein langer Gebrauch des Mercur. nitrosus. Gegen die dickrothe, nässende Form von Feigwarzen that Thuja etwas, mehr aber der von 8 Tagen zu 8 Tagen wechselnde Gebrauch von Acid. nitri und Staphisagria. -Hohlgeschwüre nach Bubonen heilte Clematis; einen sehr hartnäckigen derartigen Fall mit Feigwarzen an der Vorhaut heilte Staphisagria 6., mit zuweilen interponirtem Acidum pitri 3. - In einem Falle von Sykose, wo Staphisagria nicht helfen wallte, gab R. einige Grane Merc. nitrosus in Spir. vini aufgelöst, zu mehreren Tropfen täglich genommen. -

Diese Mittheilungen sind des besten Dankes werth, und es wird uns freuen, die versprochenen Erfahrungen des Herrn Verf. über die Nachkrankheiten des Trippers recht bald erscheinen zu sehen. Eben so interessant sind die praktischen Beobachtungen von Hrn. Dr. Gnoss, welche Nr. 20 u. n. f. gegeben sind. — Ein Mann in den Dreissigern batte sich durch 20 Jahre getriebene Onanie eine völlige Impotenz zugezogen. Die Geschlechtstheile schlaff, Beize erzwingen kaum eine halbe Erection. Bisweilen Samen-

erziessungen bei unvollkommener Erzstien. Spieh., Conium and Lycopedium im Wechael, spater Viter agnus castus und Selenium heilten das Unvermögen, w Es folgte Schwängerung der Frau. - Im zweiten mitgetheilten Falle thaten bei beginnender Lungenlähmung nach Entzündung dieses Organes Umschläge von kaltem Wasser auf die Brust trefflich. Der Kranke gar mas später unter homoop. Ordination, pachdem jene bereits die Todesgefahr beseitigt und wegentliche Benserung herbeigeführt hatten. - Der Hr. Verf, rühmt die Wirkung der Canthariden in Fällen, wo die Kranken ohne Bewusstsein daliegen (mit lang am Körper herabgestreckten Armen) von Zeit zu Zeit plötzlich auffehren wie wüthend und mit Geschrei um sieh schlagen. sich hin und her werfen, oder wohl gar klonische Krämpfe haben, — in Folge von Erosionen oder Verciterung eines inneren Organes, z. B. des Darmkapales. oder einer entzündlichen Reizung des Gehirnes,

Bei Mittheilung seiner Beobachtungen in einer Scharlachepidemie erzählt Hz. Dr. Gnoss, dass bei folgender Wasseraucht mit Ohrdrüsengeschwulst Lachesis, sehr gute Dienste gethan, und empfiehlt dies Mittel zu weiterer Prüfung in ähnlichen Fällen. Die Ohrdrüsengeschwulst öffnete sich dabei von selbst und sonderte guten Eiter ab. Uebrigens war in allen Formen der Epidemie Belladonna das Hauptmittel.\*)

Band XIX. In Nr. 1 begegnet uns Hr. Dr. Bicking mit einer Arbeit über das Verhältniss der Hydro- und Homöopathie, die für's Erste wenigstens so viel zeigt, dass der Hr. Verf. keine klaren Begriffe hat. Was er äher Reform der Heilkunst, über ältere und neuer Medicin sagt, beweist das von mir Bemerkte sattsam und es wäre wohl fürs Papier schade, wollte man in Einzelne eingeben.

<sup>\*)</sup> Hr. Ramme koune freilich verber nicht wiesen, dass mine Himahnung aus Gründen, die zwar zu Tage, aber nicht am Bieferebete Heggete die's Erste ganz unnöttig geworden,

"Wie wohl thut es darauf, von Nr. 2 an "Praktische Mittheilungen" von unserem trefflichen Dr. Knornz in Pernau zu finden!

Ein Fall von Tobsucht (mit dem Streben zu entlaufen, alles zu zerschlagen, sich zu entblössen, die Wände zit seinem Kothe zu beschmieren) der einen Zojährigen Burschen betraf, hob Belladonnae succus, dem ein Brechmittel aus Tart. emet. vorausgeschickt wurde. Die Belladonna wurde zwei Tage hindurch früh und Abends zu 2 Tropfen, immer in einem Esslössel Wasser gereicht. Tags darauf war der Mensch vernünftig, er konnte sich des Geschehenen nicht erinnern.

In einem anderen Falle zeigte ein Bauernweib von Wahren Furcht, liess sich nicht anfassen, verkroch sich, lachte, schimpste, drohse, sang, wollte entsliehen. Sie bekam 20 Tropsen Tinct. Veratri albi in einer halben Tasse schlechten Kasse, weil ihr sonst nichts beizubringen war. Es solgte einige Besserung; nachdem ihr aber vier Tage später wieder 30 Tropsen der Tinct. Veratri albi auf die nämliche Weise gereicht worden waren, genas sie ziemlich, doch scheint ein Rückfall wahrscheinlich.

Noch ein Fall von Manie ist mitgetheilt, wo Verttrum alb., als Tinctur bis zu 50 Tropfen p. d. gegeben, half. — Eine Form von Melancholie, die der Hr. Verf. zur M. attonita rechnet, welche auf eine Nervosa stupida folgte und durch das Streben zu entkommen sich nuszeichnete, hob Helleborus niger. Hahnemann's Anmerkung (r. A. M. L. B. III., 1825, p. 205) hestimate zur Anwendung des Mittels in diesem Falle. — Eine ähnliche Form, die ebenfalls auf eine Nervosa stupida folgte, heilte auf Helleborus niger, täglich zu 2 Gran des Extractes, in einigen Wochen. — Auch bei tiefer Schwermuth bei Frauenzimmern in der Pubertätsentwiktelung, bei noch fehlender Periode, that dasselbe Mittel zute Dienste.

Ein Kind, das früher am Kleiengrind des behaarten

Kopfes gelitten hatte, bekam in seinem 11ten Jahre einen Abscess auf den Scheitel. Solcher öffnete sich und sonderte viel Eiter ab, ohne dass er kleiner geworden wäre. K. gab 10 Gaben Hepat. sulph. calc. 3. gr. j., täglich eine Gabe, wornach das Uebel bald wich. Acusserlich wurde blos Reinlichkeit durch laues Wasser und einen trocknen Leinenlappen in Anwendung gebracht. (Hahnem. r. A. M. L. B. IV, bes. Sympt. 16 u. 20.)

Ein 7jähriges Kind litt an sehr ausgebreiteter und böser Tinea capitis et faciei, und sonst an den Symptomen allgemeiner Scrophulosis. Es bekam durch drei Wochen täglich Lycopod. 15. gtt. j., worauf in längerer Zeit völlige Genesung folgte.

Ein; auf Hydrocephalus acutus deutendes Hirnleiden eines 2½ jährigen Kindes bei unvollkommen zustande-gekommenen Scharlachexanthem heilte Beiladonna 3. gtt. j, 4 Mal täglich gegeben, in ziemlich kurzer Zeit. Das Kind hatte bereits die äussere Wahrnehmungsfähigheit verloren, hatte einen fremden, nichtssagenden Blick, weite Popillen, Convulsionen, und gab das hydrocephalische Geschrei von sich. [Dem Ref. starben in seiner Praxis unter sehr ähnlichen Formen bei Anwendung der Belladonna schon einige Kinder.]

In einem andern ähnlichen Falle, in dem das Kind noch Brechneigung und Verstopfung dazu hatte, gab Dr. K. Veratrum alb. 2. gtt. xx. in Aq. destill. 3jj dreistündlich zu einem Theelössel. Es folgten dünne Stühle und nach und nach Genesung.\*)

<sup>\*)</sup> Im dritten hierher gehörigen Fall ist die Rede von einem "2'/jährigen Mädchen," dessen "Unterschenkel an die Oberschenkel angewegen
sind, so dass der Hoden in der Nähe des Nates befindlich ist" u. s. w.

— Da waltet effenbar ein Irrthum in dieser Krankengeschichte, den
die Redaction des Blattes füglich auch hätte hemerken können, da ihn
der Hr. Verf. sich hat zu Schulden kommen lassen. — Der Fall ist
übrigens sehr merkwürdig, da das Kind gerettet wurde, während die
Symptome zur Annahme bereits in die Hirnventrikel eingetretenen

Der Fall, den der Hr. Verf. als Encephalomalacia diagnosticirte, hält auch Ref. dafür. Causticum scheint allerdings auf das leidende Organ eingewirkt zu haben. — Die Krankengeschichte ist trefflich erzählt, wie überhaupt Dr. Knorne ein eben so glücklicher Beschreiber, als scharfer Beobachter der Krankheiten ist. — Die Krankheit endete mit dem Tode, wie ähnliche tiefe Leiden jenes edlen Organes in der Regel einen üblen Ausgang zu nehmen pflegen. Auch die glücklichste Diagnose ist gewöhnlich nicht im Stande, eine glückliche Therapie zu bedingen.

In einem Falle halbseitiger Gesichtslähmung, die ein schnell aufgeschossenes 10jähriges Mädchen traf und womit sich auch Gedächtnissschwäche und schweres Denken verband, leistete Tct. Nuc. vom. gtt. jj in Spir. v. rect. 5jj, Vormittags und Abends zu 5 Tropfen genommen, in 14 Tagen vollkommene Hilfe. — In einem anderen Falle von Hermplegie der rechten Körperseite in Folge einer Apoplexia nervosa führten Nux vomica und Arnica völlige Gesundheit zurück. — Auch gegen habituelles Gallerbrechen bei Branntweinsäufern, so wie gegen unvollkommene Lähmungen der Hände und Arme solcher Personen wendete der Hr. Verf. immer Nux vom. in unverdünnter Form an.

Eine Blepharoblennorrhoea bei einem scrofulösen Mådchen von 16 Jahren, die bereits so ausgebildet war,
dass die oberen Augenlieder auch die unteren bedeckten und gelben "Eiterschleim" reichlich absonderten,
heilte Extr. Con. mac. ji in Aq. destill. 3j. täglich
3 Mal zu 20 Tropfen genommen, innerhalb 4 Tagen
ganz. — (Aehnliche Formen, deren dem Ref. bereits
mehrere vorkamen, wichen ihm auf die Anwendung
der Belladonna, Calc. sulph. und des Stannum. —
Diese Leiden sind immer sehr gefährlich, zerstören,
wenn, wie dies gewöhnlich der Fall ist, die Conjunc-

Exsudates berechtigten. Tinct, Hellebori nigri wurde der Kleinen alle 2 Stunden zu 2 Tropfen gegeben. —

tiva der Hornhaut am Leiden theilnimmt, sehr leicht die Cornea, bilden dort staphylomatose Wucherungen und treffen in der Mehrzahl der Fälle pastöse Frauenzimmer vor dem 20sten Jahre. In so wenig Zeit, als hier Coolum nur Hilfo bedurfte, sah Ref. eine solche Form nie heilen, doch hatte bei der van Dr. K. erzählten das innere Ange nicht Theil genommen.) - In einem zweiten Falle, in welchem die Conjunctiva der Scierotica eine wallartige Ansockerung um die Cornea bibdete und diese im Winkel des linken Auges bereits getrübt und mit einem Geschwüre besetzt war, half Aconit, alle 2 Stunden an einem Tropfeh der 12. Verdinnung anguwendet; und später Tinet. Sulph. (Abends ett. i). - Auch in einem anderen Falle, der noch heftiger war und ungeheure Schmerzen verarsachte, halfen Aconit und Sulph. bald.

Eine Opthalmoblennorrhoga, entetanden durch Verenreinigung des rechten Auges mit Tripperanaffiss, hei
noch bestehendem Trippen, heilte Acid, nitz. git. zu in
Spir. Vini 3jj (Vormittags und Ahenda 10 Trapfan in
Wasser), bei fleissiger Reinigung des Auges mit lausm
Wasser und Schutz gegen Licht. Nach 14 Tagen
war die Augenentsündung, einige Wochen spitter auch

der Tripper geheilt.

Ein mächtiges Leiden des ispern linken Auges, mit Entzündung der Scleroties, verengter, verzogener, upbeweglicher Pupille, aufgelockertem Pupillerrande, seinem Exaudate in der Pupille, gefrühtem Rande der Cornea, einem Eiterdepot in der vorderen Augenkammer und aufgehobenem Schvermögen, beseitigte Mergenx. nigr. 3., täglich zu einem Grane, 10 Tage lang gegen. — In einem anderen Falle, wo bei einer alten Dame in Folge vorgenommener Staaroperation and weiter Reise, eine Entzündung der Cornea mit Trübung derselben und ein Eiteratreit in der vorderen Augenkammer vorhanden war, half Schwefel in nicht kleiner Gabe nach längerem Gebrauche.

Gegen eine wie es scheint epidemische Form von Inflammatio parutidea (Momps) zu einer Zeit, wo auch Scharlach herrschte, wirkte Belladonna bestens, gegen sporadische Formen, die sich selten zertheilen lassen, namentlich wenn scrophulöse Diathese obwaltet, war Br. K. selbst bei bereits vorhandener, stellenweiser Schwappung der Geschwulst bei Anwendung des Merc. txyd. nigr. 1. (pro d. gr. j) so glücklich, in mehreren Fällen Eiterung zu verhüten und Zertheilung zu bewirken.

Gegen einen freiwilligen Speichelsuss, mit dem Usvermögen zu essen und hestigen Hustenanfällen gab
der Hr. Vers. Jodium 1., gtt. j, alle 6 Stunden. Nach
10-12 Gaben war die Krankheit gehoben.

Ein Söhnchen des Hrn. Verf., 10 Monate alt, bekam de Erscheinungen des Asthma thymicum. Im zehnten Lebensmonate bemerkte Dr. K. die ersten Athemverhaltungen im Schlase, die Krankheit wuchs, so dass zu Ende des zwölften Monates die allgemeinen Krämpfe auftraten, welche im dreizehnten zunahmen. Der Hr. Verf. war so glücklich, mit Belladonna und Veratrum das Kind gänzlich herzustellen. Auch wurden Klystiere aus lauem Wasser zur Bethätigung des Stuhlganges mit Erfolg angewendet. — Das Kind hatte keine scrophulöse Anlage. [Auch nach des Ref. Erfahrung ist sie nicht wesentlich, allein eine sehr langsame Ossification ist an den Kindern zumeist bemerkbar. Zähne erscheinen spät, die Fontanellen sind sehr gross und schliessen sich nar langsam. Das Alter, in dem das Leiden vorzukommen pflegt, ist gewöhnlich ein früheres, als im erzählten Falle — vom fünften bis zum elften oder zwölften Lebensmonat. - Der Hr. Verf. hielt seinen Fall für einen Krampf des Kehlkopfes und pflichtet Hrn. Dr. 'Griesselich\*) und Anderen bei, die behaupten, dass-

<sup>\*)</sup> S. Hyg. VI. 496. GR.

bei gleichen Erscheinungen verschiedene innere Gründe für die Entstehung des Asthma thym. obwalten können. Dieser Ansicht trete ich mit vollster Ueberzeugung bei. Vor einiger Zeit behandelte ich zwei Kinder mit Asthma thymicum zugleich. - Das eine, dass ich so glücklich war, radical zu heilen, hatte offenbar eine zu grosse Thymusdrüse, da bei eintretender Minderung und endlichem Wegbleiben der Anfälle der Gegond, wo diese Drüse liegt, sichtbar von ihrer Höhe verlor, während bei dem andern Kinde, das in einem Anfalle von Convulsionen starb, die Section zeigte, dass eine Anomalie der Thymus keineswegs obwaltete. Formen waren sich aber in ihrer Erscheinung sehr ähnlich. Ref. behålt sich vor, über diese Krankheit ein Mehreres mitzutheilen, wie er es zu beobachten Gelegenheit hatte.]

Einen Anfall von Herzzittern mit Schmerz in der Herzgegend, grosser Angst, Athembeklemmung beim Vermögen tief zu athmen und heftigen Delirien hoben einige Tropfen Tinct. Opii, nach und nach in Wasser gegeben. — Gegen erysipelatöse Formen wendete der Hr. Verf. Lachesis (25.) besonders in so forne mit besonderem Nutzen an, als die Krankheitsformen beim Gebrauche derselben sehr schnell verliefen und Recidive seltener wiederkehrten. In einem Falle kam gar kein Bothlauf wieder. — Der Hr. Verf. spricht nech davon, dass Belladonna besonders in der platten, Rhus in der blasigen Form des Erysipels an der Stelle ist, und macht darauf aufmerksam, dass hohe Verdünnungen von Rhus nichts nützen.

Eine Frau bekam nach ihrem Wochenbette zuckende Krämpfe, besonders der Extremitäten, welche täglich wenigstens einige Male, auch zuweilen sehr oft wiederkehrten und nach denen sie sich in einem betäubten, automatischen Zustand mit dummem Ansehen befand. Kopfweh gieng den Krämpfen voraus. Sie bekam Tr. Hyose, git. ij. Aq. dest. 3v, Vormittags und Abends zu einem Esslöffel. Es trat bald Genesung ein.

Em Madchen in den zwanziger Jahren hatte Krämpfe, welche nach Kopfreissen und Schmerz im Kreuz und im der Herzgrube ansiengen, ihr alles Bewüsstsein ranbten, mehrere Tage anhielten, klonische und tonische Krampfformen verbanden sich. Sie erhielt Belladonna 30. gtt. j. alte 2 Stunden eine Gabe, dann mehrere Gaben Belladonna 15., zuletzt Capr. carb. 3. gr. j mehrere Gaben. Heilung.

Eine Bäuerin von 43 Jahren bekam, nachdem sie Tags vorher sehr geschlagen worden, klonische Krämpfe des ganzen Körpers, mit Ausnahme des Gesichtes. Der Hr. Verf. vermuthete Commotio medullae spinalis, und gab mit bestem Erfolge Tr. Opii gtt. iij, alle 2—3 Stunden.

Ein Mädchen von 19 Jahren mit mangelnder oder nur sparsamer Periode, litt oft besonders an klonischen Krämpfen mit Herzgrubenschmerz, Schmerz im Unterleibe und Erbrechen, zuweilen trat auch Trismus, Opisthotonus und Emprosthotonus ein. Dabei waren ihre Geisteskräfte überhaupt schwach und im Anfalle war sie betäubt. Einige Gaben Cuprum aceticum gr. 1/20 halfen.

Das rechte Knie eines 11 Jahre alten Mädchens war sehr geschwollen, fluctuirte in der Tiefe, schmerzte in der Ruhe und bei äusserem Drucke, verursachte Hinken, weil das Bein nicht ausgestreckt werden konnte. Der Hr. Verf. diagnosticirte innere und äussere Gelenkwassersucht und verordnete Jod. 3., gtt. xij in ziij Wasser, jeden Abend zu ½ Esslöffel. Das half.

Einem 1jährigen Kinde schwollen in der Genesungsperiode nach natürlichen Blattern beide Ellenbogengelenke, und es bildeten sich unter Schreien, Fieber und
Abmagerung fistalöse (scrophulöse) Gelenkgeschwüre.
Eine Solutio Jodii 1., fäglich zu einem Tropfen, stellte
dieses so elende Kind wieder her. — Nach einem Falle
Vergrösserte sich das rechte Knie eines jungen Men-

selles nach und nach und hinderte völlig zitt Gelien-Die Geschwalst fühlte sich schwammig-teleig an und verufsachte brendenden Schmerz, der in der Nacht nakend and bohrend wurde. Das Bein konnte nicht ausgestreckt werden. Der Hr. Verf. diagnostichte Gliedschwamm im zweiten Stadio. Zuerst bekam der Kranke Conjum macul. 3., täglich gtt. j. Später Lycopod. 15. a. 80., and zaleizt Kali hydrojod., davon er lange Zeit nahm; völlige Genesung ist indess nicht eingetreten, grosse Besserung aber, auchdem der Kranke auch noch Jod eingenommen hatte. - Bei dieser Gelegenheit macht der Hr. Verf. darauf aufmerksam, wie vorzäglich der Leberthran in Krankheiten des Knothengewebes wirkt, besonders in den Formen von Rachhis, in den Arthrocecen, der Spina ventosa, der Caries scrophulusa etc. \*) --

Diese vortreffichen "praktischen Mitthellungen" Knonne's hören liter auf; eine Fortsetzung ist verspréthen, die hoffentlich bald kommen wird. Es ist und sehr angeneum, da we diese Mittheilangen aufhören. eine Reihe von Miscellen von demselben Verf. bestuinen zu schen, welche wir hier gleich thrilweise auszaglich audenten wolfen. - Dr. K. ist der Meinung. die heiletine Wirkung hom. Mittel zur Verhatung von Sbortes hatten thren Grund davin, dass Congestionen much der Phicenta die Ursache vieler Abortus wärelt. Bedenkt man, dass Cule. carb., Crocus, Perrum, Ipceite.; Secale corn, Sepia, Sulph., vor allen anderen Mittefir aber Sabina, für solehe kune pausend und hellfend sind, so motive man für die meisten unter den gunnhien in Knokul's Ausicht eingelien. mich befrigen Blibwirkungen auf das Gemuch der Schwangeren durch Schreck, Zorn u. z. W. zhiebt der Hr. Veit: ofter durch Oplant (in Form der reinen Tilletar) VONTENERS SE HANGE ...

<sup>&</sup>quot;) Trifft auch vollkommen nusammen mit Dr. Hunnas Angaben, e.

Bei einem kräftigen Manne wechselten lebersleckähnliche Flechten auf Brust und Bauch mit Ischias nerv. post. Diese Uebel, welche Medicamente nicht entfernen konnten, hob Jahre lang fortgesetztes Waschen und Reiben mit kaltem Wasser u. Eis.

Der Hr. Vers. sah, wie Fourcroy, Engelhardt, Zienmann und Anderer auf Geschwüren einer Frau, die viel Mercur genommen hatte, eine Menge kleiner Quecksilberkügelchen ausgestossen, als auf Anwendung von Con. macul. und Hep. Sulph. calc. Heilung der Geschwüre beginnen wollte.

Dr. Knorne rühmt die Anwendung des Weingeistes bei Verbrennungen des ersten und zweiten Grades sehr. Er räth, den leidenden Theil wo möglich ganz in Weingeist zu halten. — Auch ist Dr. K. der Wassertherapie sehr gewogen und glaubt, dass aus ihr die Hom. mancher Nutzen erwachse, und zwar indem wir aus ihr 1) die Bedeutung kritischer Erscheinungen noch mehr würdigen lernen, 2) erfahren, welche Krankheiten durch vermehrte Thätigkeit der Haut beseitigt werden können; 3) sehen, welche specielle Krankheiten der Haut mit gewissen inneren Leiden im Zusammenhange stehen; 4) die Bedeutung localer Leiden besonders bei chronischen Krankheiten vor Augen tritt.

Ueber die pharmakodynamischen Mittheilungen des Hrn. Verf. glaube ich bemerken zu dürfen, dass die als Mittelwirkung angenommenen Erscheinungen wenigstens mir nicht in allen den gegebenen Fällen als solche erscheinen wollen. Wenn z. B. Jemand, der kurze Zeit hernach einem Lungenleiden erliegt, auf ein Mittel Blut auswirft, so ist es noch lange nicht ausgemacht, dass das Blutauswerfen vom gegebenen Mittel bewirkt worden ist u. s. w.

Wir wollen nun aus diesem Bande kurz mittheilen, was sich ausser den Knonn'schen Arbeiten nach unserer Ansicht zur Mittheilung eignet.

Hr. Dr. Frank zu Osterode giebt "Ergebnisso sei-

ner Praxis," In Nr. 5 erzählt er die Geschichte einer Angina membranacea. Er meint dabei selbst: "Wer mir vielleicht das Verordnen verschiedener Mittel im. Wechsel verwerfen sollte, dem erwiedere ich, dass ich: weit ensfernt bin, diesen Fall für eine hom. Musterkur zu halten, dass aber in so obstinaten Fällen, und noch dezu in der Landpraxis, wo man den Kranken entwe-: der gar nicht, oder nur im Momente der höchsten Noth! und dann nicht weiter zu sehen bekommt. Musterkuren nicht immer verrichtet werden können. " Darin stimme ich mit dem Hrn: Verf. ganz überein, aber ich erlaubet mir zu bemerken, dass der Hr. Verf. se wenig als ein Anderer wird gezwungen sein, solche Geschichten drucken zu lassen. - Est sellte doch intieder mitgetheilten Geschichte einer Krankheit Etwas sein, das der Mittheilung werth ist; sei es nun Pathologisches oder Therapeutisches CHRIST A CREATER

Hr. Dr. Gross erzählt in Nr. 8, wie in Folge eines Erysipelas über den Unterleib eines 14tägigen Kindes. sich das Scrotum entzündete und mehrere Löcher hineinfielen, so zwar, dass der Hode ans einem derselben halb heraustrat. Dieser war selbst entzündet und: "elterte an der Spitze." Clematis und Rhus, denen! eine Gabe Sulphur vorausgieng, brachten trotz eines/ dasugetretenen Scharlachs das Scrotum zur Heilung. - Eine schon alte und anderweitig ohne Erfolg ärztlich, und zwar mit sehr eingreifenden Proceduren behandelte, durch Erkältung entstandene Parotitis eines 21 Jahre alten Ockonomen welche in Verhärtung übergegangen war, heilte Rhus 6. u. 3. grändlich, wie uns Hr. Dr. Figure erzählt.

.Rinbutrockeno Flechte, die nur Abends juckte und beim Kratzen wohl blutete, in Begleitung von Taumlichkeit und Schwere des Kopfes, beiltelt bei einem jungen Manne, dessen Vater auch an Flechten gelitten! hatte, mehrere Gaben Buleamara; Graphit and zuletzt Sulphur. - Stechende, bei Bewegung vermehrte HTGRA, BL XIV.

Schmerzen an den geschwollenen Gelenken eines jungen Mannes, mit spannendem Gefühle in Beinem und Armen und grosser Neigung zum Einschlafen der letzteren, beseitigte Hr. Dr. Elwent (der auch die vorhergehende Mittheilung gemacht hat) durch die längere Anwendung der Bryonia alba 2. und folgende Thuja 2. Später hatte derselbe junge Mann kleine Blüthchen im Gesichte, welche Krusten bildeten, unter denen es nässte. Merc. solub. Hahn. 3. (im Ganzen 8 Dosen) hoben den Ausschlag. — Einen acuten Rheumatismus mit Fieber und Geschwulst der ergriffenen Extremitäten heilte Bryonia 2. (alle Stunden zu einem Tropfen) binnen wenigen Tagen. Hr. Dr. Elwent machte dabei die Bemerkung, dass es in anderen Fällen dieser Krankheit oft auch recht langsam gehe.

Einen schon 4 Jahre andauernden Flechtenausschlag auf dem Rücken eines jungen Mannes, der viel Jucken verursachte und mit Blutschwären umgeben war, heilten eine 30 Dosen Spir. Sulph. 2. u. 4. gänzlich innerhalb einiger Monate.

Gegen eine Lungenentzündung gab Hr. Dr. ELWERT ausser Aconit und Bryonia zuletzt noch, wegen obwaltender Trockenheit in der Luströhre und salzigem Auswurf, der durch Husten mit Wundbeitsschmers emovirt wurde, Sepia 6. (Morgens und Abends gtt. 1) mit Nutzen.

Die Redaction der verliegenden Zeitung macht in Nr. 22 das Besultat der Bewerbung um den von ihr im 47. Bd. in Nr. 11 ausgesetzten Preis für die beste pharmakodynamische Arbeit mit besonderer Berücksichtigung der Resultate am Krankenbette, so wie für gute therapentische Vorschriften zur sichern Behandlung einer bestimmten Krankheitsform bekannt. Hr. Dr. Longethal, in Breslau erhielt unter vier Bewerbern dem Preis für seine Arbeit über Jod. Alle vier Arbeiten sellen gedruckt werden. Ein neuer Preis von sechs Louisd'er ist ausgesetzt. Die Arbeiten sollen bis Ja-

nuar 1842 an BAUMGÄRTNER'S Buchhandlung in Leipzig eingesendet werden. Fremde Hand zur Adresse und ein Motto auf dem Manuscript wie auf einem versiegelten Zettel, welcher den Namen des Verf. enthält, sind gefordert.

Dr. Schrön.

- 2) Medicin. Jahrbücher, mit besonderer Berücksichtigung der specifischen Heilmethode. Herausgeg. von Dr. A. Vehsemeyer und Dr. P. Th. E. Kurtz. Bd. IV. Heft 1. 1841.
- 1. Originalabhandlungen. 1) Ueber die Bedeutung und den Werth der Homöopathie. Von Dr. J. O. LIETZAU, Kreisphysikus zu Rastenburg (in Ostpreussen). - "Ey! möchten Manche rufen, bedeutet denn die Hom, noch etwas und kann man 1841 noch mit gesundem Hirne von ihrem Werthe sprechen?" - Es muss wohl so sein, dass die Sache noch nicht wegrajsonnirt ist. Damit hat es auch gute Wege, se lange sich Aerzte wie unser Verf. mit unbefangenem Sinne ihr annehmen. - Wir leben nach Verf. in einem Zeitalter der Bewegung und die Medicin ist durch die Hom. in diesen Strom hineingerathen. Uebrigens hat er, "ein alter Arzt," (pg. 2) sich nicht so weit in den Strom hineinreissen lassen, dass er nun auf einmal die ganze frühere Periode der Medicin für trostlos hielte. Allöop. und Hom. stehen sich in Wirklichkeit, nach Verf., gar nicht so polarisch gegenüber, dass man nur der einen oder der andern unbedingter Anhänger sein dürfte, um die Arzneikunst ohne Vorwurf des Gewissens ausüben zu können. Weit ist aber auch Vers. davon entsernt, ein · sogenanntes Vermitteln zu unternehmen, pso dass durch wechselseitiges Zugestehen und Aufgeben einzelner

Lehrsätze von beiden Theilen ein Zustand von juste milieu entstände." Nur Begriffslosigkeit und Mangel an Kritik wäre bier das zusammenhaltende und vormittelnde Glied. [Wenn Verf. pg. 8 behauptet, eine selche (falsche) Vermittlung scheine man hin und wieder einleiten zu wollen, so mag er recht haben, wiewohl ich gestehe, kein specielles Beispiel davon zu kennen. Da ich mein gutes Theil über das juste milieu geschrieben habe und das leicht zu ertragende Unglück hatte, von den wenigen Hahnemannianern für einen Abtrünnigen gehalten, von Andern, welche den Strom der Ereignisse mit einer Kette hemmen mochten. so dick wie die, womit einst die Türken vor Wien die Donau zu sperren strebten, so will ich nur ganz bestimmt wiederholen, dass es Niemanden einsallen kann. ein Abmarkten von Grundsätzen — wie ich es nannte - eine "Vermittlung" zu nennen; s. auch "meine Erklärung über das juste milieu (Hygea V. 162. - Ga.]. Die Hom, ist (nach Verf.) "das ergänzende Element der Alloop., und wenn beide Namen der verdienten Vergessenheit übergeben sein werden, aber auch nur erst dann, werden wir eine neue, reformirte Heilkunst besitzen." -

Man hätte erwarten sollen, dass die Gegner das Wesen und das Unwesen auf praktischem Wege festzustellen suchten; aus den fragment, der virib, med. pos. habe man harmlos abgeschrieben, bei Erscheinen des Organons habe sich aber der Streit um diese "vermeintliche Grundlage des hom. Heilverfahrens" gedreht. Das Buch wäre selten mit Ruhe und Unbefangenheit beleuchtet worden, die Widersprüche, Willkürlichkeiten, ja Absurditäten hätten oft eine strenge, aber gerechte Würdigung gefunden; die Psoratheorie, welche das "System Hahnemann's geradezu in das Gebiet des Unsinns hinüberführte," habe die Abweisung desselben nicht sehr schwer gemacht. Trotz aller Gegenreden habe sich Hom, weiter ausgebreitet und es

wären bedeutende Curen durch sie verrichtet worden. besonders in aufgegebenen chronischen Fällen, während die Hom. in "Syphilis, Scab., Wechselfieber, Entzündung etc.," in Krankheiten, "welche die ältere Medicin meist mit sicherem Erfolge behandelt, viel weniger, ja oft nichts leistete." [Der damals mangelhafte Technicismus hat vieles geändert; ich nehme nur die Krätze aus und kann am wenigsten ein elcaelera gelten lassen. - Gr. 7 Die Gegner schoben .. in bitterster Satyre auf sich selbst" die Erfolge auf Diät und Naturheilkraft und negirten den Rest; die Hom. machten sich breit mit Uebertreibungen, und verdeckten die Lücken "mit den handgreislichsten Unwahrheiten." - Dass so wenig ältere Aerzte von der Hom. Notiz nehmen, findet Vf. theils in der Scheu vor dem Eindringen in einen neuen Gedankenkreis, theils vor dem Tone der Debattirenden erklärlich. - Die schlimmsten Freunde hätte die Hom. an den Laien; "eine ernste wissenschaftliche Frage wurde ein Marktgezänke:" viele ... inbelten wie tolle Bacchanten vor Hahnemann's Siegeswagen her, der unsinnigsten Behauptungen, der gröbsten Lügen, des gläubigsten Vertrauens auf abgeschmackte Ammenmährchen war kein Ende." (Sie ruhen jetzt, diese Herren Laien! Gr.). Die Sachen hätten sich aber jetzt so gestaltet, dass der Arzt keine Entschuldigung mehr habe, als die der geistigen Trägheit, wenn er nun keine Notiz nehme von den Bestrebungen zur Vervollkommnung. —

Nach diesen allgemeinen Betrachtungsweisen wirft der Vf. einen Blick auf den "Entwicklungsgang der Arzneiwissenschaft," woraus hervorgeht, dass der Vf. mit allem Fug und Recht die Hom. als ein Glied in der grossen Kette der Medicin ansieht. Seine historische und kritische Untersuchung schliesst er mit dem Satze: "es ist die Hom. der Versuch zu einer Emancipation der Pharmakodynamik" (fast ganz dasselbe habe ich Hygea XIV. 96. gesagt. Gr.). — Hahnemann

habe eigentlich den Versuch gemacht, die Pathologie "völlig entbehrlich zu machen und mit der Pharmakodynamik allein zum Ziele zu gelangen." —

Das Wesen der Hom. lasse sich ganz erschöpfend durch folgende drei Sätze charakterisiren, 1) die Grundlage der Heilwissenschaft ist die Kenntniss der Wirkungen der Arzneimittel auf den Gesunden, 2) im Besitz dieser Grundlage kann man die Krankheitsbilder aufsuchen, gegen welche ein Mittel specifisch wirkt; 3) das hom. Heilmittel müsse in möglichst kleinster Dose und für sich allein angewendet werden. (Die "möglichst kleinste Dose" ist eine Irrlehre des Hahnemannismus, welchen Vf. hier im Sinne hatte; die justa dosis kann allein die rechte sein. Gr.)

Die Ergebnisse der Arzneiprüfungen an Gesunden müssen nach Vf. fortan die Basis jeder Arzneimittellehre in jedem künstigen Systeme der Heilkunst bilden. Der Einwurf, dass ja die Arzneimittel am Gesunden anders wirkten, wie am Kranken, ist auch nach Vf. ganz unstatthaft, und er beweist sehr gut durch das Gleichniss der Physiologie und ihr Verhältniss zur Pathologie, dass man zuerst die physiologischen Wirkungen der Arzneimittel kennen müsse. - Was der Pathologie neuerer Zeit durch Andral, Sacus, Schönlein etc. Gutes erwachsen, erkennt Vf., aber eben so, dass dies auf die Therapie keinen wesentlichen Einsluss geübt, indem es uns doch nicht möglich ist, "den ergänzenden Heilungsprocess wahrhaft rationell einzuleiten," wenn wir auch den Gang genau kennen, welchen der Lebensprocess nehmen muss, um uns die Erscheinung des concreten Krankheitsbildes vorzuführen. — Indem der Vf. noch weiter von den trüben Quellen und Irrthümern der gewöhnlichen Mat. med. spricht, lässt er den Bestrebungen der Hom. zwar alles Lob angedeihen, verkennt aber dabei nicht, "dass eine Menge von Täuschungen bei Angabe der Symptome vorgefallen."

Im weiteren Verlagfe handelt der Vf. von dem Satze Similia Similibus, von Heilkraft der Natur, Regime und von dem Glauben an die hom. Heilmethode, aus welcher Dreiheit man die Wirksamkeit des Verfahrens habe herleiten wollen. - Gegen die Heilkraft der Natur habe Hahnemann ., viel, aber auch viel Unnützes und Schielendes gesagt." Doch stimmt der Vf. auch jenen nicht bei, welche die Autokratie der Natur zu einem deus ex machina machen. Was die Natur allein leiste, geht auch aus dem vom Verf. angeführten Beispiele hervor; es betrifft eine schlimme Petech.-Typhus-Epidemie in einem armen Ostseedorfe, wo Vf. lediglich durch gesunde Lebensmittel half; die Kranken (über 100) verbrachten dafür an 300 Thaler, für Arzneien -11/2 Thaler. — In fieberhafte Exanthemen heile die Natur "ungemein häufiger" ohne alle Hilfe der Kunst; weniger bei Typhus petech, und intest, (bei welcher Gelegenheit übrigens obiges Beispiel vom Verf. angeführt wird). - Auf Jahn's Buch über Naturheilkraft verweist Vf.; erst sollten jene, die aus eigener oder fremder Erfahrung über die Heilkraft eines Mittels in's Reine kommen wollten, genanntes Buch lesen,

Den Aderlassmissbrauch bekämpft Vs., allein eben so nimmt er sich des einst so sehr angegrissenen Kretschman'schen Satzes an, dass der Aderlass nicht zu entbehren sei. Hahnemann wird von unserem Vs. in diesem Streite, gar keine Stimme zuerkannt, da er entzündliche Kranke in ihren Wohnungen nicht besuchte; auch die älteren hom. Aerzte hätten wenigstens in der Zeit, als die Krankheitsconstitution auf der Höhe der Entzündlichkeit stand, schwerlich Gelegenheit gehabt, das hom. Heilverfahren am Krankenbette zu prüfen. Jedenfalls bedürfe also die ganze Sache (ob nämlich die Hom. die Blutentziehungen entbehrlich mache) noch sehr der sorgfältigsten Prüfung. Uebrigens geschieht nach Vs., dem Werthe des hom. Heilverfahrens dadurch kein Eintrag, ob man dabei Blut entzieht oder

micht. Der Aderlass sei "eigentlich kein euratives Mittel, es werde nur Material entzogen und so verbütet, dass nicht resch abnorme Bildungen entstehen. Darüber liesse sich noch viel reden — die ganze Sache verdient unser ganzes Augenmerk; das Materialentziehen ist's nicht allein, sendern es wird offenbar im Verlaufe der Entziehungen die Mischung des Blutes selber abgeändert; und in so ferne letztere bei ächten Entzündungen selbst anders ist, als im normalen Zustande, kann auch ein passender Aderlass eurativ sein, indem die abnorme Blutmischung dadurch in die normale zurückgeführt: wird. — Gn.]

Bei der Diät erwähnt Vf., dass in der Mittelklasse der Gesellschaft die meisten Diätsünden begangen würden, und darin hat er meines Erachtens recht; in den höcksten Ständen kommen die ausgepichten Hofmägen vor und die unteren Klassen haben ihre Bacchanalien in Kartoffeln und — Schnaps. — Der Kafee wird nach Vf. durch Gewohnheit nicht unschädlich; versatile Atenie, nervöse Reizbarkeit, Migräne und Cardialgie hat Vf. davon beobachtet.

Der Suspension unzweckmässiger Arzneien ist nach Vf. ebenfalls manches zuzuschreiben; er hat in dieser Hinsicht eine "reiche Erfahrung."

Wo der Glaube geholfen, habe die Krankheit nur in der Einbildung bestanden, diesen Satz greift Vf. scharf an; "sehr tiefe Erkrankungen" könnten durch den Glauben gehoben werden. Durch Vorstellung würden Eckel, Erbrechen, Diarrhöe\*) hervorgerufen; "ja bei Thätigkeiten, die gar nicht unter dem Einflusse des Willens zu sehen scheinen, bedarf es zuweilen nur

<sup>\*)</sup> Ich entsinne mich bei dieser Gelegenheit eines Aufsatzes, im Casper's W. Schrift — vor wenigen Jahren —, wo Hr. P. . (sein Name ist mir entfallen), Hofchirurg in Dessau, Schmerzen in gesunden Körpertheilen hervorrief, lediglich dadurch, dass er seine Gedanken ausschliesslich auf diesen Körpertheil binwandte.

einer gewiesen Richtung der Gedanken auf sie, und sie kommen zu Stande." Ob die Wirkung wehenmachender Mittel nicht vorzäglich auf diese Art zu Stande komme, kam dem Vf. dabei in den Sinn. "Sonst wäre es auch wirklich nicht recht begreiflich, wie Borax, Mutterkorn und Zimmt, drei so wenig mit einander verwandte Mittel, schlechthin wehentreibende sein sollen." ") — Gefärbtes Zuckerwasser es half "unfehlbar", wo die Kreisende den Vf. schon länger kannte und sobald nicht besondere, deutlich wahrnehmbare Ursachen den Eintritt der Wehen verhinderten. — So stellen sich Wehen ein; wie Vf. angibt, wenn der Accoucheur eintritt und die Zange etc. in Aussicht steht. [So geht es auch mit dem Verschwinden des Zahnwehs,

<sup>\*)</sup> Dies acheint ein äusserst gewagter Schluss!! Eben weil diese drei Mittel sehr verschieden sind, passen sie nur hei sehr verschiedenen Zuständen des Wehenmangels und der Wehenschwäche, wie z. B. Arsenik, Coloquinten und Mercur, drei sehr verschiedene Mittel, verschiedene Diarrhöen heilen. - Bei dieser Gelegenheit erwähne ich; dass ich einst einer Kreisenden bei falschen, unergiebigen und sehr schmerzhaften Weben Belladonna gab; d. h. ich liess an Kügelchen - riechen. Es war vor längeren Jahren und mein Glaube an die hom, Autoritäten zwar nicht felsenfest, aber doch nicht so schwach wie jetzt und wie überhaupt auf Alles, was autoritätenmässig und schriftsässig ist. Ich hatte nämlich in Hartmann's Therapie acut. Krankheitsformen Bd. 2, S. 417 gelesen, "da hier (bei falschen Weiben) aber auf die Schnelligkeit des Erfolges alles ankommt, so ist das Riechenlassen dem Eingeben bei weitem vorzuziehen." - Die arme Kreisende hatte ein felsenfestes Vertrauen in mich und roch hershaft "alle Fingerslang" in das Fläschchen; aber es kamen stundenlang keine rechten Wehen und mir tagte, dass der Weg von der Nase zum Uterus doch zu weit sei und wir beide, die Kreisende und ich, eigentlich nur an der Nase herumgezogen würden. Zehn Tropfen T. Cinnamomi förderten in einer Viertelstunde das Kind hervor. Ich las zwar bei Hartmann, dass der Zimmt hier "blos palliativ" einwirke (,,prachtvolle Begriffslosigkeit"), dass es aber bester sei, eine Kreisende "blos palliativ" von ihrer Bürde zu befreien, als das Kind, bei allem radicalen Riechenlassen der Mutter, zwischen Thür und Angel stecken zu lassen, damit ihm einst gesagt werden könne, es sei länger "gekrönt" gewesen, als andere Menechenkinder. Gn.

wenn der Zahnarzt mit dem Schlüssel klappert, und mit dem Eintritte des Stuhlganges, wenn das Wort Klystier ausgesprochen wird. — Gr.] — Doch wären das, wie Vf. meint, eigentlich keine "Heilungen durch die Kraft des Glaubens." \*) — Vf. erwähnt noch des Einwirkens der Beisen, der Aussicht auf neue Carmethoden etc. als Hebel und spricht dann zuletzt von der 1500. Verd., die nicht als Arznei wirke, sondern durch Erweckung "neuer kräftiger Ideenassaciationen." Was diese Kranken nach Einnahme der 1500. Verd. empfänden, seien auch keine Täuschungen, sondern "Symptome des aus dem Geistigen sich entwickelnden Heilprocesses." —

So viel man aber gegen die Wirksamkeit der hom. Mittel sagen könne, so steht sie doch nach Vf.'s "innigster Ueberzeugung" als Thatsache fest; die Erfahrung spreche in der Mehrzahl der Fälle für den Satz Sim. Simil., "doch giebt es viele Ausnahmen, obwohl viele Eifrige nichts davon wissen wollen." Der Satz stehe fest, die Ausnahmen deuteten nur darauf bin, "dass er nur ein Theil eines viel allgemeineren, noch erst aufzufindenden Naturgesetzes sei." - Ein allgemeines Gesetz, welches die Wirksamkeit der Mittel gegen Krankheiten genügend darstellt, sei noch aufzufinden, es gehörten dazu noch bedeutende Vorarbeiten und er könne nur einzelne Andeutungen geben. Sobald ein Organ erkranke zerfalle der normale Lebensprocess in sich und es entwickelten sich aus derselben Wurzel wenigstens zwei Reihen von Thätigkeiten, die successiv fortschreiten; diese Reihen nennt Vf. den Complementärprocess; so zeigten sich in Fiebern zwei Reihen von Symptomen, die eine gehe vom Gefäss-, die andere vom Nerven- oder Reproductionssystem aus; so sei bei Kolik die Diarrhöe "Complementärprocess"; ja es

<sup>\*)</sup> Vergl, auch über den Aberglauben als Heilmittel Dr. Bicking in Verskmeren und Kupte Jahrb, 111, 3 Hoft, Hygen XIV. 366... Ga. 49

können nach Vf. drei und vier Reihen gleichzeitig be-Dass man dieses Verhältniss völlig übersah, habe die allgem. Pathologie so "unbeschreiblich dürftig" gemacht. "Der Complementärprocess werde oft zum Heilprocess, wenn er dieselbe intensive Ausbildung erreicht, welche der vorwaltende (die sog. Krankheft) hatte, und das Wesen der Hom, besteht darin, Heilung dadurch hervorzubringen, dass der Complementärprocess befördert wird." Sie wäre also eigentlich nur ein Versuch zur weiteren Ausbildung der "medic. hippocrat," (Da haben diejenigen, welche sich zur Aufgabe gemacht haben, das Princip der Hom. festzustellen, einen neuen Stein. Gr.) Wo der Complementärprocess der Arzneikrankbeit dem, welcher den Krankheitsprocess begleitet, ähnlich ist, werde die Heilung auf dem einfachsten Wege möglich. Einen andern Weg zur Heilung könne man finden, dass man die successive Entwicklung des Krankheitsprocesses auf irgend einer Stufe direct zu hemmen sucht; dann wachse polarisch der Complementärprocess und werde zum ausgleichenden; das leisteten die specif. Mittel für gewisse Krankheiten, daher sei die Hom. keine Method. specif. und leiste auch gegen Krankheiten, gegen welche wir längst Specifica besitzen, weniger als das herkömmliche Verfahren. (Ich führe diese Bemerkungen des Vf. wörtlich an und enthalte mich aller Glossen dazu um so mehr, als der Vf. wohl in einem eigenen Werke seine Ideen genügend entwickeln wird, die hier ohne weitere Motivirung und ohne Zusammenhang des Ganzen nicht besprochen werden können.) Primär- und Secundärwirkungen der Arzneimittel müssen nach Vf. "nothwendig coëxistirende Vorgänge" sein. -

Den kleinen Dosen widmet Vf. weiter eine Besprechung. "Die Hom. konnten mit scheinbarem Rechte sich darauf beziehen, dass der Stoff nur Träger der Kraft sei und sich wohl ähnlich wie Elektr. durch Reiben, auch die Araneikraft durch einen mechan. Process ent-

wickeln konne. Einmal im Zuge mit solchem Argumente, kam man freilich auf die wunderlichsten Annahmen" (Ansteekung unarzneilicher Kügelchen; Konsa-KOFF). Nach Vf. ist eine gewisse Relation zwischen Intensität der Krast und Verhältniss der Masse nirgende zu verkennen und die Erklärungsversuche mit Elektr. etc. genägen nicht. - Die Verordnung kleinster Gaben sind eine "ganz beliebige, auf hypothet. Vordersätzen beruhende Willkührlichkeit Hahnemann's." Aber an das principium actionis minimae, im Sinne der Physiker. hätten die Aerzte bis jetzt nur wenig gedacht, da man nur auszumitteln gesucht, wie viel der Kranke ertrage. -HAHNEMANN'S kleinste Dosen wären eine übertreibende Reaction zegen die heroischen Dosen gewesen; das Vertrauen zu den hohen Verd. sei, wie es scheint, immer mehr im Sinken. Man sehe ein, dass Vieles nur auf Täuschung beruht habe und nehme häufig zu viel stärkeren Dosen seine Zuflucht. Frage man die Erfahrung, so ergebe sich als Resultat der uns vorliegenden Beobachtungen, 1) dass die meisten Arzneimittel nach den ersten Verd, keine merkliche Einwirkung auf den Organismus mehr zeigen. "Die Urtinktur scheint die wiehtigste Form zu sein und selbst bei der Anwendung dieser treten die sogenannten hom. Verschlimmerungen die man so sehr fürchtete, nur höchst selten ein", 2) dass dagegen Mittel, die sehr disserent gegen den Organismus: sich verhalten, auch in hohen Verd. noch merkliche Wirkungen äussern (namentlich Arsen. 30. wie Vf. angibt). - Uebrigens bedürfe die Sache noch sehr vieler Untersuchungen. - 1) Die gebräuchlichen Dosen (der älteren Schule) sind dem Vf. ..absolut zu gross" (Abgang des den Chlorotischen gegebenen zu vielen Eisens, Schwarzfärben der Haut Epileptischer durch genommenen Höllenstein; "recht grelle Arzneikrankheiten" sah Vf. zur Zeit der Cholera.) 2) Ein krankes Organ ist häufig gegen einen ihm im gesunden Zustande homogenen Reis äusserst empfindlich; 3)

das nach hom. Indication gewählte Arsneimittel muss in kleiner Dose wirksam sein, weil es nur einen Process, su dessen Entstehung die Einleitung gleichseitig mit dem Erkranken schon gegeben ist, energisch machen soll. — Diese drei Sätze stellt der Vf. an den Schluss seiner Abhandfung, welcher ich viele Leserwünsche. — Der Vf. ist unverkennbar der Sache ganz Meister und es ist ihr Glück zu wünschen, dass sie an ihm einen tüchtigen und parteilosen Kämpfer erworben hat. Einem solchen Manne ist man um so größere Hochachtung schuldig, je seltener sie sind. — Zu bemerken ist noch, dass Vf. sich in vielen Acusserungen namentlich an Kuntz anschliesst. \*)

- II. Prakt. Originalnotizen. 1) Eine hom. Heilung durch ein psychisches Millel. Einer Mutter starb eine Tochter nach langem Siechbette und jene wurde darüber ganz untröstlich, sie versank ganz in ihrem Gram and wurde selbst gegen ihren Säugling theilnahmlos, aber desto aufgeregter innerlich. Die Nächte brachte sie schlasios hin und unter schreckenerregenden, auf den Tod der Tochter sich beziehenden Gesichten. Der traurigste Ausgang war zu fürchten. - Die Kranke hatte noch eine gesunde Tochter, welcher ein heftiger Seeleneindruck nichts schallen konnte. Das Mädchen hatte von dem Zustande der Mutter keine Ahnung. Zu dieser Tochter sagte nun Vf., Dr. Bicking, ihre Mutter sterbe so eben. Sie fiel ohnmuchtig hin. Vf. sagte der kranken Mutter, nachdemidie Anwesenden entfernt waren, ihr zweites Kind liege nun auch im Sterben. Dies wirkte; die Frau bekam ihre Fassong und -genas.
- 2) Patholog. und therapeut: Miscellen, von Dr. BIK-KING. 1) Betrifft in aller Kürze des Vf. Ansicht über das Verhältniss der Krankheit zum Heilbestreben, 2) stroi-

<sup>\*)</sup> Siehe desten Vortrag in Berlin, Jahrb. III. Heft 9, Hygen XIV:

tet gegen den Missbrauch mit dem häufigen Wechseln der Arzneimittel in Krankheiten, 3) betr. den Missbrauch mit Aconit in Inflamm, und mit Arnica in äusserlichen Uebeln. - Gegen Entzündung und entzündliche Fieber bedürfe es in der Regel um so weniger eines Mittels, als beide Zustände hauptsächlich das Heilbestreben des Körpers darstellen (gehört nach des Ref. Meinung, zum Götzendienste, welcher den Gottesdienst der Naturheilkraft überstägelt). Dem Vf. ist es weder früher noch jetzt in den Sinn gekommen, nach den wichtigsten Beinbrüchen, Verrenkungen etc. Arnica, Wasser und sonst etwas anzuwenden (der Missbrauch ruft immer irgendwo ein Extrem hervor, und in Vf. haben wir dies gesanden. - Gr.) 4) Eine verdorbene scrosul. Augenentzündung behandelte. Vf. mit entsprechender Diat etc., hierauf mit Schwesel, Schweselleber und Euphrasia; die Ophth. nahm dabei sehr zu (während 14 Tagen) und Vf. wandte nichts mehr an; die Entzündung liess hierauf schnell nach und die verdunkelten Augen hellten sich auf. Dieser Fall beweist nach Vf., dass in der Krankheit selbst das Mittel ihrer Heilung liegt. (Gewisse schleichende Ophthalmieen. die in Entartungen, z. B. Pannus, auszuarten drohen oder schon dahin ausgeartet sind, heilt man ja längst dadurch, dass man den Zustand durch Einblasen von Calomel in einen acuten umzuwandeln sucht; und seitdem man die ägyptische Ophth, mit Aetzmitteln behandelt, geht es offenbar recht gut \*). GR.) 5) Betrifft die Wirkung des kalten Wassers gegen Scrofeln, in specie einen Fall bei einem Officier, der lange fruchtlos bebandelt worden war (Fistelgeschwüre in der Inguinalgegend: allgem. Waschungen, Bäder, Uebergiessungen. Sitzbäder). 6) Quecksilber sei vorzüglich zu berück-

<sup>\*)</sup> Vielleicht ist demnächst kurz die Rede über Gonza's Schrift, die ägypt. Ophth. betreffend (Leipzig 1841), worin dieses Verfahren auseinander gesetzt ist.

sichtigen, um die Wirkung des kalten Wassers zu ergänzen. Wasser und Mercur seien in Scrofeln und Syphilis Hauptmittel. Das Verhältniss beider Mittel werde auch durch die Heilung des Mercur.-Siechthames mittelst der Wassercur erkannt; Trinker hielten weder eine Wasser - noch eine Mercur - Cur aus; Bluter bekämen nach kalten Bädern etc. und Anwendung des Mercurs, wie Vf. selbst erfahren, "krankhafte Zufälle oder hestige Primärwirkungen dieses Mittels." 7) Bei einem 14 Jahre alten Knaben ist ohne alle auffindbare Veranlassung 3 Jahre hinter einander jedesmal von Mitte October bis Anfangs März Stummheit plötzlich eingetreten und plötzlich verschwunden. 8) Kinder, die von früher venerischen Aeltern stammen, litten sehr häufig an entzündlicher Anschwellung der Schneimen'schen Haut und chronischem Schnupfen. - Personen, die lange an Nachtripper oder theilweise an Tripperseuche litten, hätten gewöhnlich einen ähnlichen Schnupfen oder beklagten sich über Nasenverstopfung. 9) Eine seit langen Jahren harthörige Frau bekommt, "sobald sie in das sehr starke Geräusch einer Mühle tritt," ein ungewöhnlich scharfes Gehör.

3) Ueber die hom. Heilung der Bubonen. Von Dr. Gaspany in Berlin. Vs. ist kein Lobredner des Mercur. solub. Halm. in dieser Krankheitsform; auch mit Aurum, Sulphur u. a. konnte er Bubonen nicht zertheilen. Zufällig fand er nun ein Specificum. Eine Frau von 36 Jahren litt an fluor albus mit häußem Harndrange heftigem Brennen vor und während des Urinabganges, heftigem Husten mit gelben Auswurse. Pat. beschuldete eine Erkältung. Cannabis hob die Harnbeschwerden. Nach einigen Tagen eine Geschwulst in der Weiche; Vs. untersuchte und meinte, einen Bubo rheumat. vor sich zu haben, da er in dieser Familie an syphilitische Ansteckung nicht glauben konnte. Carbo anim. 3., täglich 3 Dosen; am dritten Tage hörte Vers., dass der Bubo in der ersten Nacht schon schmeraleser

und am andern Tage kleiner geworden, jetzt ganz geschwunden sei. Nun kam der Mann und hatte auch einen Bubo mit — Tripper. Carbo an. 3., 4 Dosen im Tage, heilte auch ihn. — Weiterhin hat sich dem Vf. carbo an. stets bewährt; die Bubonen zertheilten sich bald. Auch bei Chancrebubonen zertheilte Carbo die Geschwulst, ohne das Geschwür zu ändern. Vf. beruft sich auf viele Beobachtungen aus seiner eigenen Praxis und der seiner Collegen (denen er das Mittel mitgetheilt). Die Heilung habe in der Regel 3, nie über 8 Tagegedauert; selbst in Fällen, wo das schnelle Aufbrechen der Geschwulst zu erwarten stand, folgte Zertheilung. Vermehrung des Tripperausflusses oder der Eitersecretion in den syphilitischen Geschwüren wurde nicht besobachtet.

III. Literatur. 1) Auszüge. Hier folgt zuerst eine übersichtliche Bearbeitung der Bleikrankheiten nach Tanquerel des Plancues' grösserem Werke: traite des maladies de plomb. Dr. Kurtz ist Vers. dieses Auszuges, welcher erst angesangen ist und in den nächsten Hesten der Jahrb. beendet sein wird.\*) —

Hiernach kommt ein Auszug aus einer Leipziger Dissertation über Brom. (Dem Ref. der Jahrb., Dr. Pipen, wollen wir bemerken, dass der in der Netapg. 103 des betreff. Heftes der Jehrb. verdruckte Name Heimendingen heiset. (Gr.)

Dr. Kurtz lässt aus Naumann's Buch "Bemerkungen über die gebräuchlichsten Arzneimittel" (s. Hygen XII. 380 u. 468) Ausnäge folgen. [Wir hatten von einem Mitarbeiter, welcher Naumann zu kennen versichert, ebenfalls einem Ausnug für die Hygen gewänscht. Der Mitarbeiter hatte jedoch zu geringes Vertrauen

<sup>\*)</sup> Auch für die Hygea war uns eine Bearbeitung des umfassenden Werkes von Tanqueneu des Planches zugesagt, sie blieb aber wie se vieles Andere aus. Die Leser können sich nun an die Jahrbüchethalten. Red.

in viele Angaben Neumann's, als dass er sich der "undankbaren" Arbeit unterzogen hätte. Gn.]

Pharmakodynamische Notizen und ein kleiner, Hauptpunkte hervorhebender Auszug aus Piorry's Hämopathologie reihen sich dem Vorigen an, wornach noch eine Kritik von Stilling's Werk über Spinalirritation und Miscellen folgen. —

Dr. L. GRIESSELICH.

#### III.

#### Miscellen.

1) In der 3ten Sitzung der med. Section der Erlanger Natursorscher- und Aerzteversammlung (1840) hielt Prof. Dr. Fischer in Landshut einen Vortrag über das Cöcalgeräusch als Zeichen des Typhus. Es beisst darüber in dem amtlichen Berichte der Hrn. Leufoldt und Strombyer (pg. 152), die auf die regio inguin.\*) mehr oder minder stark drückende Hand erhalte eine eigenthümliche Empfindung, am meisten derjenigen ähnlich, welche beim Zusammenknittern von seinem Fliesspapiere oder beim Zusammendrücken emphysematischer Lungenpartieen zwischen den Fingern entsteht.\*\*) Dies Geräusch sehlte in keinem einzigen

<sup>\*) ,,</sup> Inguinalis " muss ein Druckfehler sein; cæcalis muss es

<sup>\*\*)</sup> HANCKE sagt, es sei ein gluckernder, hohler Ton, als schlüge man (mit Zeige- und Mittelfinger) an eine auswärts trockene, zur Hälfte mit Wasser, zur Hälfte mit Blut gefüllte starke Blase (Vryse-mewen u. Kuntz, Jahrb. IV. pg. 183). Gewiss fein unterschieden, das Blut und das Wasser!

Falle von ausgesprochenem Abdomin.-Typhus, und bleibt durch die ganze Krankheit, oft bis zu Ende. Meistens rief die aufdrückende Hand auch Schmerz oder doch vermehrte Empfindlichkeit daselbst hervor: wo das Geräusch an manchen Tagen nicht entdeckt wurde, lag die Schuld daran, dass kurz vorher der bezeichnete Druck ausgeübt worden war. Das Geräusch verrieth die Krankheit schon, wenn man erst ein gastrisches, rheumatisches etc. Fieber vor sich zu haben glaubte; war es nicht vorhanden, so hatte man keinen Uebergang in Typhus zu befürchten; wenn es gegen den 11ten oder 14ten Tag verschwand, ohne dass zugleich die übrigen gefährlichen Zufälle zurücktraten, so begründete dies durchaus keine Aenderung der ausgesprochenen üblen Prophasis, obgleich Dr. F. in drei Fällen aus dem Aufhören des Geräusches auf beginnende oder vollendete Vernarbung der Darmgeschwüre schloss; es verschwand schnell, so wie sich Bronchialkatarrh einstellte. - Es gesellte sich übrigens auch zu vielen anderen theils fieberhaften, theils fieberlosen Krankheiten. (Wenn das der Fall ist, so ist nicht einzusehen, wie das Geräusch in Fieber und fieberhaften Krankheiten, nach Dr. F., den Typhusseind im Hinterhalte erkennen lässt.) Sogar bei Mandelbräune, Lungencongestion, "Flussfieber," Variolen, Erysip. faciei, Hysterismus, Helminth, und Epistaxis profusa fand es Dr. F. in mehreren Fällen. -

Bei dem Geräusche kann der Kranke Durchfall, Verstopfung oder auch normalen Stuhl haben; oft war das Geräusch längst verschwunden (im Typhus) und der Durchfall dauerte noch an. —

Ausserdem fand Dr. F. in der Blinddarmgegend bei einer grossen Anzahl von Kranken verschiedener Art oft eine Empfindlichkeit ohne Geräusch.

Mit der Erklärung dieses Knisterns oder Knitterns (selten ein dem Ohr vernehmliches Poltern oder Gurgeln) steht es nach Dr. F. nicht besonders gut. Er selber versucht keine. (\*) — Das angegebene Zeichen ist bei den Typhuskranken, die wir dermalen (Juni 1841) häufig im Karlsruher Militärhospital haben, bemerkt worden. Es ist bald ein Papierknistern, bald ein Quatschen oder dergl., allein gar nicht allein auf die Cöcalgegend beschränkt, und wird ohne Zweifel abgeändert durch mehr oder weniger starke Anfüllung mit Gas oder sonstigen Contentis im Darm. — Es ist gar kein Zeichen des Typhus, es giebt daher kein typhöses Cöcalgeräusch.

2) Ueber pflanzliche Parasiten in Menschen und Thieren sprach Dr. Langenbeck auf der Versammlung in Erlangen (amtlicher Bericht pag. 166). - Die pflanzliche Natur der bei dem Seidenwurme vorkommenden Muscardine - Krankheit ist erwiesen; MAYER, JAGER und HEUsinger haben kryptogam. Pflanzen auf der Mucosa der Athmungswerkzeuge von kranken Vögeln nachgewiesen; HANNOVER zeigte contagiose Confervenbildung auf Wassersalamandern, G. GAUTIERI Pilze auf der Kopfhaut einer an profus. Schweissen leidenden Wöchnerin, Schönlein entdeckte die Fadenpilze auf Porrigo lupin. des Menschen. - Die entschiedene Contagiosität des Favus, so wie die Bildungsweise der Krusten. die vollständig ausgebildet fast ganz aus Fadenpilzen bestehen, machen es wahrscheinlich, dass der Favus in der Entwicklung parasit. Pflanzen seinen Grund habe. In den jüngsten Favuskrusten übersieht man die Pilzvegetation sehr leicht. Auch die Alphuskrusten bestehen fast ganz aus vielfach durchwachsenen klaren Fadenpilzen. Zwischen den Exsudatmassen bei Crusta serpig. findet sich ein Fadenpilz, dessen Thallus grün-

<sup>\*)</sup> Die Behandlung erlangend, so führen wir nur an, dass Vf. gar oft der indicatio vitalis alle andern Rücksichten opfern musste; Bisam in grösseren Gaben bewährte öfters seine siegende Kraft gegen den andringenden Tod. Die Kohle war oft das kräftigste Mittel gegen die erschöpfenden Durchfälle, wenn kaltes Wesser in Klystieren nicht angewendet werden konnte.

lich ist und mit Sporen besetzt. Aehnliche Pilze sah L. in den Krusten der Cr. lactea. — In einem Falle verschwand die Crusta lact. und der Knabe erkrankte mit Symptomen von Hydroceph., — Tod. Section. Eine Geschwulst an der Basis des rechten mittleren Hirnlappens; die grünliche Masse derselben bestand aus Fadenpilzen, die Sporen trugen (Pilzentwicklung fand L. im Typhus, s. Fronzep's Not. 1839).

S) "Gegen dieses lästige... Uebel habe ich in einem Falle den Holzessig sehr wirksam gefunden (gegen tinea cap.) — Dieser "Holzessig" bestand aus einer Salbe von grüner Seife und Kubmilch; beigemischt war Holzessig. Dieses wird auf die Tinea eingerieben und dabei Holzessig innerlich gegeben —? nein! "alterirende Mittel." — Zu lesen in der Wochenschr. von Casper, 1840, pg. 812, Nr. 50. —

Dr. L. GRIESSELICH.

## Anzeige.

Unter der Leitung des Hrn. Dr. Frank zu Osterode im Königreich Hanover ist, ½ Stunde von genannter Stadt entfernt, eine Wasserheilanstalt eingerichtet worden. Das Harzdorf Lerbach eignet sich vermöge seiner angenehmen Lage, seiner Luft und Nadelholzwaldumgebung vorzüglich dazu; das Wasser ist rein und kalt. — Indem ich die Hrn. Collegen darauf aufmerksam mache, bemerke ich, dass Anfragen an Hrn. Dr. Frank zu richten sind. —

Dr. L. GRIESSELICH.

#### REGISTER.

### 1. Sachregister.

Aberglauben, als Heilm., 266. Abscess auf dem Scheitel: Hepar S. c., 537,

Acid. hydrocyan., Wirkungen, 387, Nota.

Aconit, Kritik der Hahnemann'schen Arbeit, 462.

—, Wirkung auf's Gefässsystem beim Frosch, 233.

Agaricus musc., Vergiftung, 385.

Anagyris fætida, Wirkungen, 388.

Anatomie, pathologische, ihr Verhältn. nach Dr. G.SCHMID, 349.

Angina, mebrere Mittel, 282.

- Mercur. und Bellad. im Wechsel, 261.
- herpet., nach Kuntz: Arsenik, 277.
- membranacea: Jod u. Aconit, 154.

Apoplexia sang.: Opium, 336.

Aphthä und Stomacace, über dieselb. nach Ehrhardt, 261.

Aq. frigida im Typhus, 276.

Arsenik, Vergiftung durch üusserliche Anwend., 388.

Arzneimittel, nicht componirte, über Verordn. derselben, 76. Asthma conv.: Bellad., 376.

- thymic.: Bellad. u. Veratr.,

Atrophia infant.: Oel, 184. Auditus diffic. nach Masern: Pulsat., 504.

Barmherz. Schwestern, Spital ders. in Wien; Jahresbericht von 1840 über dasselbe, 351. Blepharoblennorrhöe: Conium 538.

-: Acon. und Sulph., 539.
Bubones: Carbo an., 559.
Cantharides etc., ihre pharma-kodyn. in Fiebern, 536.

Carbo anim. et veget., auch unverrieben wirksam, 133.

Cardialgie in Folge von Kissinger Wasser: Phosphor, 269.

Caries s. auch Porr'sches Uebel.

- scroph.: Leberthran, 235.
- spin. dors., 17 ff.

Cephalaaa: Opium, 345.

—: Veratr., 376.

Cholera: Höllenstein, 178. Cöcalgeräuschim Typhus, 561. Colohic. aut., Vergiftung, 393, 395.

Colica infant.: Igelsgalle, 392.

— saturnina: Opium, 361.

Combust.: Weingeist, 544.

Condylomata: Jodkali, 421 ff.

Constipationes: Rettig, 452.
Contusio oculi: Symphytum

off., \$61.

Convuls.: 541 ff.

-: Nax vom., 234.

- infant., nach Bicking, 271.

— puerper. : Mutterkorn, 454.

Copaiva macht Exanthem, 399. Corrigentia und Adjuvantia,

über, 84.

Delir. tremens pot.: Opium, 316.

— —: Stramon., 512.

Diarrhoa chron.: Rettig, 451.

— ablact., 137.

Dissertation von Jaissy in Montpellier, 366.

Dosen, homoopathische, Wirkung. nach Dr. France, 463.

- s. auch Gaben.

Dysent.: Höllenstein, 187.

Eczema mercur.: Copaiva und Mozer., 173.

- -, 430.

Encephalomalacie, 538.

Endocarditis: Spigelia, 357.

Enteralgie: Nux vom., 377.

Epilepsie: Hirschtbränen, 425.

—: Cuprum und Ignatia im Wechsel, 274.

Erysip. am Bauch eines Kindes, 545.

Erysipel. Krankheiten: Lachesis, 415.

Febr. cat.: Mercur, 101.

Febr. interm.: China mit den concret specif. Mitteln im Wechsel, 261.

— —: Nux vom., Chinin, Puls., Arsen., 173.

— — tert.: Ipec. und Ignat., 269.

- nerv.: Mercur, 101.

- rheumat., versch. Mittel, 108.

Flores Zinci, Prüfung ders., 481.

Fluor albus, Mutterkorn leistet nichts, 456.

Franzosen und ihr Urtheil über Hydrotherapie u. Hom., 187.

Fungus duræ matris (??), 284.

— — und Gehirnerweichung, 283.

Gaben, ganz kleine, Ursache der Wirkung derselben bei Frauen, Hypochondristen etc., 88.

—, stärkere, wirkten in der Leipziger Anstalt am besten, 172.

Gabenlehre, zur, nach Trinks (Unwirksamkeit der 30. Verdünn., Buchnen gegenüber), 130.

Ganglia: Jod, 405.

Gastro-Enterodynia: Nux vom., 507.

Gastromalacie, 137.

Gastroses: Ipecac. mit Antimon. crud. und tart. im Wechsel, 261. Gentiana lutea, Wirkungen an Gesunden, 1. Glas, ein Stück, unter der Stirnhaut eingekapselt, 13. Gonorrhoea, über, nach Ar-TOMYR, 278. Haemorrhagiae: Mutterk., 456. Haemorrhagia nach Stein-. schnitt: Creosot, 401. - ut.: Secale corn., 513. Hămostat. Mittel, 461. Hahnemannismus und Homöop., Stand ders., 89. Hahnemannus, ein Heldenged., 368. Harnwerkzeuge, Krankheiten derselben: Lycopod., 429. Heilanstalt, Leipziger; Be-

richt des Dr. Noack, 171. Heilmethoden, es bestehen nachVehsemeyer deren 3; --166.

Herpes crust.: Mezereum, \$60.

-: Oleum, 185.

- mit Ischias wechselnd, 544.

Herzzittern: Opium, 541.

Hom., ihre Bedeutung und ihr Werth nach LIETZAU, 547.

- in Spanien, 370.

Hydrarthrus: Jod, 542.

Hydrocele: Jodkali, 420.

Hydroceph. acut.: Oleum, 185.

- Veratr., 587.

- bei Scharlach: Bellad., 597.

Hydrocephal, chron.: Calcar., 283.

Hydrops nach Scharlach: Lachesis, 535.

-: Birkenlaub, 392.

-: Scilla, 83.

Hydrophobia: Cannab. ind.,

Hypopyon: Mercur. sol., 539. Icterus neonat.: Hirschthränen, 425.

Icterus: Aurum mur.-natron., 274.

Ideler'scher Naturcultus, 189. Impotenz nach Onanie, 535.

Induratio mammae: Kali hydrojod., 377.

Inflamm. gland. subling .: Calomel, 506.

Jod, s. auch Kali hydroj. Jodismus, 268.

Ischias: Sulphur et Rhus, 377. Isopathie, 132.

Kalbsblut, Trinken desselben heilt eine Lungenschwindsucht, 241.

Kali hydrojod., seine Wirkung in Syphilis, 405.

Krankheitsconstitution 1835 zu Berneck in der Schweiz, 97.

Kropfpulver, Hausleutner'sches, 80.

Kyphosis, 17 ff.

Lienterie: Bettig, 451.

Lordosis, 17 ff.

Lupus: Bellad. mit Graphit im

Wechsel, \$61.

Malacie der Schleimhaut der Respirations – und Digestionsergane. 145. Manie, mehrere Fälle, 536. Medic. Pinakothek und Glyptothek (ROMBERG), 191.

Melancholio durch Schrecken geheilt, 557.

Mentagra: Mezer., 260.

Mercur macht Ruhrzufälle, 430.

- —, zu s. Pharmakodynamik, 429 ff.
- kommt in einem Geschwür zum Vorscheine, 544.

Mercur. dulcis zu 1 Scrupel macht Speichelffuss, 86, Nota. Metastasen, über, nach France, 465.

Metritis und Oophoritis, verschiedene Mittel, 173.

Metrorrhag.: Mutterkorn, 455.
Mischung zweier Arzneien
nach Molin, 371.

Mithridat, 78.

Moschas, zu seiner Wirkungssphäre, 434.

Myelitis rheumat.: arseniksaures Chinin, 173.

Nachwehen: Mutterkorn, 455.

—, dem Dr. Schrön alle Mittel unwirksam in heftigen Fällen, 264,

Naturforscher- und Aerzteversammlung zu Erlangen, 516.

Neuralgia coel.: Phosphor, 275.
— facialis: Spigelia, 503.

- infraorbitalis: China 877.

Neuralgia inframaxill.: Mercur. solub., 377.

— mercurialis, 431.

Numerische Methode, nach DANN, 467.

Nux vom., ihre Wirkungen auf das Nervensystem, nach Arrold, 193.

- nach Schnön, 233.
- nach Pöhlmann, 233.

Nux vom.: Wirkung am Menschen wie an Thieren, 539. Oculi, angeborner Mangel derselben, 536.

Odontalgia: Mercur, 100.

Odontalgiae carie: Gallae, 405.

Ol. jecoris, s. auch Oleum.
Oleum, pharmakodynamische
Wirkung desselben nach

Wirkung desselben nach Baun, 181.

- jecoris, n. Knorre, in Rhachit., Scrof.etc. wirksam, 543.
- aselli, Elwear glaubt nicht an seine hohe Wirksamkeit, 272.
- Einreib. bei Scrofeln, 273. Opium, über, nach Dr. G. Schmid, 289.

Opiumesser, 295.

Ophth. gonorrh., 539.

Otitis: Mercur, 99.

Paedorthrocace, 58.

Paralysis muscul. faciei: Nux vom., 538.

-: theilweise Wirkung der Nux vom. und des Agaricus musc., 361. Parasiten, pflanzliche, in Thieren und Menschen, 563. Paresis extrem. inf.: Strychnin. nitr., 460.

— der Arme und Hände: Nux vom., 538.

Parotis: Bellad., 540.

- Mercur. sol., 540.
- -: Rhus, 545.

Perniones: Copaiva, 399.

Phlegmasia coerulea am Schenkel einer Wöchnerin, 15.

Photophobia scrof.: Coniin, 398.

Phthisis pulm.: Lac, 423.

- -- : Speckeinreibung, 428.
- nach Pneumonie, verschied. Mittel, 275.
- trach.: Leberthran, 236.

Pleuritis: Bryon., 183.

Pneumon. infant.: Tart. stib., 268.

- -: Phosphor, 358.
- im 3. Stad.: Amygdalin, 386.

Pollution .: Sepia, 376.

Pott'sches Uebel, 17 ff.

Prurigo pudend. mul.: Acid. hydroc., 385.

Rachitis und Scrofeln: Ol. jecor., 503.

Baphanus sat., Prüfung nach Dr. Nussen, 435.

Retentio placentae: Mutter-korn, 455.

Rhapsodicen von Dr. Attomyr, 385. Rhenmatismi: Ononis spinosa, 434.

- acutus: Bryon., 546.

Rotz bei einem Menschen: Creosot, 399.

Rubia tinctor., farbt nur die Knochen roth, nicht aber Sehnen etc., 453.

Saccharum lactis, von Dr.
Schrön einer Schwangern
gegeben, macht Wehen,
weil die Fran Arznei zu
nehmen meint, 265.

Scabies, Ausschreiben in Hannover, 189.

- -, Resultate in der Leipziger Anstalt, 173.
- —, Behandlung nach Dr. ADOL-PHI, 474.
- —, Behandlung mit Einreibung des Spiritus vini sulphur., 476.

Scapulae intum., 51.

Scarlatina: über Belladonna als Schutzmittel, 528.

Scirrhus faclei: Arsenik, 389.

Scoliosis: 17 ff.

Scroful.: Calcar. acet. und carb., 503.

Scrofulae: Speck, 425.

—, (Geschwüre): Jod, 543.

Secale corn., z. s. Wirkungssphäre, 453.

Seta: seidene Bedeckung und ihre Wirkung, 457.

Spasmus pharyngis: Hydrophobie, 267. Spinae dorsalis morbi, 17 ff.

Spina vent.: Mezer., 261.

Specifische Mittel, nach CANN
STATT, 238.

Stephansfeld, Irrenanstalt, 478. Strychnin-Wirkungen, 457. Strychnin-Vergiftung, 457.

Sulphur ruft ein verschwund. Wechself, wieder hervor, 58. Suppressio mens.: Schlafen bei einer Person, welche die

Periode hat, 270. Sycocis: Lycopod., 365.

Syphilis, Behandlung nach Dr. Rummer, 533.

- -: Jod, 405.
- bei einem Kinde: Mercur.
   dulom 483.

Taxus bacc., über dieselbe, 464. Tetanus traumat.: Cannab. ind., 393.

Theriak, 78.

Theriaky's, 296.

Tinea cap. et fac.: Lycopod. 537. Tuberculosis: Oleum, 185.

Tumor albus genu, 543.

Tumor genu nach Scab.: Mercur., 510.

Tussis conv.: Ferrum subcarbon., 403.

Typhus, Einlad. zu Verhandl. äber ihn, 64.

Typhus, Abdom. und Cerebral-; Bemerk. darüber von Dr. Knimen, 66.

Typhus abdom, nach Kalt, Argent. nitric., 175.

Typhus abdom. nach Zais, 179. Typhus abdom. bei einem Kinde: Arsenik, 268.

- Phosphor, 273.
- im Leipziger Spital, 173.
- cerebralis, besteht nach Dr.
   G. Schmid, 348.
- cerebralis besteht nach Dr.
  FLEISCHMANN nicht, 359.
  Ulcus gangraen.: Creosot, 400.
  Vaccination mit verdünntem
  Impfstoffe, 531.

Verdünnungen und Verreibungen in höheren Stufen sind an Gesunden wirkungslos, 86.

Verreiben der Arzueimittel, die dabei entstehenden Veränderungen, 87.

Verschlucken einer Kugel u. Massenabnahme derselben im Magen, 242.

Vertigo: Opium, 342.

Vesicae urin morbi: Pulsat, 283. Vomitus, über das Erbrechen etc. nach Arnold, 160.

— der Säufer: Nux vom., 538. Wasserheilanstalt bei Osterode, 564.

Wassersalamander, die Exhalation desselben macht heftigen Schnupfen, 527.

Wechselweises Geben zweier Mittel in derselben Krankheit, 261.

Wehenschwäche: Mutterkorn, 454.

# II. Register det Original-Abhandlungen und der Verfasser.

- Arnold, Dr. J. W., Versuche über die Wirkungen der Krähenaugen auf das Nervensystem, 193.
- -- aus einem Schreiben an Dr. Griesselich, 531.
- Buchner, Dr. J. B., Fragmente über Zinkblumen, 481.
- Versuche mit Gentiana lutea an Gesunden, 1.
- Reclamation an Doctor Trinks, 380.
- FLEISCHMANN, Dr., Einiges aus brieflich. Mittheilungen, 351.
- GRIESSELICH, Dr., Einladung zur Theilnahme an Verhandlungen über d. Typhus, 64.
- wie die Sachen stehen, eine Neujahrsbetrachtung, 89.
- aus der Zeit, 150.
- die Naturforscher und Aerzteversammlung in Erlangen, 1840, — 516.
- Hirzel, Dr., Fungus durae matris u. Gebirnerweichung, 243.
- Wirkung der Nux vom, und des Agaricus muso. in paralyt. Erschein., 251.
- Mittheilungen aus der Praxis, 501.

- Koon, Dr., zur Behandlung des Croup, 154.
  - KRIMER, Dr., Bemerkungen über Abdominal – und Cerebral - Typhus aus den Jahren 1838 auf 39; — 66.
  - Pipen, Dr. G. O., über die Verordnung nicht componirter Arzneimittel, 76.
  - Schelling, J. J., über krankhafte Affectionen poröser Knochen u. s. f., 17.
  - die herrschende Krankheitsconst. 1835; — 97.
  - Schmid, Dr. G., Opium, 289.
    Schrön, Dr., Miscellen aus eigener und fremder Erfahrung, aus alter und neuer Zeit, 13, 231, 526.
  - TRINKS, Dr., Bemerkungen über das Buchnen'sche Werk, 134.
  - Volz, Dr. A., merkwürdiger Fall einer weit verbreiteten Malacio der Schleimhaut der Respirations- und Digestionsorgane, 145.
  - WINTER, Dr., Kritik der Bemerk. des Dr. Hinsch, über Diarrhoea ablactator. und Gastromalacie, 137.

572

#### Register.

### III. Register der kritisch angezeigten Schriften.

Arnold, Dr. J. W., das Erbrechen etc., 160.

GROSS, HARTMANN und Rum-MRL, allgem. hom. Zeit. Bd. 17; — 260, Bd. 18 u. 19, — 533.

Häsen, Archiv für die gesammte Medicin; 181.

Hannisch, Dr., über die Zulässigkeit des hom. Heilverf., 2te Aufl. (!!), 377.

Holland, Henry, Bemerk. u. Betracht. aus dem Geb. der Med., 361.

Molin, Journal de la doctrine Hahnemannienne, 364.

NAUMANN, WUTZER und KI-LIAN, Organ für die gesammte Heilkunde, 175. Rozitans'kys Handb, der pathologischen Anatomie betreffende Anzeige, 193.

ROTH, Dr., Revue critique et rétrospective etc., 373, 461. SANDER, Dr., obergerichtärztliche Gutachten, 468.

STAPF und GROSS, Archiv für die hom. Heilk., XVIII. 3. Heft, 278.

VEHSEMEYER, Dr. Alb., die Hom. im Jahr 1840 etc. 165. VEHSEMEYER und KURTZ, med. Jahrb., III. Bd., 2. 3. und 4. Heft: 266; Bd. 4 Heft 1: 547.

Zais, das Nervenfieber im Jahr 1840 in Wiesbaden, 179.

## IV. Namenregister.

Adolphi, 474.
Argenti, 282.
Arnaud, 376, 461.
Arnold, J. W., 160, 193, 364, 384, 581.
Asoherson, 183, 434.
Attomyr, 278, 285.

Barkhausen, 138, ff.
Baur, 181.
Behr, 478.
Bertrand, 370.
Bicking, 266, ff., 535, 557.
Bischoff, v., 517.

Braun, 241.

Buchner, J. B., 1, 384, 481.

Budge, 287.

Canstatt, 238.

Coll, 371.

Cooper, 430.

Copeland, 31, 33, 35. ff.

Croserio, 368, ff.

Cruveilhier, 141, f.

Dann, 467.

Demarçay, 183, Nota.

Dietrich, 414.

Ehrhardt, 261.

Elwert , 272, 546. Eunemoser , 524 , fl.

Fronmüller, 398.

Fielits, 260.
Fischer, 561.
Fleischmann, 351.
Flourens, 453.
France, 377, 461, 463, 465.
Frank, 544, 564.
Fricker, 385.
Friederich, 241.

Gastier, 368, 464.

Gatteran, 464.

Girl, 457.

Griesselich, 64, 89, 150, 159, 174, 178, 181, 191, 378 ff., 473, 480, 516, 561, 564.

Gross, 261, 263.

Grossheim, 28.

Häser. 181.

Hahnemann, 90, 166 ff. 462.

528.

Harless. 517.

Harmand, 464.

Harnisch, 377.

Hartmann, 261.

Hecker, 138.

Heymann, 403.

Hinterberger, 24, ff.

Hippokrates, 78.

Hirsch, 137.

Hirzel, 243, 251, 501.

Holland, Henry, 361.

Jahn, F., 478.

Jaissy, 366.

Ivanovich, 282.

Kallmann, 433.

Kalt , 175.

Kirschleger, 373.

Knorre, 536.

Koch, 154.

Köchlin, 150.

Kopp, 239.

Krämer, 66.

Kremer, 28.

Kurz, 166.

Landerer, 388, 392.

Lang, 231.

Langenbeck, 563.

Lentin, 42, Nota.

Levié, 530.

Levrat Perotton, 457.

Lietzau, 265, Nota, 547.

Lobethal, 546.

Löwenstein, 85, 152.

Magendie, 387.

Maillot, 28.

Mithridates, 78.

Meissner, 25.

Molin, 364.

Mühlenbein, 261, 284.

Münchmayer, 378.

Mure, 366.

Neff, 517.

Noack, 160.

Nusser, 465.

Ohlhauth, 477.

Osborne, 178.

Paracelsus, 79.

Pearson, 481.

Peipers, 524.

Peschier, 366.

Pinciano, 370.

Piper, 76, 189.

Platé, 364.

Popken, 425.

Pott, 80.

Reisig, 166.

Risueno d'Amador, 366.

Ritscher, 268.

Böderer, 478.

Rösch, 150, 517 ff.

Rollon, 370.

Roth, 578, 462.

Rummel, 261, 533.

Sachs, 306 ff.

Sander, 468.

Schaible, 85.

Scharlau, 399.

Schelling, J. J., 17, 97.

Schmid, G., 289.

Schönlein, 168.

Schramm, 433.

Register.

Schrön, 18, 165, 231, 526,

547.

Schultz, C. H., 243.

Seidel, 174.

Siebert, 517, ff.

Simon, L., 365.

Speyer, v., 389.

Störck, 462, ff.

Strehler, 469.

Tortual, 429, 434.

Towler, 178.

Trinks, 184.

Türk , 175.

Vehsemeyer, 165 ff., 268,

270 ff.

Vogt, 297, 309.

Volz, A., 145.

Wallach, 361.

Werneck, 483.

Weynen, 492.

Winter, 137.

Zais, 179.

Zeller, 241.



Ĺ

 3 9010 00818 8011

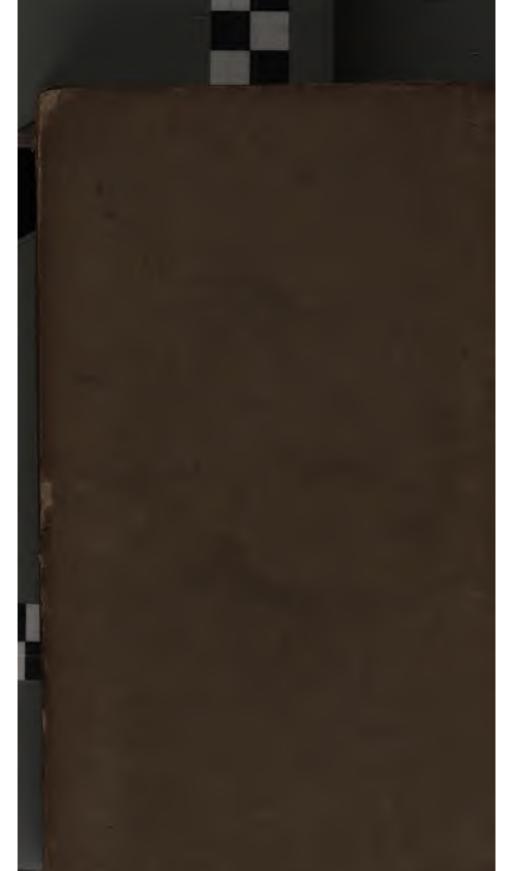